

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



4673

.

.

.

.

Bu

|   | · |   |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   | • |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

# Historische Beitschrift

herausgegeben bon

Beinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 43. Band. Reue Folge 7. Banb.

Munden und Leipzig 1880. Drud und Berlag von R. Dlbenbourg.

## 162558

ASSISSINAIS

## Inhalt.

|                                                                                                                     | Seite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L Die hertunft ber Franken. Bon Richard Schröber                                                                    | 1     |
| II. Friedrich der Große bis zum Breslauer Frieden. Bon Reinhold Kofer                                               | 66    |
| III. Aus der schweigerischen Geschichte in der Beit der Reformation und Gegenresormation. 2. Bon G. Mener v. Knonau | 193   |
| IV. Die Eroberung und Berftorung von Semifonte und die gefälschte                                                   |       |
| Storia della guerra di Semifonte scritta da Mess. Pace da<br>Certaldo. Bon D. Hartwig                               | 224   |
| V. Friedrich der Große und der zweite ichlefische Krieg, Bon Reinhold                                               | 242   |
| VI Kritifche Bemerfungen über die altere griechische Weschichte und ihre                                            | 474   |
| Ueberlieferung. Bon Benediftus Riefe                                                                                | 385   |
| VII. Die farolingischen Annalen. Replif von Beinrich v. Sybel . ,                                                   | 411   |
| III. Bur Kritit bes Moniteur als Geschichtsquelle. Bon E. b. Stodmar                                                | 428   |
| Richael Sotolnici. Bon & Liste                                                                                      | 376   |
| Rodmals bie fachfifche Bolitit im Jahre 1806. Bon S. Ulmann                                                         |       |
| S. b. Treitichte                                                                                                    | 378   |
| Bwangigite Blenarverfammlung ber hiftorifden Kommiffion bei ber                                                     |       |
| tgl. balerifchen Atabemie ber Biffenschaften                                                                        | 381   |
| Bericht über die Fortfegung ber heeren - Utert'iden Staatengeschichte                                               | 384   |

## Bergeicnit ber befprodenen Schriften.

|                                                                    | Seite       |                                                                  | Geite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Abhandlungen d. ungarischen                                        |             | v.Bunge, Altliblande Rechtebucher                                | 544         |
| Afademie                                                           | 490         | -, Gefch. d. Gerichtswesens i.                                   |             |
| Archiv, f. Történelmi.                                             |             | Liv=, Est= u Kurland                                             | 547         |
| Bachmann, Einwanderung d.                                          |             | - Revaler Rathslinie                                             | 547         |
| Baiern                                                             | 189         | Burdhardt, Rultur b. Renaiffance                                 |             |
| Balescu, istoria Romanilor .                                       | 373         | i. Italien. 3. Aufl., v. Geiger                                  | 156         |
| Baltische Monatsschrift XVIII                                      | •••         | Bufolt, die Lakedaimonier. I.                                    | 385         |
| bis XXIV. 527. 535. 552.                                           |             | du Camp, convulsions de                                          | 000         |
| 555. 556. 558.                                                     | 559         | Paris. II                                                        | 151         |
| — Studien Jahrg. 27 u. 28 .                                        | 336         | Chernel, Gefch. d. Stadt Stein-                                  | 101         |
| Banoczi, Leben u. Berte Révay's                                    | 497         | amanger                                                          | 497         |
| Baumgarten, Sturm                                                  | 482         | Clausen, Optegnelser om mit                                      | <b>40</b>   |
|                                                                    | 402         |                                                                  |             |
| Frhr. v. Beaulieu = Marconnah,                                     | ACA         | Levneds og min Tids Hi-                                          | 366         |
| Dalberg                                                            | 464         | storie                                                           | 200         |
| Beiträge 3. Runde Est-, Lib- u.                                    | E = 5       | Codex diplom. Cavensis. Ed.                                      |             |
| Rurlands. II 530, 556                                              |             | Morcaldi, Schiani, de Ste-                                       | 170         |
| Beloch, Campanien. I                                               | 106         | phano. V                                                         | 172         |
| Bertholz, d. Bergmann'iche Codex                                   |             | Daae, Norges Helgener                                            | <b>520</b>  |
| d. livland. Reimchronik                                            | 535         | Dehio, Gefch. des Erzbisthums                                    |             |
| Berti, processo di Galilei                                         | 167         | Samburg-Bremen                                                   | 551         |
| Bibliothet d. mittelhochdeutschen                                  |             | Delaborde, Coligny. I                                            | 353         |
| Literatur i. Böhmen                                                | <b>485</b>  | Dorpater Zeitschr. f. Rechts-                                    |             |
| Bidermann, die Romanen i.                                          |             | wijjenjah. VI                                                    | 544         |
| Desterreich                                                        | 351         | Edardt, Livland i. 18. Jahrh. I.                                 | 557         |
| Bienemann, Briefe u. Urtunden                                      |             | -, Jungruffisch u. Altlivländisch                                | 558         |
| 3. Gefch Livlands 1558 bis                                         |             | -, ruffische u. baltische Charatter-                             |             |
| 1562 IV V                                                          | 529         | bilber                                                           | 560         |
| -, die Oftsceprovinzen 1788 bis                                    |             | Eitelberger v. Edelberg, Quellen-                                |             |
| 1790                                                               | 559         | fchriften f. Runftgefch. XII.                                    |             |
| Bitélas, die Gricchen b. Mittel=                                   |             |                                                                  | 348         |
| alters. Ueberfest v. Wagner                                        | 182         | am Ende, Feldmarfcalllieut.                                      | 0_0         |
| Böhringer, Kirche Christi. XII.                                    | 296         | am Ende                                                          | 142         |
| —, Gregoire                                                        | 502         | Engelstoft, j. Scriptores.                                       | 172         |
| Böthführ, Rigische Rathslinic .                                    | 547         | Eigerstoft, 7. Scriptores.  Git- u. livländische Brieflade. III. |             |
| n Marta amai Cahra i Sattat                                        | 375         | Aus d. Rachlasse von v. Toll                                     |             |
| v. Borde, zwei Jahre i. Sattel<br>Brenner, Nord= 11. Witteleuropa  | 313         | haranda h Schmark                                                | 545         |
| otennet, Hoto: n. Minetentopu                                      | 100         | herausg. v. Schwarts                                             | 010         |
| i. d. Schriften d. Alten                                           | 108         | Farnam, französische Gewerbe-                                    | 500         |
| v. Brevern, z. Gesch. d. Familie                                   | 500         | politit                                                          | 500         |
| v. Brevern                                                         | 539         | Besetpatati, Stiftungsutt. D.                                    |             |
| Brieflade, f. Estländische.                                        |             | Martinsberger Benediftiner-                                      | 405         |
| Bruiningt, livländ. Rückschau .                                    | 560         | Albtei                                                           | 497         |
| Bübinger, Eugipius                                                 | 307         | Fraknói, Briefe d. Bijchofs Bitéz                                | 496         |
| b. Bunge, liv-, est= u. furland.                                   |             | , f. Monumenta.                                                  |             |
| Urfundenb. VI                                                      | <b>527</b>  | Gaidoz, notice sur les inscrip-                                  |             |
| —, Estland unter b. Königen v.                                     |             | tions latines de l'Irlande .                                     | <b>8</b> 05 |
| Dänemari                                                           | <b>54</b> 1 | Galgóczi, Monographie d. Pest=                                   |             |
| —, Riga i. 13. u. 14. Jahrh.                                       | 541         | Pilis Solt u. Klein-Kuma-                                        |             |
| —, Riga i. 13. u. 14. Jagry.<br>—, Livland, die Wiege d. deutschen |             | nier-Komitats                                                    | 496         |
| 20(1001100016                                                      | 541         | Garcis u. Zorn, Staat u. Kirche                                  |             |
| -, Schwertritter                                                   | 541         | i. d. Schweiz                                                    | 147         |
|                                                                    |             |                                                                  |             |

|                                    | Geite  | Carlos and a second                                 | Geite |
|------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|
| Griger, f. Burdhardt.              |        | Hübner, inscriptiones Britan-                       |       |
| Gesta abbatum Orti s. Marie.       |        | niae christianae                                    | 304   |
| Door Wybrands                      | 498    | -, inscriptiones Hispaniae                          |       |
|                                    | 200    | christianae                                         | 306   |
| n. Giesebrecht, Geich, b. beutsch. | 450    |                                                     | 500   |
| Raifergeit. IV.                    | 456    | Inscriptiones, f. Hübner.                           | 100   |
| Wirgenfohn, Aften 3. Beich. d.     | 100    | Ipolni, Kunftdenkmaler Reufohls                     | 496   |
| Stadt Riga                         | 529    | Janitschet, Gesellschaft d. Re-                     |       |
| Wladftone, homer                   | 288    | naiffance i. Italien                                | 509   |
|                                    | 200    | Jaftrow, 3. ftrafrechtlichen Stel-                  |       |
| Boll, Quellen u. Untersuchungen    | P.00   | lung d. Sflaven                                     | 442   |
| 3. Wefch. b. bohm. Brüber. I.      | 563    |                                                     |       |
| Gollmert, 2B. Graf Schwerin u.     |        | Raftner, Bisthum Reval                              | 542   |
| L. Graf Schwerin, Geich. d.        |        | Reretanarto, Entwidlungsgefch.                      |       |
| Geichlechts v. Schwerin            | 335    | d. Kultur Ungarns. I                                | 496   |
| Grimm, Beisthümer. VIL Re-         | -      | Reußler, Beitrage 3. Berfaffungs-                   |       |
|                                    | 444    | gefch. v. Riga                                      | 547   |
| gifter, bon Schröder               | 411    | Rig, Beid, d. reformirten Rir-                      |       |
| Sann, Bohnort d. Familie           | Same.  |                                                     | 497   |
| Direr                              | 497    | chendiöcese Szathmar                                | 401   |
| Sallwich, Ballenftein's Ende .     | 115    | Rlein, Berwaltungsbeamte b. Bro-                    | 000   |
| b. Sanfen, Rirchen u. Rlofter      |        | vingen d. römischen Reichs. I.                      | 298   |
| Revals                             | 552    | Meinschmidt, Eltern u. Weichwifter                  |       |
|                                    | 002    | Rapoleon's L                                        | 504   |
| hausmann, Ringen b. Deutschen      |        | Rlempin u. Prümers, pommer-                         |       |
| u. Danen um d. Befit Eft=          | Sec. 2 | fches Urfunbenb, I. II                              | 473   |
| lands                              | 532    |                                                     | 120   |
| -, fib. b. Codex Dorpat. b.        |        | de Klinkowstroem, Fersen .                          |       |
| Chronif d. B. Rüffow               | 537    | Mraus, Roma sotterranea                             | 299   |
| - u. Sohlbaum, Renner's lib-       | 001    | Rrause, Hessus. II                                  | 458   |
|                                    | E90    | Krones, Sandb. d. Wefdy. Defter=                    |       |
| länd. Hiftorien                    | 533    | reichs. III. IV                                     | 346   |
| Brhr. v. Delfert, Bosnifches .     | 180    | -, 3. Weich. b. beutichen Bolta-                    |       |
| - Ronigin Karoline v. Reapel       | 514    | thums i Rarpatenlande                               | 351   |
| Berrlinger, Theologie Melanch-     |        |                                                     | OOL   |
| thon's                             | 459    | Rugler, Analesten 3 Weich. d.                       | 100   |
| Silbebrand, d. Rigifche Could-     | 2370   | 2. Kreuzzugs                                        | 456   |
|                                    | 107    | Langebek, f. Scriptores. S. Lehmann, Bommern & Beit |       |
| bud)                               | 527    | S. Lehmann, Bommern 3. Beit                         |       |
| -, Arbeiten f. d liv-, eft- u.     | Sur.   | Otto's v. Bamberg                                   | 334   |
| furland. Urfundenb                 | 528    | Leng, Schlacht b. Mihlberg .                        | 113   |
| -, Recht der Gilben a. b. Ri-      |        | I libri commemoriali della                          | 110   |
| gifden Stabtweibe                  | 547    |                                                     | 151   |
| Historiae patriae Monumenta.       | -      | republica di Venezia                                | 151   |
| VVI VVII                           | 955    | Lindenidimit, Schliemann's Mus-                     | 244   |
| XVL XVII                           | 355    | grabungen                                           | 293   |
| Soblbaum, Beitrag &. Weich.        |        | Liste, Grob= u. Landesgerichts=                     |       |
| Livlands i 15. Jahrh               | 530    | aften aus b. Beit b. Republit                       |       |
| Renner's livland. Siftorien        | 532    | Bolen, VII.                                         | 179   |
| -, jungere lipland, Reimdronit     | 532    |                                                     | 210   |
|                                    | 002    | Livländische Reimchronit. Der-                      | 704   |
| - d. erfte Theil d. hiftorien      | 200    | ausg. v. Weher .                                    | 534   |
| Renner's                           | 532    | Loffius, Chr. Relch's liefland,                     |       |
| -, Beitrag 3. Quellentunde Alt-    |        | Distoria                                            | 538   |
| livlands                           | 533    | -, drei Bilber aus b. liplanb.                      |       |
| Hormuzaki, documente privi-        |        | Ofhofstohan                                         | 553   |
| toro la istoria Pomanilor          |        |                                                     | 186   |
| tére la istoria Romanilor.         | 974    | Lüttle, d. Jolam u. feine Bölfer                    | 100   |
| VI. VII.                           | 374    | Maafien, e. romifche Synobe aus                     |       |
| Dorvath, Weich. d. Begründung      | 100    | d. Beit b. 871                                      | 444   |
| b Chriftenthums i. Ungarn          | 495    | -, e. burgund. Synode v. 855                        | 444   |
|                                    |        |                                                     |       |

|                                   | Geite       |                                                         | Ceite |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Maaijen, e. Commentar d. Florus   |             | Peter, römische Gesch. i. fürzerer                      |       |
| v. Lyon                           | 444         | Fassung                                                 | 105   |
| Maciejowsti, die Juben i. Polen,  |             | Böhlmann, Wirthschaftspolitit b.                        |       |
| Reuffen u. Litthauen              | 178         | florentiner Renaissance                                 | 507   |
| Martens, recueil des traités      |             | Graf Brolesch=Often, Berhältniß                         |       |
| conclus par la Russie. IV.        | 368         | z. Herzog v. Reichstadt                                 | 484   |
| v. Maffow, Nachrichten üb. b.     |             | Prümers, s. Klempin.                                    |       |
| Geschlecht v. Massow              | 334         | v. Ranke, z. venezian. Gesch                            | 171   |
| Mayer, Gefch. d. geiftigen Rultur |             | Rathlef, Berhältniß d. tleinen                          |       |
| i. Niederösterreich. I            | 139         | Meisterchronit z. Chronicon                             |       |
| Meinardus, Succession b. Saufes   |             | Livonie                                                 | 534   |
| Hannover i. England               | 464         | -, Berhältniß d. livland. Ordens                        |       |
| Mélanges russes. IV. VI           | 526         | z. d. Landesbischöfen                                   | 542   |
| Mettig, e. Zeugniß d. Revalschen  |             | Rausch, staatsrechtl. Stellung                          |       |
| Domkapitels                       | 542         | Dittelitaliens                                          | 505   |
| Meyer, f. Livländische.           |             | Reynald, guerre de la succes-                           |       |
| Mitlosich, Wanderungen d. Ru-     |             | sion d'Espagne                                          | 119   |
| munen                             | 562         | Riezler, Gesch. Baierns. I. 131.                        | 564   |
| Monateschrift, f. Baltische.      |             | Robert, inventaire des manu-                            |       |
| Monumenta comitialia Hunga-       |             | scrits des bibliothèques de                             | 407   |
| riae. VI. Herausg. v. Fratnói     | 487         | France                                                  | 437   |
| - Transylvaniae. VI. Ser-         |             | Rode, Gesch. d. Realtion Kaiser                         | 903   |
| ausg. v. Szilágyi                 | 489         | Julian's                                                | 302   |
| - Germaniae historica. Auc-       |             | Baron Rosen, sechs Decennien                            | 539   |
| tores antiquissimi, I             | 306         | meines Lebens                                           | 999   |
| — — Scriptores. XXIV.             | 309         | de Rossi, Roma sotterranea                              | 109   |
| Monumenta, f. Historiae.          |             | cristiana. III                                          | 529   |
| Morcaldi, j. Codex.               |             | Russische Revue. Heft 11<br>Rußwurm, Rachrichten üb. d. | 020   |
| Mossmann, recherches sur la       |             | Geschlecht Stael v. Holstein .                          | 531   |
| commune à Colmar                  | 480         |                                                         | 991   |
| Mud, Geich. d. Klofters Beile-    |             | —, s. v. Ungern.<br>Schaumann, Prinzessin v. Ahlben     |       |
| bronn. L                          | 479         | u. Kurfürstin Sophie v. Han-                            |       |
| Müntz, les arts à la cour des     |             | noper                                                   | 462   |
| papes                             | 513         | —, Erwerbung d. Krone Groß-                             | 102   |
| Munch, samlede Afhandlinger,      |             | britanniens                                             | 463   |
| udgivne af Storm. III. IV.        | 175         | Schebet, Böhmens Glasinduftrie                          | 145   |
| Ragy, Urtundenjamml. d. Anjou-    |             | Schiani, f. Codex.                                      |       |
| Epoche I                          | 490         | Schiemann, S. Hennig's liv=                             |       |
| —, Urfunden aus d. Archiv d.      |             | länd.=furländ. Chronif                                  | 537   |
| Zichn'schen Familie. IV           | 495         | -, d. Regimentsformel u. d.                             |       |
| Rapiersky, Quellen d. Rigischen   |             | turland. Statuten v. 1617 .                             | 550   |
| Stadtrechts                       | 545         | -, Charaftertöpfe u. Sittenbilder                       |       |
| Naville, Julien l'apostat         | 300         | aus d. baltischen (Besch                                | 554   |
| Padavino, dépêches                | 150         | Schilling, Schlacht am Marchfelb                        | 497   |
| Palumbo, carteggio di Maria       |             | —, Satungen b. Waldemar                                 |       |
| Carolina                          | 514         | Erich'schen Rechts                                      | 542   |
| Pangerl, Buch d. Malerzeche i.    |             | Schirren, Quellen z. Geich. d.                          |       |
| Prag                              | <b>34</b> 8 | Untergangs livland. Selbitan=                           |       |
| Patera u. Tadra, Buch d. Prager   | _           | digteit. VI                                             | 529   |
| Malerzeche                        | <b>34</b> 8 | Schlefinger, Abstammung d.                              |       |
| Pefty Frignes, Gefch. d. Szö-     |             | Deutsch = Böhmen                                        | 143   |
| rémer Romitats                    | 496         | - Chronif d. Stadt Elbogen                              | 485   |

| Schllemann, Whstenae Schröber, s. Grimm. Chultsesse, europ. Geschichts- lalender. 19. Jahrg. 469 Schaltze, de Christianorum veterum redus sepulcralibus Schuster, d. Spiel i. dentschen Recht — s. Geschiltze, de Christianorum veterum redus sepulcralibus Schwister, d. Spiel i. dentschen Recht — s. Geschiltze, de Christianorum Rushwurm, Nachrichten üb. d. Geschlecht Ungern-Sternberg . 531 Villari, Machiavelli. I 358 Rischer de Christianorum Rushwurm, Nachrichten üb. d. Geschlecht Ungern-Sternberg . 531 Villari, Machiavelli. I 358 Rischer de Christianorum Rushwurm, Nachrichten üb. d. Geschlecht Ungern-Sternberg . 531 Villari, Machiavelli. I 358 Rischer de Christianorum Rushwurm, Nachrichten üb. d. Geschlecht Ungern-Sternberg . 531 Villari, Machiavelli. I 358 Rischer de Sietere livländ. Reim- dronit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Geite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Schultze, de Christianorum veterum rebus sepulcralibus Schultze, de Christianorum Redi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schliemann , Minfenae                   | 291   | Unger, Quellen d. byzantin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -      |
| Schultze, de Christianorum veterum rebus sepulcralibus Theihitze, de Christianorum veterum rebus sepulcralibus Theihitze, de Christianorum veterum rebus sepulcralibus Theihitze, de Christianorum Recht Hallen Theihit |                                         | 200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184    |
| Schultze, de Christanorum veterum rebus sepulcralibus Thurker, d. Spiel i. beutichen Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schulthen, europ. Befchichts-           |       | Frbr. p. Ungern - Sternberg u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Schultze, de Christanorum veterum rebus sepulcralibus Thurker, d. Spiel i. beutichen Recht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | falender, 19, Nabra.                    | 469   | Rukwurm, Nachrichten üb. d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| veterum redus sepulcralibus The chiffer, d. Spiel i. deutschen Recht Rechdent's Berein Joue Recht Recht Recht Recht Recht Recht Recht Rech | Schultze, de Christianorum              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 531    |
| Schufter, d. Spiel i. beutschen Recht Recht Recht Schward, Kurland i. 13. Jahr- hundert  — f. Estländische. Schwerin, s. Gollmett. Scriptores rerum Danicarum. Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlauff. IX. Seeley, life and times of Stein Sigungsberichte d. Geschlöchget steelsteels i. Libland Ed. Disseptive steels i. Sammen steels i. Seeley, life and times of Stein Steing Spiese 1788—1830 Eniadezst's Briefe 1788—1830 Eniadezst's Briefe 1788—1830 Eniadezst's Briefe 1788—1830 Entendand, i. Codex. Storm, s. Munch. Etudien, s. Baltssche. Suhm, s. Scriptores. Szadadok Kahra 1878. 1879. Szentschelmi Tar (Archiv sür Geschichte, den danis stampa dei sec. XIII e XIV Szambrini, le opere volgari a stampa dei sec. XIII e XIV Szambrini, le opere volgari a stampa dei sec. XIII e XIV Szentschelmi Tar (Archiv sür Geschichte, dentschieße i. Dorpater. Szun, s. Wertelauff, s. Lucllen u. Berzfosse in fasser stateren liviländ. Meimdronit.  Sailteren liviländ. Meimdronit.  Sailteren liviländ. Meimdronit.  Sailteren liviländ. Meimdronit.  Saitheren liviländ. Neimdronit.  Saitheren liviländ. Neimdronit.  Saitheren liviländ. Neimdronit.  Saitheren liviländ. Neimdronit.  Saitheren livil |                                         | 111   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Schwark, Kurland i. 13. Jahrshundert  — f. Eilländische.  Schwerin, f. Gollmett. Seriptores rerum Danicarum. Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlauff. IX.  Seeley, life and times of Stein Situngsberichte d. Gefellichaft f. Gefch. d. Diffeedroblingen. Schwerin, f. Gollmett.  Seeley, life and times of Stein Situngsberichte d. Gefellichaft f. Gefch. d. Diffeedroblingen. Siders, d. Gefch. d. Banernfretheit i. Libland. Steenstrup, Normannerne. II. Stein, Sturm. Stophano, f. Codex. Storm, f. Munch. Studden, f. Baltische. Suhm, f. Scriptores. Saddo, Bibliographie d. ungar. Literatur. Szaldagyi, f. Monuments. Lizilágyi, f. |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Schward, Kurland i. 13. Jahr-hundert  — f. Efländicke.  Schwerin, f. Gollmett.  Scriptores rerum Danicarum.  Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlanff. IX.  Seeley, life and times of Stein  Situngsberichte d. Gefellichaft f.  Gefd. d. Ditfeedrodungen.  Schwers, d. Gefd. d. Banernfreiheit i. Livland.  Steenstrup, Normannerne. II.  Stein, Sturm.  Steenstrup, Normannerne. II.  Stein, Eturm.  Studien, f. Baltifde.  Suhm, f. Scriptores.  Staddok Jahrg. 1878. 1879.  Szilágyi, f. Monumenta.  Tessier, Coligny.  Szilágyi, f. Monumenta.  Szilágyi, f. Monumenta.  Tessier, Coligny.  Szilágyi, f. Mo |                                         | 439   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 172.41 |
| hundert —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schmart Gurlanh i 13 John               | 200   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| — f. Efiländijdie.  Schwerin, f. Gollmett.  Scriptores rerum Danicarum.  Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlauff. IX. 176 Seeley, life and times of Stein Sigungsberichte d. Gejellichaft f.  Gejch. d. Ditterbrovingen 536 D. Siders, f. Gejch. d. Banernfreiheit i. Livland 539 Eniadezit's Briefe 1788—1830 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Enteratur 482 Stophano, f. Codex. Storm, f. Munch. Studien, f. Baltische. Suhm, f. Scriptores. Szado, Bibliographie d. ungar. Literatur 498 Szalan, unjere Städtei. 13. Jahrh. 496 Szalandok Jahrg. 1878. 1879. Szilágyi, f. Monumenta. Tessier, Coligny 355 Zeutichländer, Michael d. Lapfere Thorfée, den danife Stats Historica 1814—1848 177 Graf Thürheim, Rievenhüller 141 Történelmi Tar (Mrchiv für Geschichte), Jahrg. 1878. 1879. 491 Tottenelmi Tar (Mrchiv für Geschichte), Jahrg. 1878. 1879. 491 Tott. einelmi Tar (Mrchiv für Geschichte), Geschichte d. Geschichte d. Geschichte d. Geschichte d. Geographie 178 Graf Thürheim, Rievenhüller 141 Történelmi Tar (Mrchiv für Geschichte), Geschichte d. Geschichte d. Geographie 178 Graf Thürheim, Rievenhüller 178 Graf Thürheim, Rievenhüller 179 Graf Thürheim, Rievenhüller 1820 D. Sieders d. Geographie 1820 Wertelauff, f. Scriptores. Biegand, Urfundend. d. Grafburg. 1920 Winkelmann, Bibliotheca Livoniae hist. Straßburg. L. 337 Steiger, Diuder Grimerungen aus d. Balachei 129 Winkelmann, Bibliotheca Livoniae hist. Strophurg. L. 338 Storma, Lelewel's Berbienfte auf d. Geographie 158 Graphy, Lelewel's | * · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 541   | Time and the second sec | 525    |
| Schwerin, f. Gollmett. Scriptores rerum Danicarum. Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlanff. IX. 176 Seeley, life and times of Stein 329 Sibungsberichte d. Gefellschaft f. 329 Sibungsberichte d. Gefellschaft f. 329 Scidend, d. Oftseeprovingen 536 D. Sibers, d. Gefch. d. Banernfreiheit i. Livland 539 Eniadezti's Briefe 1788—1830 178 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Stein, Sturm 648 Storm, f. Munch. Studien, f. Baltische. Suhm, j. Scriptores. Szado, Bibliographie d. ungar. Literatur 498 Szalagy, f. Monumenta. Literatur 498 Szalagy, |                                         | DEL   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000    |
| Scriptores rerum Danicarum. Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlauff. IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |       | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115    |
| Ed. Langebek, Suhm, Engelstoft et Werlauff. IX. 176 Seeley, life and times of Stein Sigungsberichte d. Gejellichaft f. Gejch. d. Diffeebrovingen 536 v. Sivers, f. Gesch. d. Banernfreiheit i. Livland 539 Eniadeziffs Briefe 1788—1830 178 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Stephano, f. Codex. Storm, f. Munch. Studien, f. Baltische. Suhm, i Scriptores. Saabó, Bibliographie d. ungar. Literatur 498 Szadadok Jahrg. 1878, 1879. 491 Szilágyi, f. Monumenta. Tessier, Coligny 355 Lentichinder, Michael d. Tapfere 378 Tentichinder, Michael d. Tapfere 378 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Sahrg. 1878, 1879. 491 Torténelmi Tar (Nichiv für Gesc |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430    |
| stoft et Werlanff. IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 170    |
| Seeley, life and times of Stein Sigungsberichte d. Gefellschaft f. Gefa. d. Offseeprovingen 536 v. Sivers, d. Gefa. d. Banern- freiheit i. Livland 539 Eniadezit's Briefe 1788—1830 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Stephano, f. Codex. Storm, f. Munch. Studien, f. Baltische. Suhm, f. Scriptores. Szabó, Bibliographie d. ungar. Literatur 498 Szádadok Jahrg. 1878, 1879. Szádadok Jahrg. 1878, 1879. Szilágyi, f. Monumenta. Tessier, Coligny 355 Lentischinder, Nichael d. Tapfere Thorténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Jahrg. 1878, 1879. Totténelmi Tar (Nichiv für Geschichte), Jahrg. 1878, 1879. Tott., Estländische, Sahrg. 1878, 1879. Sallinger, Blücher. Sichner, Estländische, Stichten, Establum, Es                 |                                         | 9777  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Signingsberichte d. Gesellschaft f. Gesellschaft f. Gesellschaft f. Disservingen . 536  v. Siders, d. Gesells d. Baneenstreiseit i. Livland . 539 Sidenstrup, Normannerne. II. 539 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Steenstrup, Normannerne. II. 323 Stephano, s. Codex. Storm, s. Munch. 482 Stophano, s. Codex. Storm, s. Munch. 520 Stephano, s. Codex. Storm, s. Munch. 520 Stephano, s. Codex. Storm, s. Munch. 520 Stephano, s. Codex. 520 Stephano, s. Codex. 520 Stephano, s. Codex. 521 Stephano, s. Codex. 521 Stephano, s. Codex. 522 Stephano, s. Codex. 522 Stephano, s. Codex. 523 Stephano, s. Codex. 524 Storm, s. Munch. 525 Stephano, s. Codex. 525 Storm, s. Munch. 529 Winkelmann, Bibliotheca Livoniae hist. 525 Sinter, Gesch. d. Mathes i. 621 Stephano, s. Codex. 525 Sinter, Gesch. d. Mathes i. 621 Spien. 525 Storm, s. Munch. 525 Storm, s. Munch. 525 Storm, s. Munch. 525 Storm, s. Munch. 525 Sinter, Gesch. d. Mathes i. 621 Spien. 525 Storm, s. Munch. 621 Spien. 526 S |                                         |       | Begele, Some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100    |
| Beich. b. Ditteeprovingen 536  v. Siders, 3. Geich. b. Banernstreiteit i. Livland 539  miadezti's Briefe 1788—1830 178  Steenstrup, Normannerne. II. 323  Steenstrup, Normannerne. II. 323  Steenstrup, Normannerne. II. 323  Stephano, i. Codex. 325  Stophano, i. Codex. 325  Stophano, i. Codex. 325  Stophano, i. Codex. 325  Stophano, i. Scriptores. 326  Sado, Bibliographie d. ungar. 225  Sinter, Geich. d. Rathes i. 323  Winkelmann, Bibliotheca Livoniae hist. 525  Binter, Geich. d. Rathes i. 323  Bolf, d. laiferl. Landessichule i. 340  Szaldadok Jahrg. 1878, 1879. 491  Szilágyi, j. Monumenta. 325  Tessier, Coligny 355  Szulickinder, Nichael d. Tapiere 373  Entifoliander, Nichael d. Tapiere 373  Entifoliander, Nichael d. Tapiere 373  Brojett e. höhern Töchter- ichule 140  —, b. jüdifchen Friedhöfe i. Bien 140  Wolynski, nuovi docum. inediti del processo di Galilei 157  Borjaae, Borgeich. d. Mordens 519  Wybrands, j. Gesta. 328  Winkelmann, Bibliotheca Livoniae hist. 525  Binter, Geich. d. Rathes i. 343  Bolf, d. laiferl. Landessichule i. 340  —, b. jüdifchen Friedhöfe i. Bien 140  —, b. jüdifchen Friedhöfe i. Bien 140  Wolynski, nuovi docum. inediti del processo di Galilei 157  Borjaae, Borreit, Filliander 140  —, b. jüdifchen Friedhöfe i. Bien |                                         | 329   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| b. Sideris, 3. Geld. d. Banern- freiheit i. Lidland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | -00   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000    |
| freiheit i. Libland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | 536   | Stragburg. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| Steenstrup, Normannerne, II. 323 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Steenstrup, Normannerne, II. 323 Stein, Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | v. Sivers, 3. Weja. d. Bauern-          | 200   | Bigger, Bludjer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 328    |
| Steenstrup, Normannerne, II. 323 Stephano, f. Codex. Stophano, f. Codex. Storm, f. Munch. Studien, f. Baltische. Suhm, f. Scriptores. Szabó, Bibliographie d. ungar. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | freiheit i. Livland                     |       | Graf Wimpsien, Erinnerungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Stein, Sturm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 178   | aus d. Walachei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129    |
| Stephano, f. Codex. Storm, f. Munch. Suhm, f. Scriptores. Szabó, Bibliographie d. ungar. Licratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Steenstrup, Normannerne, II.            |       | Winkelmann, Bibliotheca Li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Storm, f. Munch. Suhm, f. Scriptores. Szabó, Bibliographie d. ungar. Licratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stein, Sturm                            | 482   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 525    |
| Storm, f. Munch. Suhm, f. Scriptores. Szabó, Bibliographie d. ungar. Licratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stephano, f. Codex.                     |       | Winter, Gesch. b. Rathes i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Studien, f. Baltische. Suhm, i Scriptores. Szabó, Bibliographie d. ungar. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Storm, f. Munch.                        |       | Strakbura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 343    |
| Sabó, Bibliographie d. ungar. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Studien, f. Baltifche.                  |       | Bolf, b. taiferl. Lanbesichule i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Szabó, Bibliographie d. ungar. Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suhm, f. Scriptores.                    | - V   | Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 140    |
| Szádadok Jahrg. 1878. 1879.  Szádadok Jahrg. 1878. 1879.  Szádadok Jahrg. 1878. 1879.  Szálágyi, f. Monumenta.  Tessier, Coligny 355  Zentjájlánder, Midyael d. Tapfere  Thoriöe, den danife Stats Higherie, Mydrands, f. Gesta.  Horiöe, den danife Stats Higherie, Mydrands, f. Gesta.  Borjaae, Borgejd, d. Nordens 519  Wydrands, f. Gesta.  Wydrands, f. Gesta.  Wydrands, f. Gesta.  Wilites 453  Zambrini, le opere volgari a stampa dei sec. XIII e XIV 225  Reighidte), Jahrg. 1878. 1879.  Totténelm Tar (Urchiv für Geschidte), Jahrg. 1878. 1879.  Tott, f. Gillándifde.  D. Treitjárfe, bentifde Geschidte i. 19. Jahrh. I 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Stabo, Bibliographie d, ungar.          |       | Brojett e. bobern Tochter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| Szádadok Jahrg. 1878, 1879.  Szilágyi, j. Monumenta.  Tessier, Coligny  Entifolinder, Nichael d. Tapiere  Tborfée, den danife Stats Higherie 1814—1848  Torténelmi Tar (Archiv für Gelchichte), Jahrg. 1878, 1879.  Totl., Eitländische.  Tortifche, dentschiede Geschichte  i. 19. Jahrh. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 498   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 140    |
| Szádadok Jahrg. 1878, 1879.  Szilágyi, j. Monumenta.  Tessier, Coligny  Entifolinder, Nichael d. Tapiere  Tborfée, den danife Stats Higherie 1814—1848  Torténelmi Tar (Archiv für Gelchichte), Jahrg. 1878, 1879.  Totl., Eitländische.  Tortifche, dentschiede Geschichte  i. 19. Jahrh. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Szolan uniere Städte i. 13. 3ahrb.      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.00  |
| Szilágyi, f. Monumenta. Tessier, Coligny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200    |
| Tessier, Coligny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szilágyi, f. Monumenta                  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157    |
| Teutichländer, Michael d. Tapfere Thorföe, den danise Stats Hisparie 1814—1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tessier Collegy                         | 855   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Thorice, den danite Stats Historie 1814—1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tenticulander Wichael & Tonfere         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 010    |
| itorie 1814—1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 0.0   | n Rollinger Ministerioles u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Történelmi Tar (Archiv für Geschichte), Jahrg. 1878. 1879.  Tott, j. Estländische Geschichte i. 19. Jahrh. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | 177   | Diffine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 452    |
| Történelmi Tar (Archiv für Geschichte). Jahrg. 1878. 1879. 491 Toll, s. Existent Geschichte Geschichte i. 19. Jahrh. L 378  stampa dei sec. XIII e XIV 225 Beitschrift, s. Dorpater. Born, s. Gareis. v. Bwiedined-Südenhorst, Berssiuch e. Translation d. deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | 10000 | Zambrini la anora valgari a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400    |
| Geschichte). Jahrg. 1878. 1879. 491   Beitschrift, s. Dorpater.  Toll, s. Estländische. v. Treitsche, deutsche Geschichte i. 19. Jahrh. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 131   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 005    |
| Toll, s. Estländische. v. Treitschte, deutsche Geschichte i. 19. Jahrh. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | 401   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220    |
| v. Treitschte, deutsche Geschichte<br>i. 19. Jahrh. L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 401   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| i. 19. Jahrh. I 378   fuch e. Translation d. deutschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | 070   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Treverret, l'Italie au 16. siecle 363   Ordens 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I reverret, l'Italie au 16. siècle      | 303   | Otoens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 040    |

| · |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   |   |  |  |
|   | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

T

## Die Berfunft ber Franten.

Bon

## Richard Schröder.

In einer sehr beachtenswerten Untersuchung über die Sugambern<sup>1</sup>), in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 23, 26 ff., hat neuerdings Müllenhoff den Nachweis geführt, daß der Name jenes den Römern einst so furchtbaren Bolfes seit der Ausscheng desselben durch Tiberius im Jahre 8 v. Chr. als Bolfsname jede tonfrete Bedeutung verloren hat. Der von Tiberius auf das linke Mheinuser verpflanzte Theil führt seitdem ausschließlich den Namen Engernen<sup>2</sup>); es werden die dem Rheine zunächst gesessenen Sugambern gewesen sein, welche von der Zwangsmaßregel betroffen wurden, während die weiter östlich, zwischen der oberen Ruhr und Lippe wohnenden Ganvölker fortan unter einem neuen Wesammtnamen als "Marsen" erscheinen. Ein Rest des alten Namens lebt noch eine Zeit lang in den Gambriviern fort, die

Bifterifde Beitfdrift R. B. Bb. VII.

<sup>1)</sup> Müllenhoff stellt fest, daß der Name so und nicht anders gelautet hat. Er erstärt ihn mit Zeuß(Ebel), Grammatica celtica 2. Aust. S. 14 Aum. S. aus gambar (strenuus, sagax), mit dem Präsix su (entsprechend dem teltischen su, griech. et) als Berstärtung, also "schnell in Bort und That". Zu vergleichen ist Paulus Diaconus, Hist. Langod. 1, 3: Gambara, mulier quantum inter suos et ingenio acris et consiliis provida, und der längere Brolog zu der Lex Salica: Gens Francorum . . . audax, velox et aspera.

<sup>\*)</sup> Ueber diese und die Marsen als Theile des ehemaligen Sugamberns find außer Millenhoff zu vergleichen Zeuß, die Deutschen und die Nachbarstämme S. 85 f.; Ufinger, die Anfänge der deutschen Geschichte S. 94 f.

entweder mit ben Marjen ibentisch ober boch nur ein Rebengweig von diesen waren. Auch Gamberen (heute Gameren) bei Bommel1), zwischen Baal und Maas, mag, falls hier eine Rolonie ber Cugernen anzunehmen ift, als ein fernerer Reft bes alten ftolgen Stammes angesehen werden. Dieser felbit aber ift als balb erloichen. Bas Strabo und andere noch über Sugambern berichten, ift reines Diffverständnig?), nur die jugambrijche Rohorte führt ben alten Ramen fort, obwol fie aufgehört hat fich aus ben Sugambern zu refrutiren. Die Erinnerung an bas wehrhafte Volk war jedoch bei ben Römern so eingewurzelt, bak ber Rame, nun freilich meist in Sigamber ober Sicamber entitellt, als rhetorischer und poetischer Schulausbrud noch fortlebte, fei es als Bezeichnung ber Germanen überhaupt, fei ce ipeziell für die Franken3), die jum Theil ja dieselben Gite wie ehebem die Sugambern einnahmen und fich bald ben Römern nicht minder furchtbar zu machen wunten. Nur in biefem Sinne ift die Anrede des Bischofs Remigius an Chlodopech: Mitis depone colla Sicamber, zu verstehen, für bie jugambrische Abstammung ber Salier ift aus biefer und ähnlichen Stellen nichts zu entnehmen. Allein indem wir hierin Müllenhoff vollitandia beiftimmen, muffen wir aus anderen Grunden die Anficht, daß die Sugambern von vorn herein einen wesentlichen Bestandtheil bes jalfrantischen Stammes gebildet haben, aufrecht erhalten. Freilich gilt bies nur von einem Theile bes Bolfes. ben Cugernen, und auch diese erscheinen nicht, wie man auf Grund ber jest von Müllenhoff beseitigten Zeugnisse bisber von ben Sugambern angenommen hatte, als bie eigentlichen Rührer und treibenden Kräfte bes Stammes. Die Führer find bie Bataven gewesen, als die treibende Kraft werden wir die Chatten fennen lernen.

 <sup>1)</sup> Bgf. be Sloct, Oorkondenboek der grafsch. Gelre en Zütfen Nr. 156 (1031). 282 (1146).

<sup>3)</sup> Bgl. Müllenhoff a. a. C. S. 33 f.

<sup>9)</sup> Einen Nachtrag zu den befannten Beispielen f. Forschungen zur deutsch. Gesch. 19, 169 Anm. 6.

Die Engernen ober Cubernen1), bei Tacitus Gugerni, bei Plinius Guberni, haben wie die Baftarnen einen mit ber gothischen Ableitung airns ober airna gebilbeten Namen"), als beffen Stamm oug ericheint. Die Bedeutung desfelben läft fich mit giemlicher Wahrscheinlichfeit feitstellen, wenn man unmittelbar an ihrer Grenze, am linten Maasufer, Dorf und Lanbichaft Cunf in's Ange faßt. Der Rame zeigt im 11. und 12. Jahrhundert folgende Bariationen: Cuck, Ruc, Ruch, Cuoch, Chuc, Cuit, Cuiche, Ruich, Quich. Unverfennbar haben wir es mit bem angelf, cuc, cuic, ewic, engl. quick, altf. quic, altn. qvikr, mhd. quec und kec gu thin; bas Wort bebeutet "lebhaft", uns ift es nur noch in beichränftem Ginne in "fed", "erquiden" und "Quedfilber" erhalten"). Die Schwierigfeit, welche bas g in bem Namen ber Eugernen bietet, wird entfernt, wenn man mit Grimm bei goth. quius (vivus) eine Grundform quigus (= kvig-us) annimmt4). Kuig-airnas (Cugerni) würde sonach die Lebhaften, Frischen,

<sup>1)</sup> Den ersteren Namen geben die meisten Inschriften. Corpus inser, latin, 3 Nr. 2712: Cugernus. 3 S. 864 und 7 Nr. 1193 (v. J. 103): cohors I. Cugernorum. 3 S. 873 und 7 Nr. 1195 (v. J. 124): cohors I. Ulpsia) Trajana Cugersnorum). 7 Nr. 1085 (v. J. 140—144): coh. I. Cugernorsum). Ueber die zweite Form vgl. Hübger im Hermes 12, 262 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm, Grammatik 2, 336 ff.; Geschichte der deutschen Sprache 3. Aufl. S. 322 (2. Aufl. S. 460 f.); Zeuß S. 127 Note; Müllenhoff i. d. Beltschen, f. deutsch. Alterth. 9, 245. Ueber die entsprechende Ableitung —ern tm Keltischen vgl. Zeuß, Gramm. celtica 2. Aufl., herausg. v. Ebel, S. 774.

<sup>\*)</sup> Die Berdrängung des i durch das u (oder umgelautet o) zeigt auch "ertuden" neben "erquicen", "Kochbrunnen" neben "Keckbrunnen" und nd. "Quickborn", lebendiger Quell, womit der Kocher (Cochinaha) und die Cuckenbeca in Bradant zusammenzuhalten sind. Bgl. Förstemann, Altdeutsch. Namenbuch 2. Aust. 2, 430.

<sup>\*)</sup> Ueber das Sprachliche der vorstehenden Ausstührung vol. J. Grimm, Grammatik 3. Aust. 1, 341; 2, 52; Kleinere Schriften 3, 131; Holdebrand in Grimm's D. WB. 5, 375. 379. 1553; Leger, Mittelhochd. WB. 2, 318 f.; Schmeller, Baher. WB. 2. Aust. 1, 1222 f.; v. Richthofen, Altiries. WB. Sp. 883. Goth, quius stellt sich zu quigus wie thius (Diener) zu dem vermuthlichen thigus, wovon Degen (Kind, Knecht). Bgl. Grimm, Kl. Schr. 3, 110 s. Erst nachträglich ersahre ich, daß auch Müllenhoss im hermes 12, 272 auf die Ableitung von goth, quius hinweist, wobei er von einer die Schreibung Cugerni und Cuberni vermittelnden Form Cuverni ausgebt.

Recken bedeuten, was dem Sinne nach ganz zu su-gambar stimmen würde. Es bietet sich noch eine zweite Erklärung des Namens, die nicht weniger für sich haben dürfte, von mnd. kogge, ndl. kog, ahd. kocho, altnorw. kuggr, isl. kuggi, Schiff'). Das Wort war besonders am Rhein start verbreitet', und zwar mit den Nebenformen gock und gogge, was zu der Variante Gugerni und dem Namen der Stadt Goch an der Niers (13. Jahrh. Goch, Ghoch, Gogge) sowie zu Gorsoirt oder Gopfsvort zwischen libem und Kervenheim's) passen würde.

lleber die Site, welche die Cugernen durch Tiberius erhielten, erfahren wir das Nähere bei Blinius und Tacitus. Der eritere gahlt als beutsche Anwohner bes linken Rheinufers auf: Nemetes, Triboci, Vangiones, in Ubis colonia Agrippinensis. Cugerni, Batavi et quos in insulis diximus Rheni4). Die Cugernen wohnten bemnach zwischen ben breifig Jahre früher auf das linke Rheinufer versetten Ubiern und den Bataven. Grenzstadt der Ubier mar Gelbuba, bas heutige Gellep, oberhalb llerdingens 5). doch scheinen etwas weiter süblich Kufum (Rutheim) bei Ertelenz und Ruchof bei Neuß noch auf die Cugernen zu beuten. Die Grenze gegen die Bataven bilbete die Rheinsvaltung zwischen Cleve und Nimwegen (Batavodurum). bei bem römischen Arenacum. Im Westen schied bie Maas die Cugernen von den toranbrischen Menaviern 6). Den Kömern hatten die Cugernen wie alle in ihrer Machtsphäre angesiedelten Germanen Sulfstruppen zu stellen und, wie alle außer ben Bataven und Mattiaken, Tribut zu gahlen. In dem batavischen Kricge zeigte sich die alte Freundschaft der Sugambern mit den

<sup>1)</sup> Bgl. Hilbebrand in Grimm's D. WB. 5, 1565. Das Wort findet sich auch im Keltischen und Romanischen. Ableitung des roman. cocca von lat. concha vermuthet Diez, Ethmol. BB. d. roman. Spr. 3, Aust. 1, 130.

Nuch in Flandern, vgl. Warntönig, Flandr. Rechtsg. 2, Urf.-B. Nr. 8
 28, Nr. 167
 292

<sup>\*)</sup> Lacomblet, Urk.=B. 2 Nr. 957 (1295); Annal. d. hift. Ber. f. d. Riederrhein 31, 120.

<sup>4)</sup> Plinius, Natur. hist. 4, 106. Ich citire nach Müllenhoff's Germania-Ausgabe. 5) Tacitus, hiftorien 4, 26. 6) Bgl. Zeuß S. 210 f.

Chatten und ihr alter Sag gegen bie Ubier; bie Eugernen gablten gu ben treuesten Bundesgenoffen bes Civilis1).

Die erfte Rachricht über Die Bataven erhalten wir in ber befannten Stelle bei Cafar, Bell. Gall. 4, 10: Mosa profluit ex monte Vosego, qui est in finibus Lingonum, et parte quadam ex Rheno recepta, quae appellatur Vacalus, insulam efficit Batavorum, neque longius ab Rheno milibus passuum octoginta in Oceanum influit. Rhenus autem . . ., ubi Oceano appropinquavit, in plures defluit partes, multis ingentibusque insulis effectis, quarum pars magna a feris barbarisque nationibus incolitur, ex quibus sunt qui piscibus atque ovis avium vivere existimantur, multisque capitibus in Oceanum influit. Da Cafar irrthumlich die Schelbe als einen Rebenfluß ber Maas anfah2), fo berechnete er bie 80 Millien von ber Mündung ber Westerschelbe bei Cadzand; die Entfernung von ba bis jur Mündung bes Alten Rheins bei Rattonf beträgt 15 beutsche Meilen ober 75 romische Millien, man fieht alfo, bag Cafar in Sinficht ber Ruftenlange gut unterrichtet war. Dagegen fannte er offenbar weber die Infel ber Bataven, noch Die übrigen Rhein- und Schelbe-Infeln aus eigener Unschauung, boch läßt er burchbliden, bag bie Bewohner ber letteren weber Menapier ober Moriner, noch überhaupt Relten waren. Daß Cajar die Wildheit ber Bevölferung hervorhebt, ericheint charafteriftifch, wenn man erwägt, bag biefe Gigenichaft im Mittelalter fast ein ftanbiges Epitheton fur bie Franten und namentlich bie Flämingen abgegeben bat3).

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Ufinger a. a. D. S. 177 ff., 182 ff.

<sup>2)</sup> Bal 6, 33; ad flumen Scaldem, quod influit in Mosam.

<sup>\*)</sup> Schon Tacitus, Sist. 1, 59: Batavos, ne supplicio eins serox gens alinearetur. Salvianns, de gubernatione Dei (Mon. Germ. Auct. antiqu. I) 4, 67 f. 7, 64 schreibt den Franken Trenlosigteit, die Bildheit dagegen den Sachsen au, die sich auch sonst mit jenen in den Borwurf der Bildheit theilten. Bgl. Kudrun B. 366, 4: sam einem wilden Sahsen oder Franken, und die Bemerkungen des heransgebers Martin zu dieser Stelle. Bon den zahlstosen Zengnissen über die Bildheit der Franken sühre ich hier nur die solgenden am. Längerer Frolog zur Ler Salica: Gens Francorum . . . . aspera. Gesta

Die Insel ber Bataven begann nach Cäsar und Tacitus') an der Rheinspaltung, bei welcher der Rhein die Hauptmasse seiner Gewässer links an die Waal abgiebt. Seit 1701 ist diese Spaltung durch den Pannerdenschen Kanal weiter abwärts dis zum Dorse Pannerden gerückt; vorher nahm sie ihren Ansang bei der Schenkenschanze, nördlich von Cleve'); das römische Arenacum (später Ryn-Aren, Rynharen, heute Rindern) lag genau an der Stromspiße, am linken User'). Die Südgrenze der Insel bildete die Waal, sodann, nach ihrer Vereinigung mit der Waas bei Workum und Gorkum (Gorinchem), die Fortsetzung

Francor. 2. Fragment einer Historia Francorum i. d. Forschungen z. deutsch. Gesch. 3, 146. Ermoldus Nigellus, Carmina 1, 344 (Mon. Germ. Scr. 2, 473): Francus habet nomen a feritate sua. Der slandrische Chronist Mener (Warntönig, Fl. Rechtsg. 1, Urt.-B. Nr. 37) schried im 16. Jahrhundert von seinen Landsleuten: Quanto propius accedis ad mare, tanto rudiores, sed liberaliores apertioresque ac magis Germanos videas Flandros, quanto autem propinquas magis ad Gallos, tanto cultiores, humaniores callidioresque. omnes tamen natura feroces sunt, atque ut nulla gens liberior, ita suae libertatis nulla usque pertinacior vindex. Nazarius in dem Panegyricus an Konstantin d. Gr. c. 17: Franci ipsi praeter ceteros truces.

<sup>1)</sup> Mnnal. 2, 6: Insula Batavorum, in quam convenirent, praedicta, ob faciles adpulsus accipiendisque copiis et transmittendum ad bellum opportuna. nam Rhenus uno alveo continuus aut modicas insulas circumveniens apud principium agri Batavi velut in duos amnes dividitur, servatque nomen et violentiam cursus, qua Germaniam praevehitur, donec Oceano misceatur; ad Gallicam ripam latior et placidior adfluens, verso cognomento Vahalem accolae dicunt, mox id quoque vocabulum mutat Mosa flumine, eiusque immenso ore eundem in Oceanum effunditur. Siitor. 4, 12: extrema Gallicae orae vacua cultoribus, simulque insulam iuxta sitam occupavere, quam mare Oceanus a fronte, Rhenus amnis tergum ac latera circumluit. 4, 79: classe adflictaret Batavos, qua Oceano ambiuntur.

<sup>2)</sup> Bgl. Rohl, der Rhein 2, 462 f.

<sup>3)</sup> Tacitus, Histor. 5, 20. Bgl. Förstemann 2, 1251. Das von manchen für Arenacum gehaltene Nardt mit Nardenburg lag auf der Insel selbst, auf der sich nach hist. 4, 18 keine Römer mehr befanden. Aus diesem Grunde müssen auch die übrigen nach 5, 20 noch von den Römern besetzt gehaltenen Punkte auf der gallischen Seite gelegen haben.

beiber, die Merwebe, früher Meriwido1), von Dorbrecht an die Mite Mags bis zu ihrer Mündung unterhalb Brielle. Drufus batte, um bie Gemäffer bes Rheins mehr bem nördlichen Stromarme und weiter bem von ihm angelegten Kanale, ber fossa Drusiana (ber fpateren Reuen Diffel), zuzuwenden, bei bem Abfluffe ber Baal einen 63 Jahre fpater unter Baulinus Bombejus vollendeten Damm gezogen, welchen Civilis, ba er bas linfe Ufer nicht mehr gegen bie Römer halten fonnte und Batavoburum preisgeben mußte, burchftechen ließ, fo bag bas Baffer fich nun reifend in die Baal eraof, mahrend ber bie Infel von Germanien trennende Rhein fast troden gelegt wurde 2). Später versuchten die Romer bei Batavodurum eine Brude au schlagen, wurden aber von Civilis baran verhindert. Daraus ergiebt fich, bag bieje "Stabt ber Bataven" (oppidum Batavorum) am linken Ufer ber Waal gesucht werben muß; es ist an feinen andern Ort als an Nimwegen zu benfen3), bas feinen leltischen Namen Noviomagus ober Niomagus baneben fortführte4); späterhin ift ber batavische Name gang verschwunden und auf Batenburg am rechten Ufer ber Maas, weftlich von Nimwegen, übergegangen. Beiter abwärts an ber Baal befagen bie Romer noch zwei Militarftationen, Bada und Grinnes, bei benen es gleichzeitig mit den Rämpfen um Arengeum und

<sup>1)</sup> Den Namen hatte diese Stromstrede von einem in dem Stromwinkel zwischen Baal und Maas belegenen Balde (Meriwido, Meerwald), vielleicht dem sacrum nemus, in welchem Civilis beim Opsermahle seine Landsseute barbaro ritu et patriis exsecrationibus zum Kampse gegen Rom verpslichtete. Tacit. Distor. 4, 14 f. Byl. Förstemann 2, 1055; J. Grimm, Kl. Schristen 2, 345; v. d. Bergh, Handboek der middelnederlandsche geographie 2. Aust. S. 78 f.

<sup>1)</sup> Bgl. Tacitus, Annal. 2, 8; 13, 53; Siftor. 5, 19 f.

<sup>\*)</sup> Bgl. Förstemann 2, 217. Mit Unrecht wird von manchen Dorcstadum (so schon im 7. Jahrh. Mon. Germ. Scr. 1, 321; 8. Jahrh. de Stoct, Oorkondenb. Nr. 11, 12), das heutige Whyt by Duurstede am linken Rheinsufer, da wo der Lek sich abzweigt, für das alte Batavodurum gehalten. Bgl. Förstemann 2, 475.

<sup>\*)</sup> Die Beutinger'sche Karte nennt Nimwegen 10 Leugen (15 Millien) von Arenacum.

Batavodurum zu blutigen Zusammenstößen bes Civilis und feiner Berbundeten mit den Römern fam 1). Die Beutinger'iche Rarte verzeichnet Grinnes 23 Leugen unterhalb Nimwegens, mas ungefähr auf die Einmündungsftelle ber Maas bei Wortum und Gorfum himmeift. Baba wird auf ber Reifefarte nicht genannt, es muß aber mit ber zwischen Grinnes und Nimwegen aufgeführten Station ad duodecimum ibentisch gewesen sein. Die Entfernung ber letteren von Nimmegen wird auf 18 Leugen angegeben, was auf ben Bunft ber größten Unnaberung von Maas und Baal bei heerewaarden und Fort St. Andrie schließen Richt weit davon nennt uns bas 893 abgefaßte Büterverzeichniß ber Abtei Brum als zu bem Fronhofe de Vamele (Bamel) gehörig ein Wadenoy und ein Wediche 2). Bei be Sloet, Oorkondenb. Nr. 184 (1076-1099) finden wir Waticam prope Tielam positam, chenda Nr. 41 (850) Wadake ober Wadahemi3). Babenopen liegt auf ber Infel, weftlich von Tiel; Die Lage bes zweiten Ortes (Batica, Babate, Bebiche, Babahem) läßt fich nicht mit Sicherheit feitstellen, namentlich nicht ob berfelbe gleich bem römischen Baba auf bem linten Ufer ber Baal belegen war 4).

Ms Nordgrenze der batavischen Insel wird uns der Rhein bezeichnet, und zwar derjenige Mündungsarm, welcher sich in die Nordsee ergießt und bis zulest den Namen "Rhein" führt. Da die Westgrenze das Meer bildete, so sind hier die in die Zuiderzee sließenden Arme, also Pisel (fossa Drusiana), Eem und Becht ausgeschlossen, aber auch an den wahrscheinlich erst durch eine (römische?) Kanalanlage entstandenen Let und die holländische Pssel kann nicht gedacht werden, da beide sich untershalb Rotterdams in die Maas ergießen. Als Grenze verstanden ist also von Wys by Duurstede (Dorestadum) an der jogenannte "Krumme Rhein", von Utrecht an der unterhalb

<sup>1)</sup> Tac. hiftor. 5, 20 f. Civilis und feine Berbundeten entflieben über ben Strom nach der Infel, alfo auch bier lintes Ufer der Baal.

<sup>\*)</sup> Beger, Urf.=B. 3. Gesch. d. mittelrhein. Territorien 1 Nr. 135 S. 191.

<sup>\*)</sup> Bgl. Förstemann 2, 1526 f.; v. d. Bergh, Handboek G. 202 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. unten S. 16 Anm. 4.

Leidens (Lugdunum Batavorum) bei Katwyf mündende "Alte Mhein", bessen freilich längst verblichene Herrlichkeit sich bis auf die Gegenwart darin erweist, daß er allein von allen Mündungs» armen den Chrennamen "Rhein" festgehalten hat<sup>1</sup>).

Die batavische Insel\*) bestand bemnach aus einem Dreieck, bessen sast genau von Osten nach Westen lausende Grundlinie die Waal, die Merwede und die Alte Maas bildeten; die linke Seite war der Küstenstrich von der Maasmündung dis Katwyk am Zee, die rechte Seite der Niederrhein, Krumme Rhein, Alte Rhein. Die Bataven hatten außerdem den zwischen Maas und Waal liegenden Theil des festen Landes inne³). Den westlichen Theil der Insel, namentlich an der Küste, bewohnten die Cannenes faten4), die zwar ein von den Bataven unabhängiges politisches Gemeinwesen bildeten5), im übrigen aber ein bloßer Nebenzweig der setzeren waren³) und in der Regel unter dem Namen des Hauptvolkes mitbegriffen wurden7).

An der Maas grenzten die Bataven mit den togandrischen Menapiern, am Riederrhein mit den Chamaven, von denen unten

<sup>1)</sup> Bgl. Mohl a. a. D. 2, 517 j.; v. b. Bergh, Handbook G. 62 ff.

<sup>\*)</sup> Eigentlich zwei Juseln, indem die holländische Psiel von Psielstein an eine Theilung bewirfte; der Fluß muß aber so unbedeutend gewesen sein, daß man seine Unterbrechung des Landes annahm. Die Theilungen durch den Lef und die Berbindung des letzteren mit der Merwede (zwischen Rotterdam und Dordrecht) waren noch nicht vorhanden.

<sup>1)</sup> Daß sie nicht bloß die Insel bewohnten, sagt Tacitus Histor. 4, 12 (f. o. S. 6 Annt. I) ausdrücklich. Batavodurum und Batenburg liegen zwischen Maas und Baal. Bgl. Benzelburger, Gesch. d. Rieders. 1, 7.

<sup>\*)</sup> Die von Cerialis gegen Civilis entfandte Nordjeessonte wurde alsbald von den Cannenesaten angegriffen und geschlagen: elassem ultro Canninesates adgressi sunt, maiorque pars navium depressa aut capta. Tac. His. 4, 79. Bon der See aus griffen sie unter Brinno zwei römische Winterloger an. Ebend. 4, 15. Bgl. Ann. 6, 7.

<sup>\*)</sup> Bgl. Tac. Sift. 4, 15.

<sup>&</sup>quot;) Tac. Dift. 4, 15: ea gens partem insulae colit, origine, lingua, virtute par Batavis; numero superantur.

<sup>7)</sup> Bahrend Plinins, Natur. hist. 4, 101 (29) von der nobilissima Batavorum insula et Cannenefatium redet, sprechen andere immer nur von der Insel der Bataven. Lugdunum Batavorum (Leiden) lag im Lande der Cannenefaten.

näher zu reben sein wird. Dagegen hatten bie Cannenefaten nördlich (jenseits des Krummen Rheins und des Alten Rheins) wie füblich (jenseits ber Maas) Friesen zu Nachbarn, und zwar nördlich die Friesen und Frisiavonen ober die Großen und Rleinen Friesen'), im Guben bie Sturier und die Marfacen'). Die erfteren icheinen in bem fpateren Gau Stria, bem beutigen Lande von Strpen, judweftlich von Dorbrecht, geseffen zu haben, wofern man berechtigt ist, das in einer Urkunde von 967 (v. b. Bergh, Oorkondenboek v. Holl. en Zeeland 1 Nr. 40) erwähnte Sturnahem in pago Strya und bas Steur-Gat zwischen Wertendam und Gertruidenberg auf sie zu beziehen. Beftlich von ihnen, auf den Maas- und Schelde-Inseln, haben wir bann Die Marsacen zu suchen, welche Tacitus (Hift. 4, 56) als Nachbarn der Cannenefaten. Plinius als Nachbarn der keltischen Moriner und Menapier nennt's). Wie bann gegen Enbe bes 3. Jahrhunderts die Cannenefaten als rechter Klügel der Salier ben Vormarich gegen Toxanbrien begannen, icheinen bie Marfacen bas von jenen verlaffene Gebiet in Befit genommen und ihre Inseln ben vor den Saliern westwärts ausbiegenden Sturiern geräumt zu haben. Wenigstens heift bas früher von

<sup>1)</sup> Tac. hift. 4, 15: statimque accitis Frisiis (transrhenana gens est). Germ. 34 von den großen und kleinen Friesen: utraeque nationes usque ad Oceanum Rheno praetexuntur ambiuntque immensos insuper lacus et Romanis classibus navigatos. Sie wohnten also auf beiden Seiten der Juiderzee, auch das Haarlemer Meer erscheint als friesischer Binnensee; als Westgrenze die Nordsee, als Südgrenze der (alte) Rhein. Bon den Friesen an der Schelbe spricht Tacitus eben so wenig wie von denen an der Westtüste Schleswigs.

<sup>2)</sup> Plinius, Natur. hist. 4, 101 (29) nach der nobilissima insula der Bataven und Cannenefaten (S. 9 Anm. 7): et aliae (sc. insulae), Frisiorum, Chaucorum, Frisiavonum, Sturiorum, Marsaciorum. Als Grenzen dieser Inselwelt bezeichnet er die jüdliche Waasmündung Helinium (heute Hellevoctsslus) und die nördliche Mündung des Rheins, Flevus, die er irrthümslich für den Ausstuß des Rheins in die Zuiderzee hält, mährend der Ausstuß der letzteren in das Weer (der Bliestrom) darunter verstanden ist. Die Chausen, die viel weiter östlich wohnten, sind irrthümslich mitgenannt.

<sup>3)</sup> Natur. hist. 4, 106 (81): Texuandrii pluribus nominibus, dein Menapi, Morini, ora Marsacis iuncti.

den Cannenesaten bewohnte friesische Maasland im 8. Jahrhundert auch pagus Marsum<sup>1</sup>), und eine flandrische Chronik nennt als Bewohner des Waaslandes Frisones Morsateni<sup>2</sup>).

Bor ber Nieberlassung der Bataven waren die von ihnen in Besitz genommenen Gegenden, wie eine Reihe keltischer Ortsenamen ergiebt, von Kelten bewohnt gewesen<sup>3</sup>). Aovyödisor Baravör (so Ktolemäus 2, 8, später germanisirt Leithon, das heutige Leiden) ist keltisch wie Lugdunum am Rhodanus (Lyon) und Lugdunum (Laon) im Gediete der Remer<sup>4</sup>). Ein Niomagus oder Noviomagus sindet sich auch an der Wosel im Lande der Trevirer und an der Dise im Gau der Beromanduer (Noyon), auch Speier sührte ursprünglich den gleichen Namen<sup>5</sup>); ja selbst der Name, den Nimwegen als Hauptstadt der Bataven (oppidum Batavorum) erhielt, Batavodurum, ist ebenso wie der von Dorestat (Whs by Dunrstede) durch Zusammensehung mit einem keltischen Worte (dur, d. i. arx) entstanden<sup>6</sup>). Bor allem aber ist Trajectus oder Trajectum aus dem keltischen traeth (Seesand, Furt) gebildet<sup>7</sup>), ein Name, der in tricht oder drecht

<sup>1)</sup> Testam, Willebrordi v. 726 (v. d. Bergh, Oorkondend. 1 Nr. 3): In pago Marsum, udi Mosa întrat în mare. Bei Utrecht liegt ein Marsna (heute Maarsien) und ein Marsendene (heute Maarsseveen). Bgl. Förstemann 2, 1066; v. d. Bergh, Oorkondend. 1 Nr. 33 (960), 709 (1249), 915 (1269).

<sup>\*)</sup> Bgl. v. d. Bergh, Handboek & 158 Anm. 1. J. Grimm, Al. Schriften 2, 359 ff. erflärt Marsacii aus Marsatii (Moorjaten, Moorjassen). Der Name hat also zunächst mehr landschaftliche als ethnographische Bedeutung und findet sich auch bei den Oftsriesen zwischen Ems und Weser. Das heutige Morschenich bei Düren in Rheinpreußen hieß im Mittelalter ebenfalls Morsaz, Moirssain. Bgl. Annal. d. hist. Ber. s. d. Niederrhein 26, 362. 371.

<sup>\*)</sup> Berkehrt ist es, wenn Zeuß S. 101 annimmt, daß die Bataven nach ber Riederwerfung ihres Ausstandes unter Civilis keltische Art und Sitte angenommen und ihren Städten keltische Namen beigelegt hätten. Es hängt dies mit seiner ganzen Aussassiung von der untergeordneten Rolle, welche die Bataven genüber den Saliern gespielt haben sollen, zusammen. Bgl. H. Leo, die malbergische Glosse S. 40.

<sup>4)</sup> Bgl. Beuß S. 189 und Gramm, celt. 2, Mufl. S. 24, 52 Unm.

<sup>4)</sup> Bgl. Gramm. celt. S. 3 f. 56, 763, 857.

<sup>9)</sup> Bgl. Förstemann 2, 217. 495; Zeuß S. 101; Gramm. celt. S 24. Ueber bie Lage ber beiben Orte j. o. S. 7 Ann. 3.

<sup>7)</sup> Bgl, Bcug, Gramm. celt. S. 156,

zusammengezogen nicht bloß für sich allein<sup>1</sup>), sondern namentlich in Verbindung mit deutschen Wörtern massenhaft und meistens in einer geographischen Lage vorkommt, bei welcher sich die Bedeutung eines Flußübergangs von selbst ergiebt<sup>2</sup>), so daß sich die Erklärung ans altsrief. drecht (Volk, Familie, Gemeinschaft)<sup>8</sup>) hier als durchaus unrichtig erweist.

Neuerdings hat Ufinger4) die Vermuthung aufgestellt, daß schon diese ältere, keltische Bevölkerung den Namen der Bataven geführt habe; diese keltischen Bataven seien die von Cäsar erwähnten, später wahrscheinlich in das Schicksal der Eburonen verwickelt und mit diesen zu Grunde gegangen; erst zur Zeit des Augustus seien dann Chatten in das verlassene Land b gezogen und hätten mit diesem auch den Namen der früheren Bewohner

<sup>1)</sup> Iltrecht, Tricht jubl. v. Culenborg.

<sup>2)</sup> Thuredrecht (Dordrecht), Barendrecht, Katendrecht, Bapenbrecht, Slydrecht, Rwynebrecht (fammtlich in ber Umgegend von Dorbrecht und Rotterdam), Saastrecht (an ber hollanbischen Dijel bei Gouda), Loosdrecht (nordl. b. Utrecht), Moorbrecht (n. v. Rotterdam), Dindrecht (nordl. v. Boerden), Offendrecht und Boensbrecht (fühl. v. Bergen op Boom), Gimbrecht (v. d. Bergh, Oorkondenb. 2 Rr. 465), heenbrecht (ebend. 1 Rr. 455), hurstelbrebeth (ebend. 1 Nr. 135), Ovenbrecht (ebend. 1 Nr. 574. 594), Baindrecht (ebend. 1 Nr. 108. 114. 179), Berenavendrecht (ebend. 1 Rr. 462). Dazu die Rebenfluffe der Amitel, Drecht und Mubrecht. Besonders bezeichnend erscheinen außer Maastricht die Orte Haastrecht, Dffendrecht, Barendrecht (Bar d. i. Eber) und Zwyndrecht, bie an haßfurt, Odijenfurt und Schweinfurt gemahnen. Ja für Zwyndrecht icheint auch Suinoverit in Gebrauch gewesen ju fein (v. d. Bergh a. a. D. 1 Nr. 33, um 960). Gelbft für bas bedeutsame Ratendrecht burfen wir allem Anscheine nach die gang beutsche Rebenform Catvurt in Anspruch nehmen, benn fo ift v. b. Bergh 1 Mr. 9, 110 (8. Jahrh.) flatt Catuwrt gu lefen, und Die übrigen bort bortommenden Ortonamen laffen fich fammtlich in ber Wegend unterbringen (Saffenheim nördl. v. Leiden, Friefurt entweder bei Breeland an ber Becht, ober Fhenoort bei Rotterbam, Scuinvorft wol Schoonrevoerd im, v. Culenborg).

Bgl. Förstemann 2, 478.

<sup>4)</sup> Anfange ber beutich. Weich. 64-67.

b) Daß die Bataven ein von den früheren Einwohnern verlaffenes Land vorgefunden hatten, berichtet Tacitus hift. 4, 12 (S. 6 Anm. 1). Wahrscheinlich gehörten dieselben zu den nach Britannien ausgewanderten Belgen. Bgl. Reuß S. 192.

geerbt. Bare bieje Unficht richtig, jo mußte ber Rame ber Bataben feltisch sein, er ift aber entschieben beutsch. 3mar barf man nicht, was an fich fo nahe lage, von bem Ramen bes Landes (Batavia - Bat au) ausgehen!), ba biefer nicht vor Ende des 2. Jahrhunderts (querft bei Dio Caffins) porfommt2), auch ber name bes Bolfes nicht Batavii ober Bataviones lautet, wie ber Kall fein mußte, wenn er von Batavia abgeleitet mare3), fondern Batavi, Batavi, Βάταβοι, Βαταβοί, was wie bei Chamavi und vielleicht auch bei Maravi (Beuf S. 639 Unm.) auf bas Suffix av hinweift4). Siernach murbe ber Bolfsname Bato, Benit, Bat-aves, Romin. Blur, Bat-avas, gefautethaben"). Das Suffix hat fich bann nur noch in Batavodurum erhalten, mahrend es in Batenburg (vgl. G. 7), Bateftein (westlich von Utrecht) und Battenoort (auf ber Infel Over-Flatten, am Krammer) ebenso verschwunden ift, wie bei ber Bilbung bes Landesnamens, ber wol nicht burch bloge Ableitung von Batavi, jondern wie Scadinavia und Austeravia6) burch Rusammensehung mit avi (ahd. awa, ouwa), d. i. Fluß, Hue, Bafferland, Giland 7), entstand. Ein Stamm bat scheint auch in einigen Ortsnamen Beffens und bes heffischen Rolonisations-

<sup>1)</sup> So Grimm, Gesch. d. deutsch. Spr. S. 371 (531); Kiepert, Lehrb. d. alt Geographie S. 524; Usinger a. a. D. S. 67 Ann. 3; Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands 2, 497.

<sup>2)</sup> Borher nur insula (terra, ager) Batavorum, Baraoban nãos.

<sup>\*)</sup> Bgl. J. Grimm, Kleinere Schriften 3, 121; 5, 243; Müllenhoff i. d. Beitschr. f. deutsch. Alterth. 9, 235.

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm, Grammatil 2, 186 f.; Zeuß S. 91 Ann. 100 Ann.

<sup>9)</sup> Bgl. Grimm, Gesch. d. deutsch. Spr. S. 381 (545 f.). Während das Gothische, Altsächsische und Angelsächsische bei den Ableitungen mit av das a regelmäßig wegwersen oder in a oder u verwandeln (wie in den Flexionen von alts. seado, ags. seeado), hat das Althochdeutsche die vollständige Form, die hier durch Batavi und Chamavi verbürgt ist, aufrecht erhalten. Bgl. Grimm, Gramm. 2, 98.

Blinins, Natur. hist. 4, 27 (97); 37, 11 (42). Egl. Grimm, Gelch.
 denrich, Spr. S. 499 (718); Badernagel, Kleinere Schriften 1, 72 f.

Bgl. Förstemann 2, 23, 169 ff.; Grimm, D. BB. 1, 601; M. Schriften
 121 f.; Zeuft S. 157 Anm.\*\*; Fid, Bergl. Börterb. d. indogerm. Sprachen
 Unft. 3, 10.

gebietes vorzufommen1), wenn hier nicht wie bei anderen Orten an Ableitung aus bem Berfonennamen Babbo gu benfen ift 2). Die Grunde, welche man für ein heffisches Gauvolt ber "Batten" angeführt hat3), find durchaus ungureichend. Erflaren liefte fich bas Grundwort aus bem uns verloren gegangenen Bojitiv von goth, bats, alti. bat und bet, agi, bet, mbb. baz (melius), ber, bon ifr. bhadra (felix, excellens) abgeleitet. gothisch bata gelautet haben mußte4). Näher liegt aber Die Ableitung von agf. bat, altn. batr, unferm "Boot"5); bas Bort ift awar dem Alt- und Mittelhochdeutschen fremd und hat erst burch Bermittelung ber niederdeutschen Schifferiprache Gingang in das Sochdeutsche gefunden, es tommt aber ebenjo im Romaniichen (ital, batto, frz. bateau) und im Reltischen (bad) por und ift baber für altes Gemeingut zu erachten, ober, wenn bies nicht ber Kall fein follte, ichon in febr früher Beit aus bem Reltischen sowol in das Romanische als auch in das Angelfächfische und Nieberbeutsche übergegangen. Bugleich wurde bie Bezeichnung der Bataven nach ihren Booten vortrefflich zu der oben (G. 4) versuchten Erklärung bes Namens ihrer Nachbarn. ber Cugernen, bon "Rogge" paffen.

Möglicherweise erklärt sich auch der Name der Cannenefaten in derselben Richtung. Leider ist es bis jetzt unmöglich, mit Sicherheit festzustellen, wie dieser Name gelautet hat b. Tacitus schreibt

<sup>1)</sup> Batten (ö. v. Fulda), Stadt und Schloß Battenberg an der Eber und dicht dabei Battenfeld und Battenhausen; in der Pfalz ein Battenberg (bei Frankenthal) und Battweiler (bei Zweibrücken).

<sup>2)</sup> Bgl. Förftemann 2, 191 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Grimm, Gesch. d. deutsch. Spr. S. 403 f. (580 f.) 406 (584 f.); derfelbe i. d. Zeitschr. f. deutsch. Alterth. 7, 471 ff.; Förstemann 2, 217.

<sup>4)</sup> Bgl. Grimm, D. BB. 1, 1153; Richthofen, Altfrief. BB. S. 1133; Delbrüd i. d. Zeitschr. f. deutsch. Philol. 1, 12. Schon Grimm, Gesch. d. beutsch. Spr S. 406 (505), Zeuß S. 100 Anm., Rettberg 2, 497 und Kiepert a. a. D. S. 524 weisen auf diese Ableitung des Namens hin.

Bgl, Grimm, D. BB. 2, 237; Diez, Bergl. Börterb. d. rom. Spr. 3. Aufl. 1, 59.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Beuß C. 102; Förstemann 2, 388.

Canninefates, Belleius Baterculus Caninefates, Blinius Cannenefates (Bar, Cannefates), ebenjo eine Inichrift vom Jahre 74 (Corp. inser. lat. 3, 852), während eine andere von 154 (ebend, 3, 881) Cannan (efates), eine britte (ebend, 5 Mr. 5006) Canafates, eine vierte (Corp. inscr. rhenan. Mr. 968) Cannenafates, ber Orbis pictus aus bem 4. Jahrhundert in ben Ercerpten des Julius Sonorius (Müllenhoff's Musgabe ber Germania, Berlin 1873, S. 159) Cannifates hat. Die bisherigen Erflärer find von goth, faths (Blur, fathes) ausgegangen 1) und haben bie erfte Salfte bes Namens auf bas Rennemerland in Rordholland bezogen, weshalb man bie Gige ber Cannenefaten weit nach Rorben in bas Friefische binein verlegte2). Das laffen aber bie Quellen nicht ju (vgl. S. 9), auch hat biefe Erflärung erhebliche fprachliche Bedenfen, ba ber Name Renemarland, Land ber Renemare, erft feit bem 11. Jahrhundert vorfommt, mahrend in früherer Zeit Kinnebem, Rinbem, Chinbeim, Kinheim, Kinnem, Rinnin geschrieben wird's). Eher möchte an einen aus ber feltiichen Beit überlieferten Namen ber von ben Cannenefaten bezogenen Lanbschaft zu benten sein, wobei die campi Canini am Norbgeftabe bes Lago Maggiore4) jum Bergleiche bienen tonnten. Aber follte es nicht gulaffig fein, von einem gothischen kanna für Rahn auszugeben und die Nachbarn und Stammvettern ber batavijchen Bootleute für "Rahnmanner" zu erflaren?5)

f) Bgl. Grimm, Gesch, d. deutsch, Spr. S. 407 (586); Zeuß S. 102 Ann. \*.

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm a. a. D. S. 407 f. (586 f.); Kleinere Schriften 2, 363; Benzelburger, Gesch. d. Niederlande 1, 6; Kiepert, Lehrbuch d. alt. Geographie S. 523; Wenke, Atlas antiquus Nr. 22 (Germania).

<sup>\*)</sup> Bgl. Förstemann 2, 944 f.; v. d. Bergh, Handb. S. 148 f.; Oorkondenb. 1 Nr. 1. 2, 9, 17, 26, 57, 64; 2 Nr. 816.

<sup>4)</sup> Gregor. Tur., hist. Franc. 10, 3.

<sup>\*)</sup> Bgl. Dilbebrand in Grimm's D. BB. 5, 33. 166; Diez, Bergt. Börterb. d. roman. Spr. 3. Auft. 2, 245. Ein kanna-faths möchte sich auf diesem Bege rechtsertigen lassen, Bedenken muß aber die anscheinende Genittvendung in Cannane, Cannena, Cannene, Cannine erregen, da ein zussammengesetzes Bort in dem Sinne von "Männer der Kähne" sprachwidrig ersteint.

Lon der Schiffahrtstunde der Bataven und Cannenefaten wird uns bei Tacitus wiederholt berichtet.). War doch ihr Land die Heimat des deutschen Sceepos, der Kudrun.), vor allem die des Helden Wate von Stürmen.), der in mythischer Geitalt als ein gewaltiger Meerriese erscheint, Sohn eines Meerweibes, Erfinder des Bootes und Meister aller Schiffer und Fergen! ) Hatte doch auch die Sage vom Schwanritter

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 9 Unm. 4; Tacitus Unnalen 11, 18; Hiftor. 4, 16 f. 22; 5, 23: Badernagel, fl. Schriften 1, 79 f.

<sup>&</sup>quot;) Ueber Selant, Bülpensand und hithind vgl. Martin in seiner Kubrunausgabe S. XLV ss.; Warnkönig, flandr. Rechtsgeschichte 1, Urk.-B. Rr. 26;
2, Urk.-B. Rr. 45 § 15; v. d. Bergh, Oorkondend. 1 Rr. 147. 261. Matelane
ist Matilone der Beutinger'schen Karte, 5 Leugen östlich von Leiden, im Lande der Cannenesaten. Baljan klingt an Balgoie (de Sloet, Oorkondend. Rr. 334. 480),
heute Balgoyen, südl. v. Rimwegen. Morlant suchen wir bei den friesischen Moorjassen (vgl. S. 11) oder bei den Morinern (S. 10). Bei Jserlant mag man an die holländische oder an die chamavische (neue) Pssel (Isala, Isla),
bei Umile an Amaloh (heute Almelo) in Twente, bei Campatisse oder Campatis an die Kampine (Toxandrien) oder an das chamavische Kampen, bei Rislant an den Gau Ristarlaca, dem Utrecht angehörte, oder an Rivelle in Bradant, dei Hilde an Heldengem (v. d. Bergh, Oorkondend. 1, 25) und an Holdina, das heutige Hellen Walderen), an Balaren im friesischen Waasgau oder an die Waal densen.

<sup>\*)</sup> Bei ihm möchte eher an die Sturier und Sturnahem (S. 10) als an Stormarn ober die Sturmi bei Berben zu benten sein.

<sup>4)</sup> Bgl. Müllenhoff i. b. Zeitschr. f. beutsch. Alterth. 6, 62 ff.; Grimm, beutsche Mythologie 4. Unfl. S. 312; Simrock, beutsch. Mythol. 2. Aufl. S. 268. 437 f. Daß Wate bei den Bataven vorzugsweise verehrt wurde, stellt eine Reihe von Ortsnamen außer Zweisel. Zwar bedeutet wade in der niederrheinischen Sprache eine durch Rheinbrüche entstandene Wasserlache (vgl. Annal. d. hist. Ver. f. d. Niederrhein 31, 126 f.), und dei einzelnen Namen mag diese Ertlärung zutressen, bei der Wehrzahl kann sie nicht außreichen. Ein Wadinghem (heute Waddingen) liegt dei Leiden (v. d. Bergh, Oorkondend. 1, 24. 2, 36), eine Landschaft Waddingsvene (ebend. 1, 191. 217) bei Gouda, ein Wadenburg lag zu Aßperen an der Linge (ebend. 2 Nr. 1094): min vri eighen huzs Wadendorch, dat tote Aperen staet, ein Wadeno (heute Wadenoven) an der Linge, westl. d. Dazu die anderen oben S. 8 genannten Orte und im östlichen Theise der batavischen Insel die Watlarero marca (de Sloet, Oorkondend. Nr. 65; Förstemann, Namenbuch 2, 1563). Selbst

in ihrem und bem benachbarten Cugernenlande ihren bornehmften Gig 1).

Die Stellung der Bataven und Cannenefaten zu den Römern war eine ganz bevorzugte. Sie zahlten nicht wie die übrigen linksrheinischen Germanen und die Gallier Tribut<sup>2</sup>), mußten sich aber römische Festungen und römische Heerstraßen im Lande gefallen lassen und hatten den Römern Hülfstruppen, namentlich, da ihr Land die Pserdezucht vorzüglich begünstigte, Reiterei zu stellen, die nicht selten in den Schlachten der Römer den Aussichlag gegeben hat<sup>3</sup>). Diese privilegirte Stellung wurde ihnen selbst nach der Niederwerfung ihres Aufstandes unter Civilis ausdrücklich bestätigt<sup>4</sup>), auch genossen sie den Borzug, daß die von ihnen gestellten Hülfstruppen von einheimischen Adlichen und nicht von Römern besehligt wurden<sup>5</sup>). Ihr Adel spielte übershaupt in Krieg wie Frieden eine bedeutende Rolle<sup>6</sup>), doch ragte, wenn auch nicht ohne Nebenbuhler<sup>7</sup>), das Geschlecht des Julius

bei bem von Bate durchschrittenen Grönasunde möchte man eine Entstellung ans dem römischen Grinnes (S. 8) vermuthen.

<sup>1)</sup> Bal, unten S. 30.

<sup>2)</sup> Bgl. Zacitus Siftor. 4, 17: Batavos . . . tributorum expertes.

<sup>\*)</sup> Nach Lucan (38—65 n. Chr.) hätte schon Cäsar in der Schlacht bei Pharsalus batavische Hüsseruppen gehabt, doch spricht Cäsar selbst nicht davon, und Lucan mag dies aus den Zuständen seiner Zeit hineingetragen haben. Bal. Usinger, Ansänge d. deutsch. Gesch. S. 57. 69; Grimm, Gesch. d. deutsch. Sprache S. 407 (585); Zeuß S. 102. Tacitus gedenkt der batavischen Hüsseruppen Annal. 1, 8. 11; Histor. 1, 59. 64; 2, 17. 27 f. 43. 66. 69; 4, 12. 14. 19; Agric. 36. Ueber die der Cannenesaten vgl. Annal. 4, 73 und die S. 15 angeführten Inschriften.

<sup>4)</sup> Tacit. Hift. 5, 25 Friedensverhandlungen mit Civilis: sibi non tributa, sed virtutem et viros indici; proximum id libertati. Germ. 29: manet honos et antiquae societatis insigne, nam nec tributis contemnuntur, nec publicanus atterit; exempti oneribus et collationibus et tantum in usum proeliorum sepositi velut tela atque arma bellis reservantur. Gerade burch Rightauche bel der Refrutenaushebung hatten die Römer den Aufstand herbergerusen. Histor. 4, 14.

Tac. Sifter. 4, 12: cohortibus, quas vetere instituto nobilissimi popularium regebant. Bgl. ebend. 4, 18.

<sup>4)</sup> Bal. Tac. Annal. 2, 11; Sift. 4, 14. 5, 25.

<sup>1)</sup> Bgl Tac. Dift. 4, 18.

Civilis und seines Bruders Paulus vor allen anderen hervor, regia stirpe multo ceteros anteibant (Tac. Hist. 4, 13): das war, wenn auch kein Königshaus, der Abel unter dem Abel, und ungern vermißt man den deutschen Namen dieses Geschlicchts.

Die Bataven muffen schon langere Zeit vor Cajar eingewandert sein, da dieser sonst unzweifelhaft über einen so wichtigen Vorgang berichtet haben wurde. Gleichwol mar noch 150 Jahre nach Cafar die Erinnerung baran nicht erloschen. Tacitus erzählt barüber, nachdem er von den übrigen linksrheinischen Germanen gesprochen, Germania 29: Omnium harum gentium virtute praecipui Batavi non multum ex ripa. sed insulam Rheni amnis colunt, Chattorum quondam populus et seditione domestica in eas sedes transgressus, in quibus pars Romani imperii fierent, und dieje Nachricht bestätigend ichreibt er Siftor, 4, 12: Batavi, donec trans Rhenum agebant. pars Chattorum, seditione domestica pulsi extrema Gallicae orae vacua cultoribus simulque insulam iuxta sitam occupavere. Die Erzählung von der Veranlassung der Auswanderung burch eine seditio domestica mag sagenhaft sein, die Herkunft ber Bataven von den Chatten aber follte einer mit folder Bestimmtheit auftretenden lleberlieferung gegenüber nur aus ben ichwerwiegendsten Gründen angezweifelt werden. Gleichmol hat neuerdings Müllenhoff sie für eine römische Fabel erflärt, lediglich auf die Annahme hin, daß die Bataven auch Chattugrier geheißen, die Römer aber irrthümlich diesen Namen mit den Chatten in Berbindung gebracht hatten 1). Wir werben feben, daß feine dieser Voraussehungen stichhaltig ist.

Die Chattuarier saßen vor dem Abzuge der Cugernen nach Toxandrien auf der rechten Rheinseite, und zwar auf beiden Seiten der Ruhr bis zu ihrem Ausslusse in den Rhein. Der obere Theil ihres damaligen Gebietes trug noch Jahrhunderte nach ihrer Uebersiedelung auf das linke Rheinuser, nachdem längst Westfalen (jedenfalls Brukterer) eingerückt waren, den Namen pagus Hatterun. Diesem Theile gehörte Herbede an der

<sup>1)</sup> Bgl. Müllenhoff i. d. Zeitschr. f. beutsch. Alterth. 23, 7.

Muhr (amifchen Witten und Sattingen) ant). Weiter unterhalb beifit bas Land ipater "Rubrgan" und ericheint von ribuarifchen Franken bejett, aber Mündelheim (Mundelingheim) gegenüber pon Herbingen und weiter norblich ein ganges Stud rechterheinischen Landes bis Styrum (Stirheim) bei Mahlheim an ber Ruhr gehörten noch im 10. und 11. Jahrhundert ben Chattuariern"). Im übrigen finden wir die letteren jest auf bem linfen Rheinufer in ben ehemaligen Sigen ber Cugernen (vgl. S. 4), auf beiben Geiten ber Riers, nörblich an ben Bau Batua, fublich an ben Bau Moilla, weftlich an ben Maasgau grengend3). Go folgen in Sinemar's Unnalen in bem Berichte über Die Reichstheilung von 870 comitatus Testrabant, Batua, Hattuarias, Masau auf einander4). Aber bei ber unverfennbaren Stammesverwandtichaft ber Bataven und Chattuarier ) tritt, feit beibe Nachbarn geworden find, für die nach ihnen benannten Baue mehrfach eine zusammenfassende Bezeichnung ein, indem bald der Rame des Chattuariergaues zugleich für die Infel, bald ber Rame ber letteren für bieje und ben Bau ber Chattuarier verwendet wird. Go überweift die Reichstheilung von 830 Ludwig bem Dentischen u. a. Ribuarios, Atoarios, Saxoniae, Frisiae"), wobei Batua unter Atoarios mit verstanden ift, und umgefehrt nennen die Annalen des Prudentius bei der Theilung

Translatio s. Alexandri (Mon. Germ. 2, 680); de pago Hatterun ex villa Heribeddiu.

<sup>2)</sup> Mundelingheim in pago Hatteri, in comitatu Erenfridi (Leibnin, Script, 2, 375, v. 3, 946). Villa Stirheim dicta in pago Hettero (Lacombiet, Urt. B. 1 97, 207, v. 1067).

<sup>\*)</sup> Urf. Lothar's II. v. 856 (Cod. Lauresh, dipl. 1, 52; Mon. Germ. Ser. 21, 362): in pago Hattuariensi et in villa quae vocatur Geizefurt, super fluvium Nerse. Urf. v. 863 (Cod. Lauresh, 1, 68; Mon. Germ. Scr. 21, 369): in pago Hattuaria in Odeheimero marca (heute Ubem), in villa quae dicitur Geizefurt.

<sup>4)</sup> Mon. Germ. Scr. 1, 488,

<sup>&#</sup>x27;) Auf der batavifden Insel selbst, unterhalb Arnheims, findet fich ein Berder heteren, 1232 insula de Hetere (de Gloet Nr. 559), fühl. v. Nimswegen ein hatere.

<sup>9)</sup> Mon. Germ. Leg. 1, 359.

bon 839 comitatum Hamarlant, comitatum Batavorum, comitatum Testrabentium, Dorestado 1), indem fie ben Chattuariergau unter ber Grafichaft ber Bataven mitbegreifen. Denjelben Sprachgebrauch beobachtet Prudentius zu 837: comitatus Moilla. Batua, Hammelant, Mosagao2), während umgefehrt Rithard (Sifter, 1, 6) Moilla, Haettra, Hammolant, Masagouwi quijählt. Daß biefer Sprachgebrauch ichon im 8. Jahrhundert vorhanden mar, icheint aus einer Bemerfung ber Gesta Francorum hervorzugehen. Gegen 515 waren nämlich banische Seefahrer unter ihrem König Suglaifr in bas Reich bes Theoberich eingefallen und hatten, nachdem fie einen Gau verheert, burch Theodebert eine arge Riederlage gur See erlitten. Gregor v. Tours, ber uns (Hist. Franc. 3, 3) die erste Nachricht hierüber giebt, bezeichnet ben Schauplat nicht genauer, bagegen wiffen bie Gesta Francorum 19, bag ber Beutegug ber Danen gegen ben pagum Attuarios vel alios gerichtet gewesen sei. Dem entspricht, was bas im 9. Jahrhundert aufgezeichnete angelfachfifche Bevulfelied über jenen fagenberühmten Sieg ber Franken bemerkt3); hiernach war ber Rug bes Danentonias Suglaifr (Chochilaicus, Hygelac) tô Frysum (B. 1208), nach Fresna land (B. 2916), gegen bas folc Freslondum (B. 2358) gerichtet, als feine Begner werben aber boch neben Friefen und Sugen (Chaufen, B. 2915) gang besonders die Franken (B. 1211. 2913), bie Mereveoinga (B. 2922), als Sieger in ber Seeichlacht die Hetvare (B. 2364, 2917) genannt. Offenbar ift babei an die batavische Injel gebacht, wo schon damals im Westen Friesen, im Often Franken fagen; bis zum Chattuariergau mögen bie Danen ja auch gefommen fein, ber eigentliche Schauplat bes Rampfes muß aber weiter abwarts gefucht werben4).

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Scr. 1, 435.

<sup>2)</sup> Ebenb. 1, 431.

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm, Gesch. b. beutsch. Spr. S. 410 (590 f.); K. Maurer i. b. Zeitschr. f. beutsch. Philol. 2, 446; Müllenhoff i. b. Zeitschr. f. beutsch. Alterth. 6, 437. 12, 287.

<sup>4) 23</sup>gl. unten G. 42.

Rach Zeug und Müllenhoff handelt es fich in allen diefen Rallen nicht um eine Inforreftheit bes Ausbrucks, fonbern Bataven und Chattuarier follen wirflich ibentisch gewesen fein und von Alters her beibe Ramen geführt haben 1). Dies foll einmal baraus bervorgeben, daß Tacitus wol die Bataven. aber feine Chattuarier nennt; aber auch die Eugernen haben in feiner Bolfertafel feinen Blat und werben nur gelegentlich von ihm in ben Siftorien erwähnt, ihm waren eben bie Chattnarier nur ein bloges gegen ben Rhein vorgeschobenes Ganvolf ber Chatten, und folche Unterabtheilungen ber Bolferichaften wollte er, im Gegenfage ju Ptolemaus, nicht zur Darftellung bringen. Den positiven Beweis will man in einem Berichte bes Bellejus Paterculus (Hist. Roman. 2, 105) über ein Unternehmen bes Tiberius im Sahre 4 n. Chr. finden: Intrata protinus Germania, subacti Caninefates, Attuarii, Bructeri, recepti Cherusci, et amnis, mox nostra clade nobilis, transitus Visurgis. Da bic batavische Infel schon zur Zeit bes Drujus in unbestrittenem Befige ber Romer war, fo fann es fich hier nicht um eine erfte Unterwerfung ber Cannenefaten, fondern nur um die Dampfung eines Aufftands, zu bem bies unruhige Bolfchen immer geneigt war 2), gehandelt haben. Baren die Bataven auch babei betheiligt gewesen, fo würde bie Sache wol einen ernfteren Charafter angenommen haben. Wir wiffen nur von einem Aufftande Diefes Boltes, bem unter Civilis, und ber erschütterte bas romische Reich in seinen Jugen; Die leichte Beweglichfeit ihrer Nachbarn ging ben Bataven ab, fie fuchten in Frieden zu leben, folange es anging, entschlossen fie fich aber zum Kriege, fo

<sup>1)</sup> Bgl. Zeuß S. 100. 336 f. Derselbe hält eine Beziehung des sintsrheinischen Chattuariergaues zu dem Gau Haut Gatterun an der Ruhr (S. 18) für unwahrscheinlich und erklärt den ersteren aus einem Linksabmarsche der Bataven, welche vor den aus dem Sallande vordringenden Saliern (Sugambern) nach Südosten ausgebogen wären. Diese Salier vom Sallande dürsten nun wol durch Müllenhosses Untersuchung (s. oben S. 1) abgethan sein, in Birklichkeit waren eben die Bataven der Kern der Salier und die Chattuarier ihre allmählich von dem chattischen Mutterlande nachrückende und nach dem Vormariche der Eugernen sest ausschlichende Reserve.

<sup>2)</sup> Bgl. u. a. Tac. Hift. 4, 15.

griffen fie mit außerfier Thatfraft gu. Go murbe man bie beiluning Bemertung bes Geichichrichreibers nur bann auf fie gu beziehen haben, wenn bies ausbrudlich gesagt mare; aber bie Radibarn ber Brutterer, bei benen es bann ebenfalls galt aufrubrerifch Bewegungen zu unterdruden, maren nicht die Bataven, jondern die Chattuarier an der Ruhr, und jo leat der Bericht des Belleius Baterculus, weit entfernt ein Zeugnif für ben vermeintlichen zweiten Namen ber Bataben zu fein. bas alteite Beugnik für die rechtscheinischen Chattuarier ab. Daran ichließt fid, der Bericht bes Strabo 1), bem man, ber falichen Anficht über die Bataven Chattugrier zu Liebe, porgeworfen bat, baft er "nicht Ordnung in ber Folge ber Bolfer gehalten" 2). Strabo neunt 7, C. 291 in geichloffener Reihe: Argovozoi te zai Láccoc ma l'aquafpiorent mai Xacrovágent und dann als näher zum Micere wohnend neben ben irrthumlich mitgenannten Suaumbern (f. E. 2) bie Nanagor zai Booexteoor, S. 292 fodann begegnen wir der Bölferreihe der Aufharon, Boounteow, Ordinton, λιοούσχων, Λάιτων, Χαιτουαρίων, Μαρσών, Σουβαττίων, Μη beiden Stellen erfcheinen die Chattuarier als Nachbarn ber Chatten und der von den Sugambern übrig gebliebenen Marfen und Gambrivier, zugleich als sübliche Nachbarn ber Brufterer, beren Gau Borahtra unmittelbar mit bem Gau Hatterun grengte. Ptolemaus nennt die Chattuarier nicht, es ist aber mahricheinlid), baß er fie unter ben in berfelben Begend aufgeführten Zori, dor Aceyopagoo versteht 3). Unter Constantius Chlorus

<sup>1)</sup> Bgl. Grimm, Gefch. d. deutsch. Spr. S. 409 (588 f.); Förstemann 2, 762 f.

<sup>2,</sup> So Beuß E. 100. Daß Strabo bie Bataven nicht erwähnt, kann nicht zum Beweise basur dienen, daß er sie Chattuarier genannt habe, denn auch die Friesen, die Nemeter und Bangionen bleiben bei ihm unerwähnt.

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeuß S. 337 Ann.; Mällenhoff i. d. Zeitschrift s. deutsch. Alterth. 9, 238. Unter dieser Boraussehung würden Barduwich in Testerbant (Mon. Germ. Ser. 18, 286; Grandgagnage, Memoire sur les anc. noms dans la Belgique orientale S. 76; de Sloet, Oorkondend. Rr. 218), das heutige Baardwyt nördt. v. Titburg, die villa Bardemara nunc Salechem vulgo nominata im Lande Baes in Flandern (Corp. chronic. Flandr. 1, 706, v. 3, 1136) und Baerdegen im Bezirf von Aalit in Littlandern (de Smet, les noms des

versuchen die Chatturier bereits, fich jenseits des Rheins einguniften 1); burch gezwungene Auswanderung eines Theils ihrer beiten Kräfte beraubt, halten fie fich über ein halbes Jahrhundert ruhig, bis fie, abermals über ben Rhein vorgebrungen, im Jahre 360 von Julian in ihren eigenen Siten überrascht und aur Rube permiesen werben. Ammianus Marcellinus (20, 10) berichtet hiersiber in fo flarer Beife, daß bas Migverständnig über die Chatmarier unmöglich gewesen wäre, wenn nicht eine faliche Lesart ftatt ber Chattuarier die an Diefer Stelle unmöglichen Ampfivarier genannt batte. Der Bericht lautet: Julianus . . . in limitem Germaniae II. egressus . . . Tricensimae oppido propinquabat. Rheno exinde transmisso regionem subito pervasit Francorum quos Atthuarios vocant, inquietorum hominum licentius etiam tum percursantium extima Galliarum, quos adortus subito, nihil metuentes hostile nimiumque securos, quod scruposa viarum difficultate arcente nullum ad suos pagos introisse meminerant principem, superavit negotio levi. Die örtliche Situation ift unverfennbar: Julian fest in ber Gegend der Lippe über den Rhein und vermuftet von ba aus bie im Gebirge gelegenen und barum feit Menschengebenfen von feinem Römer heimgesuchten Bohnfige ber in Gallien eingebrungenen Reinde. Wer bas begueme Belande an ber Lippe und bas tief eingeichnittene Gebirgsland an ber Ruhr tennt, wird feinen Augenblid zweifeln, daß hier nur von bem letteren die Rede fein fann 2).

Die Gegenden, in benen wir die Chattuarier bis zum Ende bes 4. Jahrhunderts finden, waren früher von Sugambern be-

villes etc. de la Flandre orientale S. 23), vielleicht auch Bardenbach oder Bardenberg bei Achen (Annal. d. hist. Ber. f. d. Niederrhein 26, 351, 11. Jahrh.) für die Theilnahme bieses Boltes an der salischen Banderung angeführt werden tönnen.

<sup>1)</sup> Bgl. unten S. 32 f. Zenß, dem wir eine äußerst scharffinnige Untersludung über diesen Borgang verdanken, bezieht ihn doch wieder auf seine Bataven-Chattwarier, obwol ausdrücklich von den in das Land der Bataven eingedrungenen Franken und nicht von den Landeseinwohnern die Rede ist.

<sup>\*)</sup> Bgl. Grimm, Geich. d. beutich. Spr. S. 409 (589). Zeuß S. 336 Anm. \*\* verlegt ben Schauplat wegen ber Ampfivarier an die Lippe.

mobni geweien 1, und gwar von bem Theile berielben, ben wir Dann unter bem Ramen ber Cugernen auf dem linken Rheinufer fennen gelernt haben. Durch die Bervilangung ber letteren und Die Rurudbrangung ber übrigen Sugambern (Marien, Gambririer in öftlichere Gebiete mar bas Land frei geworben und von ben Romern an die früher nördlich der Lippe geseifenen Ufiper, Tentterer und Tubanten gegeben ?. Babricheinlich batte ichon Damale eine von den Chatten vorgeichobene Kolonie bie guninge Belegenten ergriffen und fich an ber unteren Ruhr nieberbelaffen ba bies nur mit Ginwilliaung ber Romer gescheben fonnte, fo muften die Anfledler die Oberhoheit berielben onerfermen. Die burd bas Erideinen bes Stherius im Sabre 4 n. Chr. 3 21 ihnen nadbridlich imm Bemufriem gebracht murbe. Nadhem bie Uider und ibre Genoffen fich weiter fühlich in bas Bie und Cabnaebier gevogen batten ? , gemannen bie Chattuarier Luir is meiseren Ausdehmung rheimabmaris bis gegen die Lippe, is des ils mum und um Dien um der Benferrer (m. 3. 22) 

Das die Sbattmarter mattichter Abstammung maten, bat war tieber allgemein angenommen da ihr Name nie der der Amystoam. Vogtovarn. Ramvarn. Berustnarn. Chasmaril, Lapuaril Tentoman duch Zusammerkigung mit varja agl. vans vers alm vers da Seinbediger Somehner gehildet ih und demon auf der erfem Blid, datmide Anstellert zu bes denne Amen. Aber die die ein ingemäminges Festild der Chemiatom gewehrt das die ein ingemäminges Festild der Chemiatom gewehrt das die genade vie der ausgeseichmerken Jerimen deren die Auslich dernogende im erfeit Keibe zu "Dart beim noch der aus derigge geseich Gereiche permit daben:

Sec. 30.1 2 8

<sup>(1)</sup> 動車に対する。4. 「Westerner」、2. dan 2. 動物に関わる。 動物性性に 1962 を目的にはなる。2. joints. 「Nation developes (2. Longa) 乱走る。 2000年 かられる。4.

to the remarker of the annual spectage for footing

See games a disting New 2021 to New Yorks or an not State 228percon, manufaction on other ways C.N. New 2.2 Section 2019.

<sup>\*</sup> Sg. dermin dein Singen Eine Const. St. Bom. S. Ferfer.

Beug meint, Die Bataven, weil fie chattischer Abtunft waren, batten auch den Ramen Chattnarier geführt, und Müllenhoff nimmt umgefehrt an, die Romer hatten bie Bataven, weil dieje auch Chattuarier genannt worden feien, irrthumlich zu Abfommlingen ber Chatten gemacht. Daß die Bataven in fo frilber Reit gar nicht Chattuarier genannt wurden!) und daß auch bie feit bem 8. Jahrhundert begegnende Bertaufchung beiber Ramen nur vereinzelt vorkommt und einer bei der Nachbarichaft ber stammverwandten Bölfer erflärlichen Nachläffigfeit bes Gprachgebrauche jugeichrieben werben muß, haben wir bereits gesehen. Es wird jest barauf anfommen, auch die Bedeutung bes namens ficher zu ftellen. Mullenhoff geht von ber zuerft von Backernagel gegebenen Erflärung bes namens ber Chatten aus, wonach Die Romer Chattus ftatt Chatthus (Hatthus, Hatzus) geichrieben haben2), jo daß ipater, indem der Bifchlaut auf ben porhergehenden Dental affimilirend wirfte, Hassus baraus werben founte3). Es ift felbitverftanblich, bag biefe Erflarung auf ben Ramen der Chattuarier nur dann Amwendung finden fann, wenn auch bei ihm die Schreibung mit tt feststeht. Müllenhoff nimmt nun an, daß ber Rame nur mit einem t geschrieben worden fei, und beruft fich bafür auf die angelfächfische Lesart Hetvare und Hetvare und auf die Fuldaer Reichsannalen, welche Bazzoarii fchreiben 4). Dem gegenüber haben fammtliche Beug-

<sup>1)</sup> Es ist möglich, daß sie bei ihrer Einwanderung in Belgien noch keinen eigenen Namen hatten und deshalb ebenfalls chattische Ansiedler genannt wurden; später muß sich das aber verloren haben.

<sup>2)</sup> Bäanias überseht Cattos bei Entrop 7, 23 mit Kárdas. Mon. Germ. Auct. antiqu. 2, 135.

<sup>\*)</sup> Bgl. Badernagel, Börterb. & d. altdeutsch, Lesebud), unter Hesse; Brimm, Gesch, d. beutsch, Spr. & 400 f. (576 f.); Mt. Henne in Grimm's D. BB. 4, 2, 1267 f. Der septere erklärt den Namen aus goth, hatis, mbb. haz (Haß, Bersolgung, Ungestüm) und stellt ihn zu altn. hetja, ags. betend, hettend, Held, Krieger.

<sup>\*)</sup> Annal. Fuld. 3. 3. 715 (Mon. Germ. Scr. 1, 343). Ueber Hetvare & S. 20. Hetvare schreibt bas Bandererlied (Vitsid), vgl. Grimm, Gesch, d. dentich. Spr. S. 411 (591); über den geringen Berth bieser Dichtung als Quelle vgl. R. Maurer t. d. Beitschr. i. deutsch. Philol. 2, 446 f.

nisse aus der Zeit vor der Uebersicklung der Chattuarier auf das linke Rheinuser tt, die beste Lesart bei Ammianus Marcelslinus sogar das erwünschte tth, ferner schreiben tt: Hincmar von Reims, Nithard, Altsried (der die Lebensbeschreibung des h. Liudger auf Bitten der Mönche von Berden an der Ruhr schrieb), die Kanzlei Lothar's II. (in einer zu Achen, also in nächster Nähe des Chattuariergaues, ausgestellten Urkunde) und der Versasser der Lorscher Chronik. Solchen und anderen Autoritäten gegensüber. dinnen die unbedeutenden Gegenzeugnisse gar nicht in Betracht kommen.

Auch fehlt es nicht an positiven Belegen für die Herkunst ber Chattuarier wie der Bataven von den Chatten. Den Mittelpunkt des rechtsrheinischen Chattuariergebietes bildete Katwik (Lacomblet, Urk.=B. 1, Nr. 188, v. 1052), das heutige Kettwig a. d. Ruhr. Bei den Bataven, oder vielmehr im Lande der Cannenesaten, sinden sich sogar drei Orte dieses Namens: Katwyk am Rhein (v. d. Bergh, Oorkondend. 1 Nr. 327. 2 Nr. 923), Katwyk am Zee (v. d. Bergh, Handd. S. 242), unterhald Leidens, und ein Dorf Katwyk zwischen Leiden und Rotterdam 1). Und wie die Cannenesaten gleich den Chattuariern ihre "Kattenstadt" hatten, so legten die nach ihrem Abzuge nachrückenden Friesen alsbald ein Fressonowic (v. d. Bergh 1 Nr. 33, v. 960), das

<sup>1)</sup> Mon. Germ. Script. 11, 417: in Frisia, in Battuva et in Hattuaria.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 19 ff. 21 f. 23. Vita s. Liudgeri (Mon. Germ. Scr. 2, 418): mulier quaedam de Hattuariis.

<sup>\*)</sup> lleber einen Einfall der Sachsen in das Chattuarierland i. J. 715 berichten sechs Geschichtschreiber sast wörtlich übereinstimmend. Davon schreiben die Ann. s. Amandi (Mon. Germ. Scr. 1,6): terram Chatuariorum, Ann. Tiliani (ebend. 1, 6): Hatuariorum, Ann. Fuld. (s. S. 25 Unm. 4): Bazzoariorum, Ann. Petav. (ebend. 1, 7): Hazzoariorum und Hattuariorum, Ann. Mettens. (ebend. 1, 323) Hattariorum, die Gesta abb. Fontanell. (ebend. 2, 279): Hattuariorum. Ju Dülmen in Westschen tommt ein Bersonenname Hathuuere vor (Werdener Güterverzeichn. bei Lacombset, Arch. 2, 224). Auf den Schreiber der Divisio imperii v. 830 (s. S. 19), der alle Namen verdrecht, ist gar nichts zu geben, noch weniger auf die Lesarten bei dem burgundischen Chattuariergau (vgl. Zeuß S. 582 ff.).

<sup>&#</sup>x27;) Ein Ratwif liegt auch bei Hamburg im Gebiete der Hollanderkolonien des 12. Jahrhunderts.

heutige Breeswyf am Lef, süblich von Utrecht, an. Nicht minder bedeutsam erscheint Katvurt oder Katendrecht (Dorf und Amt) auf der Insel Psselmonde, Rotterdam gegenüber <sup>1</sup>), Kattenbroef westlich von Utrecht, bei Woerden, das Katteveldiche Weer bei Werkhoven am Krummen Rhein, endlich Katwoude (v. d. Bergh, Handb. S. 242).

Der Chattenname hat bann auch die falische Banberung mitgemacht: vor allem auch hier wieder ein Katwyf in Nordbrabant (v. b. Bergh, Handb. C. 235), fobann Cattenbuc ober Ratendife in Seeland 2), Rattenboich bei Bergogenbuich, Catthem, heute Cachtem, in Beftflanbern zwischen Rouffelaere und Jieghem 3), Sathaim im Bau Sasbania 4). Speziell von ber Banberung ber Cannenefaten icheint Canengem ober Caningabem (beute Canneahem) bei Thielt in Beitflandern zu zeugen 5). Noch genauer laffen fich bie Eugernen verfolgen. Stadt und Lanbichaft Cunt am linten Ufer ber Daas (S. 3) ericheint als bie erfte Etappe, bann Rouf, westlich von Roermonde, Runt, westlich von Bergogenbuich und dicht bei Baardwyf (f. S. 22, Anm. 3), endlich Eucq bei Etaples, im Departement Bas be Calais, vielleicht auch Coferons, Ort und Fluß bei Tongern 6), Cuferiaumont im Sennegau und Cotenelare ober Coclara (Couchelgere) bei Thourout in Weftflandern 7). Auch der flandrischen Familie Coter oder Cocer ist hier zu gebenfen 8). Cuernem in Weitflandern, bas man für ein

<sup>4)</sup> Bgf. S. 12 Anm. 2; v. d. Bergh, Oorkondenb. 1 Nr. 179 (1199). 372 (1240).

<sup>2)</sup> Chend. 1 Nr. 243, 268, 2 Nr. 171.

a) Corp. chronic. Flandr. 2, 765 f. 772, 793, 801; be @met, Essai sur les noms etc. de la Flandre occidentale @. 26.

<sup>4)</sup> v. b. Bergh 1 Nr. 38 (966).

<sup>&</sup>quot;) Der Ort kommt schon im 10 und 11. Jahrhundert vor. Bgl Biot, les pagi de la Belgique 7, 47. Ferner Corp. chron. Flandr. 1, 715 (1222); Förstemann 2, 389; de Smet a. a. O. S. 28. Ein Kanhem bei Warnkönig, Fl. Rechtsg. 3 Urt. B. Kr. 19 (1182). Ueber das eingeschobene inga vgl. Förstemann 2, 905 f.

<sup>&</sup>quot;) Monum. p. serv. à l'hist. de Namur etc. 2, 166 (1294).

<sup>7)</sup> Bgl. Piot a. a. D. 8, 22.

<sup>\*)</sup> Barntonig a. a. D. 3 Urf.=B. Nr. 45 G. 63. 67.

Eugernhem mit ausgestoßenem g halten möchte, ist von alts. quern (ags. eveorn, evyrn), b. i. Mühle, gebildet, bedeutet also Mühlheim.

Bon ben Bataven und Cannenefaten ift offenbar bie Rebe, wenn Bopiscus Probus die Franci inviis strati paludibus ober Sibonius Apollinaris bie Francorum penitissimas paludes und bie paludicolas Sicambros erwähnt1), ober wenn Brofop, Bell. Goth. 1, 12 berichtet: Piros de és ror Quearor ras expolas ποιείται. λίμναι δέ ένταθθα, οὐ δή Γερμανοί τι παλαιόν ψαηντο, βάρβαρον έθνος, οὐ πολλού λόγου το κατ' άρχας άξιον, οἱ νίν Opágyot nahorrat. Reine andern als fie fonnen unter den frantischen Geeraubern, welche bie romischen Ruften unficher machten, verstanden sein 2), wie ja auch ber sagenberühmte Gees fieg ber Setvaren über ben Konig Suglaifr ober "Sygelac". vielleicht berjelbe, ben die Rubrunfage (vgl. S. 16) nach bem Bulpenfande verlegte, von ihnen erfochten murbe 3). Diefe "Geefranten", die fich allmählich bis jur Schelbe, alfo über die eigentlichen "Seelande", ausgedehnt hatten, erhielten benn auch bald zum Unterschiede von den übrigen Franken einen eigenen Besammtnamen, man nannte fie die "Salier", von bemfelben teltisch-germanischen Worte sal, sale, saile, welches ben Galgfluffen von Salle, Riffingen, Reichenhall und lothringisch Galge burg (Chateau Salins an ber Seille, Die früher Salia bieg), fobann bem Salgau in ber Rhon und bem Salingau an ber Geille ben Ramen gegeben bat. Bie bier an ben Galgfluß, fo icheint man in bem chamavifchen Gallande an der Buiderzee an

<sup>1)</sup> Die Stellen f. b. Beuf G. 328 f. Bgl. Tacitus, Bift. 5, 23.

<sup>\*)</sup> Bgl. unten S. 32; Baiß, Berfassungsgesch. 2. Aufl. 2, 21 f.; History, Gesch. d. Mem. u. Franken S. 153 f. 164; Badernagel, Al. Schriften 1, 82. 84; Zeuß S. 329. Eumenius in seinem dem Constanz gewidmeten Panegyricus c. 8 meint, das gleichsam auf dem Basser schwimmende Land der Bataven sei wie kein anderes geeignet, die Krieger an Seegeschte zu gewöhnen: ut merito quis dixerit, exercendum fuisse tali solo militem ad navale certamen. Bgl. Huschberg S. 171.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 20. Rach der Sage des 10. Jahrhunderts war Huglaifr's Grab auf einer der Inseln im Mündungsgebiete des Rheins. Bgl. unten S. 42.

die Salzsee angefnüpft zu haben, denn es ift unerwiesen, daß auch die Psiel, wie vielsach vermuthet wurde, jemals Sale gesheißen habe. Ebenso erhielten die salischen Franken ihren Namen von der Nachbarschaft des Weeres?); in dem noch nicht so lange von den Belgen verlassenen Lande war das keltische Wort sal neben dem deutschen mare, mere offenbar in llebung geblieben. Eine andere als jene sprachliche Beziehung der Salier zu dem Sallande ist nie vorhanden gewesen. Wir werden das letztere unten als einen Gau der chamavischen Franken kennen lernen, welche im weiteren Sinne zu den Ribuariern, aber nicht zu den Saliern gehörten. Bon den Sugambern, die nach der früheren Ansicht an der Psiel gesessen und dort den Namen "Salier" angenommen haben sollten, kann seit Müllenhoff's Untersuchung keine Rede mehr sein.

Aber nicht bloß ben Namen hat das Meer den Seefranken gegeben; ihm verdankten sie auch den Führer, unter dem sie die neue, kampf- und siegverheißende Wanderung gegen Süden beginnen sollten. Die merowingische Haussage derichtete: "Als eines Mittags zur Sommerzeit Chlodeo mit seiner Gemahlin am Meeresgestade saß und sie zum Bade in das Meer ging, habe sie ein Thier, das Neptun gesendet hatte und das dem Minostaurus glich, voll Furcht erblickt, und dieses Thier habe sich ihrer bemächtigt. Von diesem Thiere, gleichwie von ihrem Manne, empfing sie alsdann und gebar einen Sohn, Merowech mit Namen, von dem die Frankenkönige nachher Merowinger genannt sind." Diese Sage, von welcher die niederländisch-niederrheinische

<sup>\*\*</sup> Bgl. Forschungen 19, 170. Zu meiner Freude sehe ich, daß schon Heinrich Leo die gleiche Bermuthung ausgesprochen hat. Bgl. dessen malbergische Glosse S. 45 und Borlesungen über die Geschichte des deutschen Boltes und Reiches 1, 257; Scherrer i. d. Zeitschr. f. Rechtsgeschichte 12, 263. Die Bezugnahme auf die malbergische Glosse muß ich freilich jeht fallen lassen, denn die von J. Grimm auf Seelandsrecht, Schelderecht und Tozanderlandserecht gedeuteten Glossen sind nach der trefflichen Untersuchung von Kern, die Glossen in der Lex Salica und die Sprache der salischen Franken S. 21—27, durch seulando efa ("ob schuldig") zu erklären.

<sup>\*)</sup> Fredegar c. 9.

Sammitteriage 1) ein Nachflang zu sein scheint, konnte nur bei Bolte entitehen, beffen vornehmfter Lebenstreis bas Meer Bie fie ben Meerriesen Bate, ben ein Meerweib geboren Errie. verehrten (3. 16), fo machten fie einen Meernig gum Ahn= beren ihrer Konige; nicht ber von jenem erzeugte Sohn, fonbern Ber Rix felber muß Meru (Gen. Meruwes) geheißen haben, feine Rachtommen nach ihm Merowinge'). Die sprachliche Beziehung 3u mere (mare) wird sich nicht abweisen lassen 4), auch ber Name des Baldes und Baldstromes Meriwido spricht dafür 5), vielleicht itand diefer Bald selbst mit jener Sage in Verbindung 6). zeigt sich bann die beachtenswerthe Erscheinung, daß bei ben Saliern ber Bolts- wie ber Königsname bem Meere entlehnt wurde, aber für ben Bolfsnamen ein aus bem Reltischen in bie Bulgärsprache überaegangener Ausdruck, für die Könige das von ben Bätern ererbte nationale Wort "Meer" maßgebend wurde 7). Daß man sich ber Bedeutung beiber Namen bewußt war, möchte man aus der Thatsache entnehmen, daß die Salier zuweilen selbst "Merowingen" genannt werden 8), doch darf man barauf tein zu großes Gewicht legen, ba die Westfranken noch im 10. Jahr: hundert nach den bei ihnen am Regimente gebliebenen Raro:

<sup>1)</sup> Bgl. v. d. Hagen i. d. Abh. d. Berliner Atademie d. Wissensch. 1846 S. 551 ff. 572 ff.

<sup>2)</sup> Bgl Bait, Berfaffungsgeich 2, 45 f.

<sup>3)</sup> Bgl. Müllenhoff i. b. Zeitschr. f. deutsch. Alterth. 6, 431 ff.

<sup>4)</sup> Um so weniger als auch die Namenssorm Warowech vorkommt. Bgl Gregor's Hist. Franc. 9, 30. 33. 39 ff.

<sup>5)</sup> Bgl. S. 7 Unm. 1.

<sup>6)</sup> Eine völlige Jbentisicirung des Meerniges mit der Merwede, wi Müllenhoff a. a. D. annehmen möchte, ist freilich durch die ursprüngliche Forndes Namens, welche die Endung wido, widu, wede konsequent sesthält un auf alth. witu, ags. wudu (Wald) hinweist (vgl. Förstemann 2, 1585), aus geschlossen.

<sup>7)</sup> Bgl. S. Leo, malberg. Gloffe G. 45.

<sup>8)</sup> Bgl. S. 20; Förstemann 2, 1088; Baih, Berfassungsgeschichte 2, 4 Ann. 2. Auf teinen Fall darf man mit Grimm, Gesch. d. beutsch. Sp S. 400 (576), die Magorippos des Ptolemaus, die wol aus Marsigni entstel sind, hierher ziehen.

fingern auch als "Karlingen"), im 11. Jahrhundert vielleicht nach Hugo Capet als Franci Hugones bezeichnet wurden?).

Die Berfunft bes Merowingerhaufes von ben Bataven und weiter gurud von den Chatten läßt fich vielleicht noch durch folgende Erwägung beglaubigen. Bei ben Chatten trugen befanntlich alle, die ihre erfte Kriegsthat hinter fich hatten, turggeichorenes Saar : es gab aber eine Rlaffe berufsmäßiger Rrieger, die für ihr ganges Leben auf eigenen Befitz und eigenen Berd versichtet hatten und, eine wunderliche Art von Kommunisten. als ftets gelabene Gafte ihrer Bolfsgenoffen betrachtet murben, äußerlich vornehmlich erfennbar burch bas langwallende haar und das bartige Beficht, fo daß, was fur andere ein Zeichen untriegerischen Lebens war, für fie ein Merfmal vollster Krieger= ehre bilbete 3). Solche unholben Bejellen gab es nun bei ben unter ben Ginfluffen romischer Rultur ftebenben Bataven nicht mehr, aber auf Grund eines friegerischen Gelübdes bas Saar machien zu laffen, mar wenigitens bei ben Gubrern bes Bolfes nicht unbefannt, icheint geradezu Gitte gewesen zu fein 4) und mag, wie fich bei ihnen unter beständigen Rriegeläuften ein erbliches König-Herzogthum ausbildete, fich zu einem ftandigen Abzeichen bes Königshaufes entwickelt haben 5).

Die alteste Urfunde, in welcher ber Rame ber Franken erwähnt wird, ift die mahrscheinlich unter Alexander Severus

<sup>1)</sup> Bgl. Bait, Berfaffungsgeich. 5, 123.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Grimm, Gesch. d. beutsch. Spr. S. 458 (675) Annt. \*\*. Siehe aber Müllenhoff, Zeitschr. f. beutsch. Alt. N. F. 11, 156.

<sup>3)</sup> Zac. Germ. S. 31.

<sup>4)</sup> Tac. Hift. 4, 61: Civilis barbaro voto post coepta adversus Romanos arma propexum rutilatumque crinem patrata demum caede legionum deposuit. Die Sitte war übrigens auch anderen Stämmen geläufig. Bgl. Hist, Franc. 5, 15.

<sup>&</sup>quot;) Ueber die gelodten Könige der Franken vgl. Grimm, Rechtsalterthümer S. 239 j.; Waiß, Berjassungsgesch. L. Aust. 2, 120 f. Bei den freien Saliern dagegen war es ähnlich wie dei den alten Chatten Sitte, nur den Knaden lange Haare zu belassen (puor crinitus) und sie ihnen bei der Wehrhaftsmachung zu scheren. Bgl. L. Salica (Nusg. v. Behrend) 24, 2 und Zusat 2. l. Kapitulare zur L. Salica c. 4, II. Kapitulare c. 2; Sohm, Reichs- und Gerichtsvers. 1, 548 s.

(222-235) entworfene Peutinger'sche Karte. Zwischen Rhein und Maas (Patabus), von Noviomagi abwärts, erscheint hier noch Patavia; gegenüber auf dem rechten Rheinufer merden que nachit Chamavi qui el pranci, wofür qui et Franci zu lesen ift, genannt, bann folgt mit großen Buchftaben, rheinaufwärts bis gegen Asciburgium, also bis zur Ruhr, Francia, Unter biefen ben Chamaven und ben Bataven zunächft wohnenden Franken haben wir offenbar die Franci quos Atthuarios vocant bes Ammianus Marcellinus (j. S. 23), die Franci Gallovari in dem zu Anfang des 4. Sahrhunderts abgefaften Bölferverzeichniß 1), zu verstehen. Mit den Chamaven und stellenweise auch den Friesen im Bunde haben die Chattuarier wiederholt den Rhein überschritten, und ihr immer wiederkehrender Anbrang ist bann wol um die Mitte bes 4. Jahrhunderts die Beranlassung für ben Einmarsch ber Salier in Toxandrien geworden. Als Diocletian, um den Seeraubereien der Franken. b. h. ber Bataven und Cannenefaten 2), ein Enbe zu machen. ben Menapier Caraufius gegen fie ausgefandt hatte, biefer aber mit ihnen gemeinsames Spiel machte und sogar noch andere Franken von jenseits des Rheines herbeilodte8), eilte Conftantius Chlorus († 306) ben Eindringlingen alsbald entgegen und wandte acgen fie basselbe Mittel an, beffen fich einst Tiberius zur Nieberwerfung ber Sugambern bedient hatte, er verpflanzte einen Theil ber Befiegten in bas innere Gallien4). Sein Lobredner Cumenius sagt barüber Panegyr. Constantio dicat. c. 5: terram Bataviam. sub inso quondam alumno suo (sc. Carausio) a diversis Francorum gentibus occupatam, omni hoste purgavit, nec contentus vicisse, ipsas in Romanas transtulit nationes, ut non solum arma, sed etiam feritatem ponere cogerentur. c. 7 f.: illa regio divinis expeditionibus tuis. Caesar, vindicata atque

<sup>1)</sup> Herausgegeben von Mommsen und erläutert von Müllenhoff i. d. Abh. d. Berliner Afad. d. Wissensch, 1862, philol.-hift. Al., S. 492. 518—38. Wit Recht hat Müllenhoff die Franci Gallovari in Franci Cattovari verändert.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Eutrop. brev. 9, 21 (Mon. Germ. Auct. antiqu. 2, 162).

<sup>4)</sup> Bgl. Zeuß S. 330; Hujchberg S. 174 f. 177.

purgata, quam obliquis meatibus Scaldis interfluit, quamque divortio sui Rhenus amplectitur, paene, ut cum verbi periculo loquar, terra non est . . . , penitus aquis imbuta permaduit . . . sed neque illae fraudes locorum, nec, quae plura inerant, perfugia silvarum barbaros tegere potuerunt, quominus ditioni tuae divinitatis omnes sese dedere cogerentur, et cum coniugiis ac liberis ceteroque examine necessitudinum ac rerum suarum ad loca olim deserta transirent, ut, quae fortasse ipsi quondam depraedando vastaverant, culta redderent serviendo. Sobann c. 21: per victorias tuas, Constanti Caesar invicte, quidquid infrequens Ambiano et Belovaco et Tricassino solo Lingonicoque restabat, barbaro cultore revirescit. Ils Bolferichaften, welche von biefer Magregel bes Conftantius betroffen wurden, nennt Eumenius Friefen und Chamaven (c. 9: arat ergo nunc mihi Chamavus et Frisius), wir wiffen aber, daß vornehmlich auch Chattuarier barunter waren. Denn mabrend bie beutschen Unfiedler im Gebiete ber Umbianen 1) und Bellovater im nordweitlichen Franfreich und ber Tricaffen an ber oberen Geine burch bas Borbringen ber falischen Franken im 5. Jahrhundert wieder mit ihren Lands-Teuten vereinigt wurden, haben die Riederlaffungen im Gebiete ber Lingonen, an ber Saone und bem Doubs, fublich bis gur Bereinigung beiber Aluffe, noch lange ihre Eigenthumlichkeit bewahrt; bort, also im nordlichen Burgund, wird noch im 9. Jahrhundert ein pagus Amavorum (Commavorum, Ammaviorum, Amoeorum, gulest Amaus, Emaus) und gang besonders baufig, bis zum 12. Jahrhundert, ein pagus Attoariorum (Atoariorum, Athoariorum, Attoarensium, Atoariense, Hatoariorum) erwähnt "). Die Reichstheilung von 839 wies ben comitatus Amaus und den comitatus Hatoariorum Rarl dem Rablen 311. Nach bem Untergange bes römischen Reiches waren beibe Gaue

<sup>1)</sup> Bgl. Urt. v. 798 bei Mabillon, de re diplomatica 2. Aufl. S. 503 Ur. 57: Frisionecurtis in pago Ambianense, wol das heutige Fricourt bei Mibert, norböftl. v. Amiens.

<sup>2)</sup> Das Berbienst, über das vielbestrittene Berhältniß dieser beiben Gane volle Rlarheit verschafft zu haben, gebührt Zeuf S. 582 ff.

an Anegand gekommen.); in finfilitien Beziehung gehörte ber Attmeetergan zu ber Dideese von Aungues (Lingunes), der der Ethamavon zu Gesangen. Als aber 480 der Auf von den durch bas Molelgebiet vordeingenden (channichen) Franken unwer näher fam, gibete es bei ihren Stammverwandten in lebhaft, daß die Murgunber eine Berschwörung fürchteten und dem Bischof von Kangres, ban ite im Punde wähnten, nach dem Leben standen.

the ftrengen Wahregeln, welche Constantius gegen die benaunthen und hattnarischen Franken ergriffen hatte, waren bath une van vorübergehender Wirkung, auf die Dauer vermachen it die Offenstokraft derselben nicht zu lähmen. Sechzig wahre hatter finden wir beide Böllerschaften abermals auf dem finden klustauer mit den Romern im Kampse. Run greisen aber und die Kataven, die, wie es scheint, dem Constantius gegenstoker nicht nach die die Auten Bundesgenossen der Römer zu spielen nacht nach ihre durch die friesischen, chamavischen und chattuasitäten klustauen hervorgerusene Rothlage vorgeschützt hatten, und die Meschichte ein, der Bormarsch auf beiden Flügeln und die Meschichte ein, der Bormarsch auf beiden Flügeln und bei beiden Bölferschaften und machen einem neuen wei hert spesialischen Bölferschaften und machen einem neuen mein mit freillch sein Plinius und Tacitus nichts mehr, aber

<sup>1)</sup> Mai. Minbung, Gefch. d. burg.-roman, Königreichs S. 105.

Die römischen Inschriften des 2. Jahrhunderts (S. 3 Anm. 1) und die S. 27 angeführten Ortsnamen laffen erfennen, daß ber alte Name fich noch erhalten hatte. Der Name ber Cannenefaten ift noch im 4. Jahrhundert durch Julius Honorius (f. S. 15) bezeugt, feitdem hören wir ihn eben fo wenig wie den der Eugernen. Dagegen hat der Rame ber Bataven nicht nur als Territorial= bezeichnung für ben öftlichen Theil ihrer Infel (Batavia, Batame, Batua, Betua, heute Betuwe) bis auf die Gegenwart fortgebauert, fondern auch unter den romischen Truppenforpern werden fie noch bis zum Anfange bes 5. Jahrhunderts genannt'), fei es daß die betreffenden Abtheilungen ihre Erfatmannichaften noch von der Injel bezogen, fei es, und dies ift bas Wahrscheinlichere, daß dieselben wie die sugambrischen Rohorten ben alten Titel ungeachtet ber veränderten Berhaltniffe einfach beibehielten 2). Db ber in ben Gesta episcoporum Cameracensium 1, 26 (Mon. Germ. Ser. 7, 411) jum Jahre 685 erwähnte Ort Batsala (la Baffee bei Bethune ober Baifieux bei Tournan?) mit bem Namen der Bataven zusammenhängt, muß bahingestellt bleiben.

Bum Sahre 358 berichtet Ammianus Marcellinus 17, 8, 3 ff. von Julian: petit primos omnium Francos, eos videlicet quos consuetudo Salios appellavit, ausos olim in Romano solo apud Toxiandriam locum habitacula sibi figere praelicenter. cui, cum Tungros venisset, occurrit legatio praedictorum, opinantium reperiri imperatorem etiam tum in hibernis, pacem sub hac lege praetendens, ut quiescentes eos tamquam in suis nec lacesseret quisquam nec vexaret. Er bejiegt jie burch einen hinterlijtigen lleberfall, iamque precantes potius quam resistentes, in oportunam clementiae partem effectu victoriae flexo, dedentes se cum opibus liberis-

<sup>1)</sup> Amm. Marc. 16, 12, 45; 20, 1, 3, 4, 2; 27, 1, 6, 6, 7. Notitia dignitatum (herausgegeben von Böding) 1, 17, 19, 23; 2, 17 ff. 24 f. 29, 30, 35, 39, 119. Bgl. Bachter b. Erfch und Gruber, Encyclop, 47, 202.

<sup>\*)</sup> Bgl. S. 2; Benzelburger, Gesch. d. Niederl. 1, 20. Bon der an der Innmändung stationirten 9. batav. Kohorte erhielt bekanntlich Passau seinen Namen. Bgl. Förstemann 2, 216. Eugippius, Vita s. Severini S. 19 schreibt noch Batavis.

que suscepit. Darauf wandte er sich gegen die Chamaden, die ofsendar den über die Maas gegangenen Bataden und Eugernen nachgerückt waren und deren Gebiete für sich in Anspruch nahmen: Chamados itidem ausos similia adortus eadem celeritate partim cecidit, partim acriter repugnantes vivosque captos compegit in vincula; alios praecipiti suga trepidantes ad sua... adire interim permisit innocuos; quorum legatis paullo postea missis precatum consultumque redus suis humi prostratis sud obtutibus eius pacem tribuit hoc pacto, ut ad sua redirent incolumes. Zwei Jahre darauf sand dann der oben (S. 23) erwähnte Handstreich gegen die Chattuarier statt.

Man sieht aus diesen, noch durch einen eigenen Brief Julian's 1) beglaubigten Mittheilungen Ammian's, daß die sali= schen Franken von den Chamaven und den Chattuariern unterschieben wurden; will man also nicht irgend ein fremdes Bolk wie einen deus ex machina interveniren lassen, so fönnen mit ben ersteren nur die Bataven und ihre alten Berbundeten gemeint sein. Auch Bosimus kennt die batavische Insel als Sit ber Salier: αυτη δε ή νησος οίσα πρότερον πάσα Ρωμαίων, τότε υπό Saliwe κατείχετο 2), obwol er irrthümlich annimmt, baß sie sich vor ben Sachsen borthin gurudgezogen hatten. Das freundliche Verhältniß, in welchem wir alsbald die Salier zu den Römern finden, erscheint als die einfache Fortsetzung ber alten Bundesgenoffenschaft. Wie nach bem Aufftande bes Civilis und nach den Umtrieben des Caraufius, die wol die erfte Beranlaffung zu bem Einbringen in Togandrien gegeben hatten, so bewies der römische Sieger ihnen auch jetzt wieder bie größte Milbe. Es murbe ihnen gestattet, bie neuen Wohnsige in Torandrien zu behalten, nur mußten sie auch als Salier, wie ehebem als Bataven, Cannenefaten und Cugernen, ben Römern Sulfstruppen stellen !). Dag bie ichon früher von

<sup>1)</sup> Bal, Beuß S. 331.

<sup>2)</sup> Ebend. 331 f. Im einzelnen sind die Nachrichten des Zosimus durch= aus sagenhaft und abenteuerlich.

<sup>\*)</sup> Bgl. Zeuß S. 332; Bait, das alte Recht S. 47; Notitia dignitatum, herausg. v. Böding 1, 18 f.; 2, 18 f. 24. 26. 35. 37.

ihnen gebildeten Abtheilungen bes romijchen Beeres baneben gum Theil noch unter bem alten namen fortbauerten, wurde bereits bemertt 1); es ift felbit möglich, baß fur bieje auch bie alten Refrutirungsbegirte noch eine Beit lang aufrecht erhalten murben. Selbit in ben letten Reiten bes romijchen Reiches, als basielbe feine Oberhoheit über Toxandrien mehr in Anspruch nahm 2), wirften die alten Begiehungen immer noch nach 3), fie mögen bie Bolitif ber großen Merowinger mehr, als man gewöhnlich glaubt, unterftütt haben, auch Chlodovech's llebertritt zur römischen Rirde war nur ein weiterer Schritt auf bem von feinen batavis ichen Borfahren eingeschlagenen Bege. Gang anders ging es öftlich vom Rheine ber, und es ift unverfennbar, bag bie unversiegliche Kraft, welche die falischen Franken bewiesen haben, vornehmlich dort, in ber alten Beimat bes Stammes, ihren Ursprung hatte. Die Römer werben es felbft nicht geglaubt haben, daß bas wiederholte Bordringen ber Chamaven und Chattugrier über ben Rhein in feindlichem Sinne gegen Die Bataven und Cugernen gerichtet fei; nur fluge Politif bieß fie bier einen fünftlichen Unterschied zwischen Jeind und Freund machen, wenn fie gegen die Seefranten felbit nachfichtig verfuhren, beren Referven aber mit aller ihnen zu Bebote ftebenben Energie befämpften. Gegen bie Chamaven scheinen die Romer ichlieflich menigitens infofern erfolgreich gewesen zu fein, als biefe endlich bas linfe Rheinufer aufgaben und fich auf die Gebiete zwischen Rhein und Buibergee beschränften, mahrend die Chattuarier wol bald nach Julian in das frei geworbene Gebiet mifchen Rhein und Maas eingerudt find. Seitbem erscheint basselbe als eine unmittelbare Fortsetzung ber batavischen Infel gegen Suboften, und beibe Theile werben mehrfach unter bemfelben Ramen zusammengefaßt (S. 19 f.). Man mar fich eben ber alten Stammesgemeinichaft noch vollfommen bewußt, und

<sup>1)</sup> Siebe G. 35.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Bait, bas alte Recht G. 47.

<sup>3)</sup> Bgl. Gregor v. Tours, Hist. Franc. 2, 12. 18 f. und Giefebrecht's Anmerkungen bagn i. d. Geschichtschricht. d. deutsch. Borzeit, 6. Jahrh., 4, 73. 77 f.

wir bürfen barum auch nicht zweiseln, daß die Chattuarier alss bald zu den salischen Franken gezählt wurden, wenn sie auch nicht unter denen waren, für welche dieser Name zuerst aufsgekommen ist.

Bier ift ber Ort, junächst von ber Stammfage ber Salier zu reben, welche zwar nicht vor Ende des 6. Jahrhunderts und bann mit manchen Migberftändnissen und Entstellungen aufgezeichnet wurde 1), aber boch ebenso wie die Stammsage ber Bataven (S. 18) von der Zähigfeit der Tradition biefes Bolfes Reugnif ableat. Die Erinnerung an die Herkunft von Often hat sich erhalten, nur werden jett Troja und Bannonien statt bes Chattenlandes genannt. Zuerft sollen die Salier sich am rechten Rheinufer niedergelassen haben: das bezieht fich auf bie batavische Insel, die dem Römer des 6. Jahrhunderts, wo man den ganz unbedeutend gewordenen Alten Rhein als ehemalige Grenze bes römischen Reiches langft vergeffen hatte, als jenfeits bes Rheins belegen erschien; ihm galt die Waal und die Merwebe, sobann ber Let als ber Rhein. Die Salier feien bann, heißt es weiter, über den Rhein gegangen und durch Thoringien gezogen, bort hatten fie nach Bezirken und Gauen gelockte Ronige (iuxta pagos vel civitates reges crinitos) über sich gesett aus ihrem ersten und so zu sagen ablichsten Geschlecht; einer berselben sei Chlogio gewesen, der zu Dispargum im Lande ber Thoringer Sof gehalten habe; biefer sei von da weiter nach Cambray vorgebrungen und habe endlich bas Land bis zur Somme erobert. Befanntlich hat biefe Erzählung ben Anlag 311 der Annahme einer linksrheinischen "Thoringia" gegeben. Den Gau Thuringasnes freilich, ber biese Annahme unterstützen iollte, hat schon Wait dahin verwiesen, wohin er gehört, nach Thuringen 2); auch die frühere Lesart im Liebe von Ronig Rother, wo Dorringen unde Brabant neben Sachsen unde Thuringe erwähnt wurden, ist jest verschwunden, es heifit:

<sup>1)</sup> Gregor v. Toure, Hist. Franc. 2, 9.

<sup>2)</sup> Bgl. Forschungen z. beutsch. Gesch. 19, 169 Unm. 5.

Lotringen unde Brabant 1). Eben jo wenig ftichhaltig ift die Berufung auf bas Berhaltnik Chilberich's ju bem Ronig Bifin und feiner Gemahlin Bafina (Gregor, Hist. Franc. 2, 12). Schon von anderer Seite ift barauf aufmerffam gemacht worben, bag Bifin nach Fortungt Bater Bermenfrib's und Berthar's, alfo Ronig ber Thuringer war. Auch Gregor faßt ihn nicht anders auf: wie fonnte Chilberich an Bafing fonit die Frage richten, weshalb fie aus fo weiter Ferne zu ihm fame, und wie tonnte Bafing, wenn bas Reich bes Bifin an ber Rufte und nicht tief im Binnenlande gelegen hatte, gur Antwort geben: fie habe die weite Reife zu Chilberich (alfo nach Tournan) unternommen, weil fie ihn als einen trefflichen Mann fenne, fie wurde aber, hatte fie einen noch befferen gewußt, felbft eine Reife über bas Meer nicht gescheuet haben! Roch hat man fich barauf berufen, daß Chlodovech im Jahre 490 die Thoringer unterworfen habe (Hist. Franc. 2, 27), was aber auf die eigent= lichen Thuringer nicht bezogen werben fonne, ba biefe erft burch feinen Cohn Theoberich unterworfen wurden (Hist. Franc. 3, 7); Gregor muffe baber bei ber erften Nachricht die linferheinischen "Thoringer" gemeint haben 2). Aber man überfieht, daß er felbft bie linkerheinische Thoringia (2, 9) als einen frantischen Gan bezeichnet, in welchem Chlogio residirt habe, und daß er sich unmöglich einer solchen Ungereimtheit schuldig gemacht hätte, barans plöglich ein fremdes Königreich zu machen und dies noch einmal mit Baffengewalt von ben Franken erobern ju laffen. In Wahrheit beweift jene Nachricht vom Jahre 490 mir, bag Chlodovech ichon bamals auch in Seffen gebot und von da aus mit den benachbarten Thüringern in Konflift fam, die er besiegte und vielleicht tributpflichtig machte 3) ober zu einer Landabtretung

<sup>1)</sup> Konig Rother, berausg. v. S. Rüdert, B. 4835.

<sup>1)</sup> Die Unterscheibung zwischen Thoringia und Thuringia hat man erst fünstlich geschaffen, Gregor schreibt immer Thoringi und Thoringia.

<sup>\*)</sup> Das germanische Bölferrecht betrachtete die Auserlegung eines Tributs als die selbstversiändliche Folge der Besiegung eines Bolfes, Bgl. Ariovist bei Casar, Bell. Gall. 1, 32. 44. Auch die Gesta Franc c. 11 sassen Chlosdovech's Sieg in diesem Sinne auf: sub tributo servire fecit.

nöthigte, was dann von Gregor zu einer Unterwerfung der Thuringer aufgebauscht wurde.

Man fieht, mas von den Grunden, die man für die vermeintlichen linkerheinischen Thoringer angeführt hat, zu halten ift. Aber bas frantische Thoringia ist tropbem nicht gang wegguleugnen, und es schlechtweg in Toxanbria ober Tongria zu verwandeln läßt fich mit den Grundfaten vorsichtiger Kritif nicht vereinbaren. Suchen wir den hijtorischen Rern aus der Ueberlieferung Gregor's herauszuschälen, jo haben wir gunächst gu beachten, daß diefer die Salier zwar die Landichaft Thoringia burchsiehen läßt (Thoringiam transmeasse), aber nicht um fie wieder aufzugeben, fondern nur um fich auch darüber hinaus noch weiter auszubreiten; ferner baß er fich seine Thoringia unmittelbar am linfen Rheinufer benft, jo bag bie über ben Strom fegenden Franken Dieselbe jofort betraten. Gine Reminiscens an ein von belgisch-britischen Durotrigen 1) verlaffenes Land ift bier schwerlich anzunehmen, auch die mit dur zusammengesetten Ortsnamen (f. S. 12), an bie man wol gebacht bat, fonnen einem gallijchen Schriftsteller nicht aufgefallen fein. Gin Thuringehem im pagus Mempiscus, das im 10. Jahrhundert erwähnt und von Biot (les pagi de la Belgique 10) für Tronchiennes bei Gent gehalten wird, fonnte allenfalls Mittelpunft einer Landichaft Thoringia gewesen sein. Eher aber noch durfte die Stadt Dordrecht einen wirklichen Anhaltspunkt gewähren, wenn man beren uriprünglichen Namen Thuredrecht in Betracht gieht 2). Die Bedeutung von drecht = Furt haben wir S. 12 fennen gelernt. Bei Blaarbingen im Lande der Cannenefaten gab es einen Bach Thurlede3), im Bezirfe von Doreftat (Byf by Duurstebe) ein Thorhem (heute Doorn) und ein Turre 4). Ein anderes Turre, heute Thorr,

<sup>1)</sup> Bgl. Beng G. 192.

<sup>2)</sup> Bgl. Förstemann 2, 1456 f.; v. d. Bergh, Oorkondenb. 1 Nr. 87 (1064); iuxta Merwede in Thuredrecht ..... Thuredrich.

<sup>\*)</sup> v. b. Bergh 1 S. 58 (1083): ecclesiam Flardinga cum decimatione terre inter fluvium Matlinge et rivulum Thurlede, qui vocatur Harga.
\*) v. b. Bergh, Oorkondenb, 1 S. 23 (nm 960).

findet fich an ber Erft, westlich von Roln 1). Erwägt man Die feltischen Bezeichnungen für ben Donner und ben Gott bes Donners (Taran, Toran, Torrunn) 1), ferner bag angelfachfisch neben Thunor und dunresdäg auch Dor und dursdaeg vortommen 3), aftiriciich tornsdei neben thunresdei und in einer halbnieberländischen Urfunde duristag ftatt "Donnerstag" 4), jo fann es faum einem Ameifel unterliegen, bag bei ben falifchen Franken der Name des Donnergottes neben Donar auch Thur gelautet hat. Bestätigt wird diese Annahme durch Thourout in Befiffandern, füblich von Brugge, im Mittelalter Turholt ober Turhout (Körstemann 2, 1489; Monum. p. serv. à l'hist. de Namur etc. 1, 327, v. 3. 1197; be Smet, les noms des villes etc. de la Flandre occid. S. 11), b. h. Donarswald. Dic zwijchen ber Merwede und dem heute "Neue Merwede" genannten linken Arme ber Maas gelegene Injel, auf welcher Dorbrecht liegt (beute "Dortiche Baard"), icheint ber Gip eines alten Donarfultus gewesen zu fein; hier, wo die auf drecht ausgehenden Ortonamen in fast auffallender Beije gehäuft find (i. S. 12), verehrte man in dem Donnergotte wol bejonders ben Bott ber Bruden- und Alugubergange, ben bie Sage nicht jelten felbit bas Umt eines Kahrmannes nach Urt bes b. Chriftoph verrichten ließ 5). Wir glauben nicht zu irren, wenn wir auf ein ihm hier errichtetes Beiligthum beziehen, was Tacitus Germania c. 34, indem er von bem Mundungsgebiete des Rheins fpricht, berichtet: et superesse adhuc Herculis columnas fama volgavit . . . , nec defuit audentia Druso Germanico, sed obstitit Oceanus in se simul atque in Herculem inquiri mox nemo temptavit, sanctiusque ac reverentius visum de actis deorum credere quam seire. Bon ben auf ber batavijchen Injel, 8 Leugen unterhalb Nimmegens belegenen castra Herculis ber Peutingerschen

<sup>1)</sup> Lacomblet, Urt.=B. 1 Nr. 184 f. (1051).

<sup>\*)</sup> Grimm, Mythol. 4. Aufl. S. 140, Nachtr. S. 63; Rl. Schriften 5, 412 f.; D. WB. 2, 1237; Zeuß S. 32.

<sup>9)</sup> Brimm, Mythol. Rachtr. S. 61.

<sup>4)</sup> Ebend. G. 108 f.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Simrod, beutsche Mythologie 2. Aufl. S. 253. 256.

Karte kann hiernach keine Nebe sein, bagegen ist es höchst wahrsscheinlich, daß wir es mit demselben Denkmal zu thun haben, welches man 800 Jahre später auf den ersten Sieg über die damals so gefürchteten Normannen bezog und für das Grabmal des Königs Huglaikr (s. S. 20) hielt: mirae magnitudinis ut rex Huiglaucus, qui imperavit Getis et a Francis occisus est, quem equus a duodecimo anno portare non potuit, cuius ossa in Rheni fluminis insula, ubi in oceanum prorumpit, reservata sunt et de longinquo venientibus pro miraculo ostenduntur.

Daß Tacitus Donar, ben Riesenbezwinger, mit Berkules zu bezeichnen pflegte, ift befannt 2). Der wenig oberhalb Dorbrechts, bei Vada, geubte Rultus bes Wate 3), ber wol felber nur eine Infarnation bes Woban mar 1), zeigt uns auch bei ben Bataven bie so oft örtlich neben einander vorkommende Berehrung ber beiben höchsten Götter 5). Dazu pakt vollkommen, daß zwei fleine Tagemärsche von der Donarsfurt (Thuredrecht) in sudweftlicher Richtung eine Wodansfurt (Woensbrecht) begegnet ). Wir erkennen hier (an ber Schelbe, ber Insel Beveland gegenüber) die zweite Stappe der Salier bei ihrem Einmarsche in Toxandrien. Der Bormarich der letteren ist unverkennbar durch Ginschwenken ber beiben Flügel erfolgt, mährend das Land der Bataven als Operationsbasis diente und im wesentlichen festgehalten wurde. Wie auf dem linken Flügel die Cugernen vollständig über die Maas gegangen sind und den nachrückenden Chattuariern Blat gemacht haben, so haben auch die Cannenefaten ihre früheren

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. beutsch. Alterth. 5, 10; 12, 287. Ueber die mythische Seite bieser Sage vgl. Grimm, Gesch. d. beutsch. Spr. S. 411 (591); deutsch. Wythol. 4. Aust. Nachtr. S. 107.

<sup>\*)</sup> Bgl. Simrod a. a. D. S. 264. 270 f. Weniger entschieden Grimm, Mythol. S. 302. Eine silva Horculi sacra sand Germanicus auch an der Weser, ebenfalls in der Räse einer Furt (Tac. Ann. 2, 11 f.).

<sup>3)</sup> Siehe oben S. 16.

<sup>4)</sup> Bal. Grimm, Mythol. S. 109.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebend. S. 95.

<sup>6)</sup> Ebend, S. 127.

Bohnfite ganglich geräumt; biefelben wurden alsbald von ihren friefifchen Rachbarn befest. Den Uebergang ber Cannenefaten über ben Lef 1) vergegenwärtigt uns ber Rame bes Ortes Ratenbrecht ober Ratburt (S. 27). Bon ba aus, Die Infel Pffelmonde burchschreitend, gelangten fie an bie Merwebe, Die fie bei bem Beiligthum bes Donar, Thurebrecht, überschritten. Bier ift die Thoringia ber Stammfage ju fuchen. Gegen Ende bes 3. Jahrhunderts, unter ben Raifern Diocletian und Maximian, haben fich bann bie Salier, halb gedrängt von ben Chamaven und Chattuariern, bis an die Schelbe vorgeschoben. Bahrend Conftantius Chlorus bie Gindringlinge mit harten 3mangsmagregeln jum Rudjuge veranlagte 2), wird er ben Galiern gegenüber bie traditionelle Bolitif beobachtet und bas, mas fie einmal hatten, in ihrem Befige gelaffen haben. Da es unter Conftantin bem Großen noch einmal galt, in bas batavische Land eingebrungene frembe Elemente gurudguwerfen 3), fo haben wir hier mahricheinlich abermals eine fombinirte Bewegung ber Salier und ihrer Referven (ber Chamaven und Chattuarier) und ein von ben Römern gebulbetes Beiterporbringen ber erfteren anzunehmen. Rur unter biefer Boraussetzung find bie Borte bes Ammianus Marcellinus jum Jahre 358; Salios . . . ausos olim in Romano solo apud Toxiandriam locum habitacula sibi figere (f. S. 35), ju verftehen. Bas bie Salier fo burch allmähliches Borruden erlangt hatten, wurde ihnen 358 burch

<sup>1)</sup> Der Orbis pietus aus bem 4. Jahrhundert (vgl. S. 15) nennt noch Frusiones und Cannifates neben einander.

<sup>\*)</sup> Eumenii Panegyric. Constantio dic. c. 7 (3cuß ©. 330): illa regio divinis expeditionibus tuis, Caesar, vindicata atque purgata, quam ebliquis meatibus Scaldis interfluit, quamque divortio sui Rhenus amplectitur, paene .... terra non est ...., penitus aquis imbuta permaduit ....; sed neque illae fraudes locorum, nec quae plura inerant perfugia silvarum barbaros tegere potuerunt, quominus ditioni tuae divinitatis omnes sese dedere cogerentur. Egl. oben ©. 32 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bancguricus an Conftantin (Bcuß S. 330): purgavit ille (sc. Constantius) Bataviam, advena hoste depulso, tibi se ex ultima barbaria indigenae populi dedidere.

Julian in aller Form Rechtens bestätigt. Nach ber Notitia dignitatum (um 400) waren die römischen Grenzbesatungen bereits bis Famars und Tongern zurudgezogen 1), sie hielten also nur noch die Sambrelinie 2), und der Rohlenwald erscheint als die füdliche Grenze des falischen Landes. Dies mag die Reit gewesen sein, zu welcher ber salische Königssitz (ober einer berfelben) sich zu Disparaum befand. Man hat biefen Ort wol mit Recht in dem heutigen Dupsburg, öftlich von Bruffel, wiederertannt's). Dunsburg liegt zwei Tagemärsche süblich von Woensbrecht, so daß letteres ziemlich genau die Mitte zwischen Thurebrecht, wo die Wanderung begann, und Dispargum, wo sie ihr porläufiges Riel erreichte, einnimmt. Da ber Name Dispara "Berg des Biu" bebeutet 1), so erhalten wir mit den drei Ctappen ber jalischen Wanderung (Thuredrecht, Woensdrecht, Dispara) ein neues erwünschtes Beispiel zu der befannten Trilogie der höchsten Götter der Deutschen 5), wie sie uns in der alten Ab= schwörungsformel (Thunaer ende Woden ende Saxnôte) und in umgekehrter Reihenfolge in ben brei Wochentagen (agf. Tivesdæg, Wodenesdæg, Thursdæg) überliefert ift 6).

Zu Anfang des 5. Jahrhunderts beginnen die Kämpfe der Franken jenseits des Kohlenwaldes, und einige Jahrzehnte

<sup>&#</sup>x27;) Notitia dignitatum (Böding) 2, 120. Als Grensstationen erscheinen Fanum Martis, Aestrabat, Noviomagus (Nopon), Remi, Silvanectae (Senlis) und Tungri.

<sup>\*)</sup> Ob freilich der praesectus classis Sambricae in loco Quartensi sive Hornensi auf eine Sambre- oder nicht vielmehr auf eine Sommessotte zu beziehen, ist bestritten. Bgl. Not. dign. 2, 108 f. 836 ff.

<sup>3)</sup> Doch liche sich auch an Diest benten, falls bort wirklich früher ein Schloß Disburg bestanden hat. Bgl. Huschberg a. a. O. S. 449. Das von Grimm für Dispargum genommene Famars (Fanum Martis) bei Balenciennes liegt doch schon zu südlich, Duisburg am Rhein war ribuarisch, Does-borgh an der Pssel und das bei Ede in Beluwe (Böhmer, Acta imperii Nr. 43) chamavisch.

<sup>4)</sup> Bgl. Grimm, Gesch. d. deutsch. Spr. S. 370 (529) Anm. \*\*; deutsch. Wythol. S. 164, Nachtrag S. 72; Förstemann 2, 466 f. 1441 f.

<sup>5)</sup> Bgl. Simrod a. a. O. S. 172 f.

<sup>6)</sup> Ueber bie Bochentage vgl. Grimm, Mythol. S. 103 f., Nachtr. S. 46 f.

<sup>7)</sup> Bgl. Zeuß S. 332.

ipater rudt Chlogio bie Grenze bis an bie Comme vor 1), insbesondere werden Cambray und Tournay von ihm erobert. Tournah ericheint fpater als Serricherfit bes Chilberich, Cambran als ber bes Ragnachar; beibe waren nahe Berwandte, es muß also unter ben Nachkommen bes Chlogio eine Reichs= theilung, wie fie in bem Merowingerhause üblich mar, stattgefunden haben. Auch Richar und Rignomer, die Brüber Ragnachar's 2), werben ihre Antheile von bem Erbe Chlogio's empfangen haben, wenn wir auch die Lage berfelben nicht fennen. Der Schwerpunft ber Macht Chilberich's lag aber nicht in Tournay, sondern bei ben stammverwandten chattischen Franken, welche unaufhaltsam moselauswärts vorgedrungen waren und bereits mit dem römischen Gallien wie mit dem Reiche der Burgunder Fühlung gewonnen hatten 3). Go vermochte Chilberich's großer Sohn Chlodovech von Berbun aus bas Reich bes Spagrius zu flanfiren : boch war fein rechter Flügel bei Tournan noch zu ichwach, der Herricher von Cambran, Ragnachar, wurde gum Bunbesgenoffen geworben 4), auch bie Brüder Ragnachar's mogen fich angeschloffen haben. Es gelang ben Berbunbeten, burch die Besiegung des Spagrins (486) und durch die fich baran ichließende Einverleibung bes aremorifanischen Freiftagtes bie Grengen bes falifchen Reiches bis zur Loire vorzuschieben. Db und welchen Siegesantheil Ragnachar und etwaige andere Bunbesgenoffen Chlodovech's babei erzielt haben, wiffen wir nicht, jebesfalls aber hielten die Berbundeten auch nach Beendigung bes Krieges noch zusammen und fronten ihr gemeinfames Werf burch ben erften umfaffenben Befetgebungsaft, von bem bie beutsche Geschichte zu berichten weiß. Das ursprüngliche Geltungsgebiet ber Lex Salica 5) war bas Land zwischen

<sup>1)</sup> Bgl. Zeuß S. 333; Bait, das alte Recht S. 48, 52.

<sup>1)</sup> Bal. Historia Francorum 2, 42.

<sup>\*)</sup> Bgl. v. Sybel, Entstehung des deutschen Königthums S. 179—182. Siehe auch oben S. 34 Anm. 2.

<sup>4)</sup> Historia Francorum 2, 27.

<sup>&</sup>quot;) Ueber das Folgende vgl. meine "Untersuchungen zu den franfischen Boltsrechten", Festschrift der rechts- und staatswissenschaftlichen Fatuliät zu Würzburg für Heinrich Thöl, 1879.

bem Kohlenwalde und ber Loire, es umfaßte also die Eroberungen Chlogio's, zumal die Reiche von Tournay und Cambray, und die gemeinschaftliche Eroberung Chlodovech's und Ragnachar's. Den entscheidenden Beschluft, auf Grund bessen eine aus ber Rahl ber Fürsten (Richter, rectores) gewählte Viererkommission mit der Redaktion des Gesetzes beauftragt wurde, mag noch das vereinigte Beer, als Versammlung bes salischen Volkes, gefaßt Die Ausführung bieses Friedenswerkes aber geschah in drei Gerichtsversammlungen; hiernach könnte man vermuthen, daß außer den Reichen von Tournay und Cambray noch ein brittes bei der Gesetgebung betheiligt gewesen sei, wenn man nicht lieber annehmen will, daß auch Chlodovech's Moselfranken . Gelegenheit geboten murbe, in einer Gerichtsversammlung ihres Landes den Gesetzentwurf zu prüfen. Denn daß die Franken um Berbun und Met, und moselabwärts soweit die Trierer Diöcesangrenze gegen Rorben reichte, ebenfalls salische Franken waren und nach salischem Rechte lebten, ist bereits an anderer Stelle nachgewiesen 1). Salische Grenzgaue gegen die Ribuarier maren hier ber pagus Wabrensis, Bietgau?), Meinvelt, Engersgau und Heigera.

Auch das Land nördlich des Kohlenwaldes, welches zur Zeit der Abfassung der Lex Salica noch unter verschiedenen Königen stand und erst in dem letzten Lebensjahre Chlodovech's durch blutige Beseitigung derselben gleich dem Reiche von Cambray in die Hand des gewaltigen "ersten Königs der Franken kam"»),

<sup>1)</sup> Bgl. v. Sybel a. a. D. S. 184 Anm. 1; Forschungen zur beutschen Geschichte 19, 144. 168 f. In ber Vita Theogeri c. 28 (Mon. Germ. Scr. 10, 462) heißt es von dem Schlosse Lucksheim (Lixheim bei Saarburg in Lothringen): quod videlicet castrum Salicae gentis comes Volmarus, vir religiosus et nobilis, obtulit. Geht das Salicae gentis auf den Bolmar, der Anfangs des 12. Jahrhunderts Burggraf von Weh war, so kann es allerzdings nicht zum Beweise dienen, da viele salische Geschlechter auch unter anderer Bevölkerung lebten.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Auch Prüm war nie ribuarisch, wie ich früher mit Eders misverständlich angenommen habe. Die Aeußerung des Regino (Forschungen 19, 139) erklärt sich aus der ribuarischen Nachbarschaft.

<sup>3)</sup> Historia Francorum 2, 42.

war dem Stamme, beffen Wiege es gewesen war, verblieben. Fortbauernd finden wir hier bis zu den alten Grenzen der Bataben falisches Bolf und salisches Recht.

Runachit ift dies für ben Gau Sasbania bezeugt. Bottfried von Ramur hatte bem Rlofter Stablo bie villa Turninas (Tourinne, weitlich von Lüttich) widerrechtlich abgenommen, ober, vom Abt bei König Konrad III. in curia Coloniae celebrata proclamatus, iudicio principum et maxime Salicorum in manus eiusdem regis Conradi reddidit et refutavit, quam et ipse rex in manu dicti abbatis per privilegii sui paginam ad usus fratrum delegavit. Bahricheinlich fand biefe Berbanblung im April 1138 ftatt, ba Konrad in einer am 11. April ju Roln ausgestellten Urfunde bie Brivilegien ber Abtei Stablo beftatigte1). Da Streitigkeiten um Grundbefit nach bem Rechte bes Stammesgebietes, in welchem berfelbe lag, beurtheilt wurben (vgl. Gip. 3, 35, 5), fo wurden biefelben auch por bem foniglichen Sofgericht in der Regel im forum rei sitae entschieden2), aber nicht aus Rompetengrüdfichten"), fondern nur weil man ficher war, bort eine genugende Bahl rechtstundiger Urtheiler aufammengubringen 4). In unferem Salle fiel die Entscheidung gu Roln, also auf ribuarifchem Gebiete, man forgte aber bafür,

<sup>1)</sup> Bgl. Stumpf, Regesten Ar. 4372. Unser Hosgerichtsurtheil ist uns nur in der von Friedrich I. am Tage seiner Krönung zu Achen ertheilten Bestätigungsurkunde v. 9. März 1152 (Miräus, Opera dipl. 1, 698 f.; Stumpf a. a. D. Ar. 3615) erhalten, in welcher Bischof Otto von Freising unter den Zeugen genannt wird (vgl. Otto's Gesta Friderici 2, 2). Ich muß daher die Behauptung, Otto habe von den Saliern überhaupt nichts mehr gewußt (Forschungen 19, 149) zurücknehmen, wenn ich auch daran sesthate, daß er in der angezogenen Stelle unter Saliei nicht die salischen Franken, sondern den fräntlischen Herrenstand versieht.

<sup>2)</sup> Sip. 3, 33, 4.

<sup>9</sup> So Franklin, Reichshofgericht 2, 67. Stobbe i. b. Jahrb. d. gem. Rechts 1, 435.

<sup>\*)</sup> Bgl. Sohm, Reichs- u. Gerichtsverf. 1, 326 Ann. 103; R. Schulz, Urtheil bes Königsgerichts (Zeitschr. f. thur. Gesch. IX) S. 42; Baib, Berf.wesch. 8, 18 f.

baß eine ausschlaggebende Zahl salischer Franken als Urtheiler zugezogen wurde<sup>1</sup>).

Demselben Gau Hasbania gehörte auch die Grafschaft Looz an. Im Jahre 1155 übertrug ein Graf von Looz ein Gut an die Abtei Everboden im südlichen Togandrien, observata legis Salicae omni cautela<sup>2</sup>).

Einen erwünschten Beleg zugleich für Toxandrien giebt ein Reichsgerichtsurtheil von 1222, welches dem Herzog Heinrich von Lothringen und Brabant die Lehnsvormundschaft über seine sämmtlichen Basallen, die das 12. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt hatten, zuerkennt<sup>8</sup>). Hier hatte man also den altsalischen Mündigkeitstermin ebenso wie in Hessen<sup>4</sup>) festgehalten, während derselbe in Frankreich, Artois, Flandern und dem Hennegau im Mittelalter allgemein weiter hinausgeschoben wurde<sup>5</sup>). Auch in dem altbatavischen Gebiete zwischen Maas und Waal läßt sich der Termin von 12 Jahren nachweisen<sup>6</sup>), ebenso in Montsort

<sup>1)</sup> Denselben Sinn hatte es, wenn bei der Auflassung eines Grundstücksim forum rei sitze Zeugen aus der Heimat des Auslassen oder bei einer Auflassung im forum domicilii Zeugen aus dem forum rei sitze zugezogen wurden. Bgl. meine Untersuchungen S. 18 Anm. 5; Zeitschrift f. Rechtszelchichte 9, 411.

<sup>2)</sup> Warntönig, Flandr. Rechtsgesch. 3, 80; Bait, bas alte Recht S. 63.

<sup>3)</sup> Mon. Germ. Leg. 2, 249: per sententiam fuit duci adiudicata tutela parvulorum usque ad duodecimum annum de feodis, que ab ipso tenentur.

<sup>4)</sup> Bgl. Forschungen 19, 142 f.

<sup>5)</sup> Für Frankreich vgl. Kraut, Bormunbsch. 1, 133. 147, für Flanbern Barntönig a. a. C. 3, 66, für Hennegau Landfrieden v. Balenciennes v. 1114 (Mon. Germ. Scr. 21, 606. 609), Dorfrecht v. Onnaning und Quarvube v. 1247 (Monuments p. serv. à l'hist. de Namur etc. 1, 349) und Declaratio legum in comitatu Hainoënsi v. 1200 (Mon. Germ. Scr. 21, 621): Ad legem etas hominis est 15 annorum, femine vero 12. Hür Artois. vgl. Urf. v. St. Audomar (St. Omer) v. 1186 (Miräus, Opera dipl. 1, 551 c. 63): W. filio meo, qui iam 15. transegit annum.

<sup>6)</sup> de Sloet, Oorkondenb. Nr. 717 (1250): Ritter Dietrich von Appeltern (am rechten lifer der Maas, unterhalb Batenburg) vollzieht vor dem Gericht zu Nimwegen eine Auflassung, seniore fratris eius filio..., qui tunc sane duodennis habebatur, et aliis quibusdam suis propinquis in praesentiarum constitutis, qui rite quod ipse fecerat per se approbantes per omnia ratum habebant.

an der holländischen Pssel i) (im Gau Lake und Isla), wo friesische und salische Elemente sich mischten und neben dem salischen Alterstermin auch die eigenthümliche Uebersührungsbuze des frantischen Rechts (dilatura, wirdira) in Geltung geblieben war<sup>2</sup>).

Dem fränkischen Maasgau gehörte die schon oben (S. 3) besprochene Landschaft von Eunk an. Im Jahre 1133 hatten die Grasen Gottsried und Hermann von Eunk zu Utrecht den Sohn des Grasen Florenz von Holland ermordet. Die Sache kam drei Jahre später vor dem Posgerichte Kaiser Lothar's zur Berhandlung, welcher, dem alten Reichsrecht entsprechend', den letzten Nechtstag in der Heimat der Angeklagten abhielt. Der Annalista Saxo berichtet darüber z. J. 1136 (Mon Germ. Scr. 6, 770): ipse Godefridus cum fratre suo Herimanno ab imperatore proscribitur in terra ipsorum, scilicet Salica, more antiquorum.

Für die batavische Insel ergibt sich die Geltung des salischen Rechts zunächst aus einer schon von Wait angezogenen Urfunde des Königs Zwentebold von 8964). Der Bischof von Utrecht hatte den König gebeten, eine Leibeigene des Klosters St. Martin zu Elst (zwischen Arnheim und Nimwegen) freizulassen, worauf dieser erklärte: nos quoque, petitioni eius acquiescentes, datis postea in mutationem, ut lex Salica5 docet, duodus mancipiis presate ecclesie prius, et postea secundum legem Francorum denarium eius excutientes et sic eam servitutis vinculo liberavimus. Ganz besonders werthvoll ist dann noch die an einer anderen Stelle von mir behandelte berühmte Schenfungsurfunde des Folser an das Stift Werden von 855, aus welcher hervorgeht, daß die in Batua gelegenen Grundstücke unter der

<sup>1)</sup> Egl. Roorbewier, Nederduitsche regtsoudheden S. 174 f.

<sup>3)</sup> Bgl. meine Untersuchungen G. 23.

Bgl. Frantlin, Reichshofgericht 2, 68 ff. Baig, Berf.-Gefch. 8, 18 f.

<sup>1)</sup> be Gloet Mr. 68.

<sup>5)</sup> Das falijde Gewohnheitsrecht. L. Rib. 58, 3 begnügte fich mit einjachem Erfah: Nemo servum ecclesiasticum absque vicario libertum facere praesumat.

Herrichaft bes falischen, die auf der rechten Seite des Rheins unter ber Herrichaft des ribuarischen Rechts standen.

Ter Ahein bildete bennach von der Rheinspaltung bei Aindern (S. 6) bis Wyt by Duurstede die nördliche Grenze wie ehedem des batavischen so jest des salischen Landes; weitershin solgte die (Brenze dis gegen Breeswyt dem Let; der Gau Testerbant war fränklich geblieden\*), während den Winkel zwischen Ahein und Let und das ganze Mündungsgediet des Rheins und ber Maas westlich von Testerbant nachrückende Friesen besetzt hatten\*), freitich, wie das Beispiel von Montfort (S. 48 f.) zeigt, nicht ohne bedeutende fränklische Elemente in sich aufzunehmen.

Im Often haben wir, da die Chattuarier durchaus desfelben Stammes wie die Bataven waren, ihr Gau also, zu dem
mol auch der Düffelgau gehörte ), zum salischen Lande gerechnet
werden muß (vgl. S. 19 f. 37), dis zu der alten Ubiergrenze bei Nerdingen den Rhein als salisch-ribuarische Grenze zu betrachten. Her tritt dieselbe dann weiter nach Westen zurück und folgt
nun (etwa von Benlo an) der Maas aufwärts dis Lüttich, sodann der Curthe und zuletzt der Diöcesangrenze zwischen Trier
und Köln.

<sup>1)</sup> Rgl. meine Untersuchungen S. 19.

<sup>\*)</sup> Die Fuldaer Annalen zu 885 (Mon. Germ. Scr. 1, 402) erwähnen Frisiones qui vocantur Destarbenzon, und man hat daher wol angenommen, Testerbant sei friesisch gewesen (vgl. Grimm, Gesch. d. deutsch. Sprache S. 412 (593), aber der fränsische Charatter ergiebt sich aus einer Lorscher Urtunde von 814 (Cod. dipl. Lauresham. 1, 163; Mon. Germ. Scr. 21, 408): res quas tradiderunt Franci homines ad ius s. Nazarii in pago Testarbant. Bgl. v. d. Bergh, Handb. S. 199 ss.: 398.

<sup>\*)</sup> Bgl. meine Untersuchungen S. 22 f.; v. Richthofen i. d. Mon. Germ. Leg. 3, 638; v. d. Berg, Handb. S. 114 f. 157—170. In dem Walde Meriwido, den wir wahrscheinlich auf dem Poordschen Waard im Huitingoe zu suchen haben, setzen sich die Friesen erst im Ansange des 11. Jahrhunderts fest. Bgl. Grimm, tl. Schriften 2, 345; v. d. Bergh, Handb. S. 218; de Sloet Nr. 144.

<sup>4)</sup> Der Düffelgau wird in keiner der Reichstheilungen erwähnt, offenbar weil er regelmäßig unter Batua oder Haettra mitbegriffen war. Ueber das spätere Recht in der Düffel vgl. meine Publikation in den Annalen des hijt. Ber. f. d. Riederrhein 24, 158 ff.

In Diefem Sinne maren wol ichon die Reichstheilungen von 511 und 561 vorgegangen1), namentlich aber entsprach die in bem Bertrage von Meerjen vom 8. August 870 gwischen Frantreich und Deutschland gezogene Grenglinie2) zu einem großen Theile ber Stammesgrenze zwischen Saliern und Ribuariern. Da mit Ausnahme ber friefischen Lande bas gange rechte Rheinufer schon 843 an Deutschland gefommen war, so wurden die vier oftrheinischen ribuarischen Gaue und bas Samaland von bem Meersener Bertrage nicht berührt"). Durch ben letteren erhielt Lubwig zunächst bie salischen Gaue Testrabant, Batua, Hattuarias, jodann die rechts ber Maas gelegenen Theile bes unteren und bes oberen Maasganes und des Luttichganes4), ferner districtum Aquense, districtum Trectis, in Ripuarias comitatus quinque, die beiden (falfrantischen) Mofelgaue Meinvelt und Bietgaus), eine Reihe oberlothringischer Gaue, endlich de Arduenna, sicut flumen Urta surgit . . . ac decurrit in Mosam, et sicut recta via pergit in Bedensi (Bietgau).

Um diese Bestimmungen gang zu verstehen, muß man fie mit benen ber früheren Reichstheilungen zusammenhalten. Die

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. die Stiggen in Spruner-Mente's hist.-geogr. Handatlas, Merowinger-Karolinger Nr. 1.

<sup>2)</sup> Hincmar's Unnalen, Mon. Germ. Scr. 1, 488.

Beit in einigen Urkunden der Abtei Werden (Ruhrgau) aus den Jahren 841, 843, 844 und 845 (Lacomblet, Urk.-B. 1 Rr. 55—58, 60) nach den Regierungsjahren Lothar's gerechnet wird, bat man mehrfach angenommen, daß auch das rechtsrheinische Nibuarien zu Lothar's Antheil gehört habe. Bgl. Dümmler, Gesch. des ostfränt. Reiches 1, 195; Wait, Bersassungsgesch. 4, 552. 5, 12. Aber diese Zeitrechnung erklärt sich theils aus Lothar's Beststände die zum Vertrage von Berdun, theils aus seiner Kaiserstellung. Entscheidend ist das Stillschweigen des Weersener Vertrags, und daß andere Verdener Urkunden von 845, 847, 848, 855 (Lacomblet 1 Rr. 61, 63—65) gerade nach den Regierungsgahren Ludwig's rechnen.

<sup>4)</sup> Masau subterior de ista parte, item Masau superior quod de illa parte est. Linges quod de ista parte est. Linges quod de ista parte est. Linges quod de ista parte Mosae, Masau subterior de ista parte, Lingas quod de ista parte Mosae est. Lingas quod de ista parte Mosae est. Lingas quod de ista parte Mosae est. Lingas quod de ista parte Mosae est.

<sup>\*)</sup> Megenensium, Bedagowa.

Theilung von 830 (Mon. Germ. Leg. 1, 359) faßt Testerbant, Batua und Hattuarias unter Atoarios (vgl. S. 19) zusammen und führt sie neben Ardenna, Ribuarios, Saxoniae, Frisiae auf. Die Theilung von 837 (Nithard, hist. 1, 6) beschreibt die Gebiete zwischen Sachsen und Ribuarien einerseits, der Nordsee andrerseits, solgendermaßen: a mari per sines Saxoniae usque ad sines Ribuariorum totam Frisiam, et per sines Ribuariorum comitatus Moilla, Haettra (vgl. S. 20), Hammolant, Masagouwi. Endlich die Theilung von 839¹) zählt in einer Reihe auf: ducatum Moselliorum, comitatum Arduennensium, comitatum Condorusto, inde per cursum Mosae usque in mare ducatum Ribuariorum . . . . , ducatum Fresiae usque Mosam, comitatum Hamarlant, comitatum Batavorum (vgl. S. 20), comitatum Teistrabentium, Dorestado.

Am weitesten ist der Begriff Ribnariens") in der Theilung von 830 gesaßt; dasselbe erstreckt sich hier von der Grenze des Ardennenganes dis nach Sachsen und Friesland, umsaßt also auch das Hamaland, nur die salischen Gebiete zwischen Rhein und Maas (Atoarios) bleiben für sich. Etwas enger erscheint die Fassung schon in dem Vertrage von 839, indem hier das Hamaland ausgeschieden wird, aber die Maas wird doch als ribnarische Grenze vom Ardennens die zum Hatuariergan sestz gehalten. Der Vertrag von 837 läßt dann auch Woilla außers halb Ribnariens liegen, es gehörte also im engeren Sinne nicht dazu, odwol im übrigen der ribnarische Charakter dieser Landsschaft nicht zu bezweiseln ist"). Scheidet Woilla aus, so muß von dem südwestlich daran grenzenden Theile des Masalandes oder Maasgaues zwischen Rocr und Maas dasselbe gelten, auch

<sup>1)</sup> Annal. Prudentii zu 839 (Mon. Germ. Scr. 1, 434).

<sup>2)</sup> Ueber die Ausdehnung des linksrheinischen Ribuariens finden fich gute Bemertungen bei Edert i. d. Annal. b. hift. Ber. f. d. Rieberth. 1, 19 ff.

<sup>\*)</sup> Bon bem in Moilla an ber oberen Niers, sübl. v. Glabbach, belegenen Orte Mülfort heißt es in einer Urk. v. 946 (Mon. Germ. Scr. 8, 526): in comitatu Revers villam Molivort. Daselbst wird als ebenfalls in Revers (Ribuarien) belegen noch ein Berga super fluvium Rim genannt, bessen Lage sich nicht bestimmen läßt.

wenn wir den Masagouwi nicht hierauf beziehen. Dahrscheinlich wurde dieser Theil des oberen Maaslandes hier ebenso unter Moilla mitbegriffen, wie in dem Meersener Vertrage das Umsgefehrte der Fall war. Denn wenn in diesem von fünf riduarischen Grafschaften die Rede ist, so können wir dabei?) nur an den Eiselgan, von dem der Zülpichgan ein bloßer Untergau war 4), sodann an den Jülichgan, den Bonngan, den Kölngan, und den Gan Nivenheim, den Aber wie Moilla, so müssen auch die rechts der Maas gelegenen Theile des oberen Maasgaues und des Lüttichganes, ferner die Grafschaft Achen und mindestens der nördlich der Durthe belegene Theil des Ardennenganes im weiteren Sinne zu Ribuarien gerechnet werden. Galt doch der ribuarische Großsährigkeitstermin wie in dem Hause der Pippiniden so auch in Achen und im Herzogthum Limburg, während sich andrerseits rechts der Durthe und Maas keine Spur salischer

<sup>&</sup>lt;sup>4)</sup> Die Reihenfolge Woilla hattra hammolant Masagouwi (bei Brubentins Woilla Batua hammelant Mosagao) läßt darauf schließen, daß nicht das obere (frünkliche) Maasland bei Woilla, sondern das untere (friesische) Maasland westlich vom hamalande gemeint ist.

<sup>\*)</sup> Als ribuarisch lernen wir noch solgende Orte, die sich nicht näher bestimmen lassen, tennen: Corma, Brocum, Bindimia super Merciam und Hellich (Helliciacus) super Ruram (Böttger, Diöcesans und Gaugenzen Norddeutschlands 1, 3), serner Bizrichesheim oder Bistricksheim (Beher 1 Nr. 64. 118), Cranbeim (ebend. 1 Nr. 64), Wolinen (ebend. 1 Nr. 180), Bezeseld (v. d. Bergh, Oorkondend. 1 Nr. 38). Ein Ort Bezeseld fommt auch bei Lacomblet, Urt.-B. 1 Nr. 242. 397 vor und wird dort mit Beeze a. d. Niers, im Chattuariergau, identificirt; das ribuarische Bezeseld muß jedenfalls anderswogesucht werden.

<sup>9)</sup> Bal. Bener, Urt. B. bes mittelrh, Territ. 1 Nr. 147 (898). 429 (1114).

<sup>\*)</sup> Bgl. cbcmb. 1 Mr. 180 (943): in pago Heflinse, in comitatu scilicet Tulpiacensi.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rgl. ebenb. 1 Nr. 77 (847); in pago Riboariense, in comitatu Juliacense.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Egl. Trad. Corb. (herausg. v. Bigand) c. 357: in pago Riboariense, in comitatu Bunnensi, in villa Castenica.

<sup>7)</sup> Bgl. Bener 1 Nr. 105, 106 (866).

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Lacomblet, Urf. B. 1 Rr. 34. 35 (817). 36 (818).

<sup>9)</sup> Bgl. Forjdjungen 5. beutich. Geich. 19, 142; Kraut, Bormunds ichaft 1, 133 f.

Agrarversassung nachweisen läßt. Der ribuarische Charakter bes Landes dürste sich endlich auch aus der Dberhofspraxis des Achener Schöffenstuhls. und aus einer Reihe historischer Notizen ergeben, welche theils die Maas, theils die Ardennen als ribuarisch-salische Grenze erscheinen lassen. Einen positiven Beleg könnte man noch in den Annalen des Flodoard zu 923 (Mon. Germ. Scr. 3, 771) sinden, wonach Robert, König von Frankreich, in regnum Lothariense proficiscitur, locuturus cum Heinrico, qui ei obviam venit in pagum Ribuarium super sluvium Ruram; doch ist diese Rachricht nicht entscheidend, da die Zusammenkunft an dem mittleren Lause der Ruhr, im Jülichsoder Zülpichgau, stattgesunden haben kann.

Nörbliche Nachbarn ber Salier waren bie Chamaven 1). Diefelben grenzten mit ihnen am Rieberrhein und umfagten bie

<sup>&#</sup>x27;) Bal. Forschungen a. a. D. S. 167.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Loersch, über ben Achener Schöffenstuhl als Oberhof, bei F. Hagen, Geschichte Achens Bb. 1. Die Achener Oberhofspraxis war nicht bloß im Lüttlichgau und dem nördlichen Theile von Arduenna, sondern auch im Jülichgau und Ruhrgau start verbreitet; doch wurden im späteren Mittelalter aus Zweckmäßigkeitsrücksichten auch unzweiselhaft salische Orte nach Achen verwiesen.

<sup>\*)</sup> Reginon, chron. zu 892 (Mon. Germ. Scr. 1, 603): Nordmanni...
Mosam transountes Ribuariorum pagum ingressi sunt. Annal. Rod. (ebend. 16, 693): der Priester Ailbert geht (im Ansange des 11. Jahrh.) mit seinen Gesährten von Tournay aus, um zwischen Rhein und Maas einen zu einer Klosteranlage geeigneten Plat zu suchen; dei Maastricht sehen sie über die Maas, et preterito Traiectensi oppido circuierunt ubique partes Riphariae, dis sie in Klosterrath, nördl. v. Achen, den gewünschten Ort sinden.

— Habbania und Ribuarien werden als Rachbarländer genannt in einer Urfunde des 7. Jahrh. (de Sloet Rr. 1: in pago Hasdanio et Ribuario) und in den Fuldaer Annal. zu 881 (Mon. Germ. Scr. 1, 394): plurima loca in regno regis nostri vastaverunt, h. e. Cameracum, Traiectum et pagum Haspanium totamque Ripuariam. — Rach den Meger Annalen zu 716 (Mon. Germ. Scr. 1, 394) sührt König Chilperich sein Heer gegen Karl Martell per Arduennam silvam in Ribuarios, wird aber bei Amblede von jenem geschlagen.

<sup>4.</sup> Das folgenden Bemerfungen find bas Ergebnift meiner "Untersuchungen ben Bolksrechten", II. Abschnitt ("Die Deimat der Ber Chama-

Ruibergee im Guben und Often, von ber friefischen Grenge bei Raarben bis zu ber bei Ruinber; von den Weftfalen murben fie burch bie Utrecht-Minfterer und bie Utrecht-Osnabruder Diocefangrenze geschieden. Bon ben beutigen niederländischen Brovingen gehörten ju ihrem Gebiete : Drenthe nebft ber Stadt Groningen, Dvernffel, Gelberland bis jum Rhein, Utrecht bis jum Krummen Rhein und ber Becht; von der preußischen Rheinproving Emmerich und Elten. Dies Territorium bilbete unter ben Karolingern ein eigenes Bergogthum Samaland (Samarland, Samuland, Sammoland, Sammeland, Sameland, Ameland, Amore), welches, wie es scheint, im 8. Jahrhundert nur aus einem Doppelgau (Tui-banti) bestand. Der nörbliche Theil hieß Northtuianti, der füdliche demnach wol Suthtuianti, doch war für den letsteren, in bem wir die ursprfingliche Beimat bes Bolfes erkennen, auch ber allgemeine Landesname "Samaland" gebräuchlich, und bies wurde balb fo gur Regel, bag nun auch fur ben Norbgau die unterscheibende Bezeichnung wegfallen fonnte: feit bem 9. Sahrhundert heift er nur noch Tuenta (Tuente, Twente, Thuente, Thuehente). Inzwischen war aber von diesem Nordgau ein britter Bau abgezweigt worben. Die wahrscheinlich auf dem Achener Reichstage von 802 beschloffene Ler Chamavorum c. 44 fennt eine erste, zweite und dritte Grafichaft des ducatus Amore; bie britte Graffchaft ift unzweifelhaft ber Gau Thrianta (Threant, Thrianta, Thriente, Thrente, Trente), beffen Name (Thri-banta) ichon ben von dem Doppelgau abgezweigten Drittagu anzudeuten scheint. Der ursprüngliche Gubgau ober Samaland umfaßte vier Untergaue (Hamaland, Felme, Flethetti, Nardincland), welche bis zur Mitte bes 10. Jahrhunderts fammtlich zu eigenen Grafichaften erhoben wurden. Go entstand bie fleine Brafichaft Samaland, welche fich von Emmerich langs des Riederrheins und ber Difel bis etwas über Deventer erftrecte und bisher irrthumlicherweise für bas eigentliche Samaland angesehen wurde, während fie nur einen Theil eines Theiles besfelben ausmachte. Auch ber Bau Thrianta (beute Drenthe) hatte zwei Untergaue, bas Salland und ben pagus Forestensis, aus benen ipater ebenfalls eigene Grafichaften geworben find.

Die Chamaven gehörten im weiteren Sinne zu den ribuarischen Franken und lebten, abgesehen von manchen zum Theil durch friesisch-sächsische Einflüsse hervorgerusenen partitularen Eigensthümlichkeiten, wie sie in der Lex Chamavorum niedergelegt wurden, nach ribuarischem Rechtet). Aber zu den eigentlichen Ribuariern und dem Herzogthum Ribuarien wurden sie nicht gerechnet.

Mis Nachbarn ber Bataven, von ihnen nur burch ben Niederrhein getrennt, erscheinen die Chamavi qui et Franci schon auf ber Beutinger'schen Rarte (f. G. 32), nur etwas zu weit nach links verschoben, da die westlich von ihnen sigenden Friesen vergeffen und die Chamaven in Folge beffen bis an das Meer ge-Auch Strabo (f. S. 22) hat im wesentlichen eine richtige Borftellung, die nur durch das fehlerhafte Sineinschieben ber Sugambern getrübt wird. Nach Tacitus grenzten die Chamaben im Norden an die Friesen, im Often an die Angriparier, im Guben an die Brufterer3), doch nimmt er irrthumlich an, fie hatten ihre urfprunglichen Gige an ber Buibergee verlaffen, um im Bunde mit den Angrivariern das Bolf der Brufterer gu vernichten und beren Land in Besit zu nehmen4). Bor ben Angrivariern nennt das oben (S. 32 Unm. 1) angeführte Bölferverzeichniß aus bem Anfange bes 4. Jahrhunderts die Ampfivarier, und auch die Beutinger'sche Karte ist wol in diesem Sinne zu verstehen, wenn fie im Ruden ber Chamaven gunächst varii (Ampsivarii), fodann vapii (Angrivarii) verzeichnet. Der Wiberspruch mit Tacitus findet feine Lösung darin, daß der Name ber Angrivarier eine rein landschaftliche Bedeutung hatte (von ahd, angar, pratum) und im weiteren Sinne die Bewohner ber Em3= und Beferniederungen, also auch die Ampsivarier umfaßte 5).

<sup>1)</sup> Bgl. meine Untersuchungen G. 19.

<sup>7)</sup> Bgl. S. 52 f.; Gaupp, Lex Francorum Chamavorum S. 18.

<sup>)</sup> Germania c. 33, 34.

<sup>4)</sup> Germania c. 33; Annalen 13, 55. Bgl. Müllenhoff in d. Zeitschr. f. beutich. Alterth 9, 228.

off a. a. D. 9, 236 f. und i. b. Abb. b. Berl. Alad.

Un Stelle ber Friesen finden fich in ber Beutinger'ichen Starte die Haci, was offenbar für Chauci fteht, mabrend bas Bollerverzeichniß die Ruftenvoller unter bem Namen ber Sachien ansammenfaßt1). Zwischen Haci und Chamavi verzeichnet aber die Rarte noch Crhepstini, ähnlich das Bolferverzeichniß zwischen Camari und Amsiuari die Crinsiani, mährend der Orbis pictus bes Inling Sonorius (f. S. 15) neben ben Cauci die Cerisci nennt. Es ift flar, bag es fich in allen brei Fallen um eine verschiedenartige Entstellung besselben Namens handelt; Cerisci fteht für Cherusci, die Beutinger'iche Karte hat wol ursprünglich Cherustini gehabt, woraus bann burch weitere Berunftaltung ebensowol Crinsiani wie Chropstini werben mochte2). Waren boch die Cheruster ichon jur Beit des Tacitus ftart im Riedergange begriffen, und später erscheinen fie nur noch als mythische ober rhetorische Figur, wodurch die Entstellungen ihres Ramens erflärlich werben. Die Berbindung ber Chamaven mit ben Cherustern findet fich auch bei Ptolemaus 2, 11, 19, bei bem freilich eine arge Verwirrung berrscht3), aber bei ber llebereinstimmung mit ber Beutinger'ichen Rarte und bem Bolferverzeichnift ift bie Sache nicht jo unbedingt von der Sand zu weisen, jumal wenn man ben jächfisch-friesischen Gau Ammeri ober Amerland an der unteren Befer, nördlich der Sunte, baneben in Betracht gieht4). Es icheint biernach außer ber großen frankischen Bölferichaft ber Chamaven noch ein jachfisches Gauvolt besselben Ramens gegeben zu haben, was fich aus bem Umftande erflart, daß ber Name gleich bem ber Angrivarier und ber Moorfaffen 6) uriprünglich eine landichaftliche Bedeutung hatte. Mit berfelben

<sup>&#</sup>x27;) Müllenhoff, Abh. b. Berl. Ut. 1862 G. 520.

<sup>\*)</sup> Bgl. Beuß a. a. D. S. 380; Müllenhoff, Abh. S. 520.

<sup>\*)</sup> Bergebens bemüht sich Zeuß a. a. D. S. 91 f. 334. 380, Ordnung in das Gewirre zu bringen.

<sup>\*)</sup> Bgl, Förstemann, Ramenbudy 2, 75; Delmolb, Chronica Slavorum 2 c. 4: Christianus comes de Aldenburg, que est in Amerland, terra Fresonum. c. 7: Christianus comes de Amerland collecta Fresonum manu occupavit Bremam.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 11, Unm. 2. 56.

Ableitung wie ber Rame ber Bataven gebilbet1), weift berjenige ber Chamaven auf Samm, b. i. Sohe, Abhang, insbesondere hohes Ufer, bin2), ein Wort bas in gablreichen, vornemlich frantifchen Ortsnamen eine ben lanbichaftlichen Berhältniffen entiprechende Unwendung gefunden hat; man benfe nur an ben Clever Samm, den Bopparder Samm, ben Samm an ber Mofel, an ber Caar, in Beftfalen, an Samm bei Berben an ber Ruhr, Sam an ber Comme (Bicardie), an Samburg (Sammaburc), endlich im Samalande felbst an ben Sam in Flethetti und Twente, ben Sammer Bach und das Sammer Blier in Twente, Samersfeld, Umersforde und Amerungon in Rethetti. Amaloh (heute Almelo) in Twente3). Gerade für das Samaland mußte diese Bezeichnung in hobem Grade paffend erscheinen, wo Soch-Elten und von Arnheim bis But by Duurstebe Die Beluweschen Berge und ihre Fortsetzungen4) weit emporragen über bie mafferdurchfurchten Niederungen ber batavifchen Infel (bes "Bootlandes" S. 14), von welcher ein Römer schrieb, fie "icheine nur auf ben Gemäffern zu schwimmen, und weil ber Boben bei jeber Bewegung erzittere, fo erscheine er als ber mahre Boben, um Rrieger an Seegefechte gu gewöhnen"5).

Ein Theil des späteren chamavischen Landes war ursprünglich im Besitze anderer Bölkerschaften, denn nördlich der Lippe saßen dis zum Jahre 8 v. Ehr. die Tencterer, Ussper und Tubanten, und erst nach der Aushebung der Sugambern wurden dieselben von Tiberius auf das südliche User der Lippe, in das früher sugambrische Gebiet, versetzt, während ihre früheren Sitze von den Römern als ager publicus behandelt und in dieser

<sup>1)</sup> Bgl. S. 13.

<sup>2)</sup> Bgl. Grimm, D. WB. 9, 2, 309. Ueber Kamm (mhb. kambe, bair. kamp) für Bergrücken vgl. ebend. 5, 105; Schmeller, baher. WB. 1, 1250 (2, 300). Ueber agi. ham (Höche) vgl. Zeitschr. f. beutsch. Alterth. 12, 282.

<sup>9)</sup> Bgl. Förstemann, Namenbuch 2, 729; mein Register zu Grimm's Beisthümern S. 61 f. 205. Auch Cham in der Oberpfalz wird hierher gehören. Die Bariante "Hann" ftatt "Hamm" führt auf Hannober.

<sup>4)</sup> Bgl. Rohl, der Rhein 2, 469 f. 474. 506.

<sup>8)</sup> Bgl. Suidberg a. a. D. S. 171 f. Siehe auch oben S. 28,

Eigenschaft gegenüber verschiebenen Bersuchen benachbarter Bölker, sich bort niederzulassen, energisch vertheidigt wurden 1). Die Chamaven haben, solange ihre Gedanken auf die belgische Prosvinz gerichtet waren 2), schwerlich nach jenen minder günstigen Gebieten gestrebt. Erst als sie die nach Süden gerichteten Untersnehmungen endgültig aufgeben mußten, werden sie sich nach Often und Nordosten über Twente und Drenthe ausgedehnt haben 5).

Süblich von den Chamaven erscheint das rechte Rheinuser bis in die Gegend von Köln auf der Peutingerschen Karte als Francia; weiter oberhalb, dis gegen Koblenz, sind die Brukterer (Burcturi) verzeichnet. Unter Francia ist offendar das Land der Chattuarier verstanden, jener treuen Berbündeten der Chasmaven dei den Kämpsen um das linke Rheinuser, denen es endlich in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts gelang, die Size der über die Maas gewanderten Cugernen einzunehmen. Wit dem Düsselgau, den wir doch wol als einen Untergau des Chattuariergaues anzuschen haben, blieben sie auch in den neuen Sizen die unmittelbaren Nachdarn der Chamaven. Daß wir sie als Chatten und unmittelbare Stammberwandte der Bastaven den salischen Franken zuzählen müssen, wurde schon oben bemerkt. Dagegen beginnt unmittelbar südlich von ihnen das ribuarische Land.

Die Grenzen des linkstheinischen Ribuariens haben wir bereits festgestellt<sup>4</sup>). Auf dem rechten Rheinuser ist nur der Ruhrgan (Ruracgowe) urfundlich als ribuarisch bezeichnet <sup>5</sup>); ausger den fünf linkstheinischen Gauen wird wol nur dieser zu dem eigentlichen Herzogthum Ribuarien gehört haben, zu dem er erst seit dem Verduner Vertrage in Vegensaß trat <sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Bgl. G. 24; Beuß a. a. D. G. 88.

<sup>\*)</sup> Bgl. oben S. 32 ff. 36; Benß S. 335 f.

<sup>\*)</sup> Wegenüber ber gewöhnlichen Annahme, des Twente früher Sit ber Tubanten gewesen und nach diesen benannt sei, vgl. oben S. 55.

<sup>4)</sup> Bgl. S. 52 ff.

<sup>&</sup>quot;) Die Abtei Werben in pago Ruriegoa in ducatu Ripuariorum. Lacomblet, Urf.-B. 1 Rr. 37 (819), Bal. ebenb, Rr. 29, 47, 50 f. 53, 56 f.

<sup>&</sup>quot;) Bgl S. 51 Hum. 3.

Aber wie wir auf dem linken Rheinuser mehrere Gaue kennen gelernt haben, die ribuarisch waren, ohne doch zum Herzogthum Ribuarien gerechnet zu werden, so dürsen wir auch rechts des Rheines kein Bedenken tragen, die zum Kölner Sprengel gehörigen fränklichen Gaue, nämlich außer dem Ruhrgau den Keldachgau, Deutzgau und Auelgau, als ribuarisch anzusehen, indem die Köln Trierer Diöcesangrenze auch hier als die Grenze zwischen den ribuarischen und den chattisch-salischen Franken erscheint.

Bei der Frage nach der Herfunft der Ribuarier 1) wird man stets in eriter Reihe an die Ubier zu benten haben, beren Gebiet mit ben Grenzen bes linkerheinischen Ribuariens im wesentlichen zusammenfiel. Und bag bie Bevolkerung biefes Gebietes trok allen politischen Veranderungen bis auf ben heutigen Tag bieselbe geblieben ist, tann niemandem, ber sie aus eigener Anichauung fennt, verborgen bleiben. Es find auch jest noch die alten Ubier, die "Ueppigen", im guten wie im ichlechten Sinne 2), und die Schilberungen von Land und Leuten, wie wir fie Cafar und Tacitus verbanten, muffen noch heute in hohem Grade zutreffend erscheinen 3). Aber die Initiative bei ber Gründung bes ribuarischen Stammesreiches kann nicht von ben Ubiern ausgegangen fein. Dazu maren fie zu febr an römische Sitte und römische Herrichaft gewöhnt, auch zu sehr geneigt zu friedlichem Erwerbe und behaglichem Leben; die römischen Städte ericbienen ihnen nicht wie ben übrigen Bermanen als feinbliche Zwingburgen, zumal in Röln wohnten gahlreiche Ubier neben ben Römern 1), die Zerstörung ber römischen Städte fommt baber feinesfalls auf ihre Rechnung. Dagegen

<sup>1)</sup> Die Kömer nannten ihre Truppen an Donau und Rhein Riparienses, Riparenses, Ripenses. Böding, Notitia dignitatum 1, 450 f. Daß der Name der Ribuarier die gleiche Kedeutung dat, falls er nicht aus ripa und varja (S. 24) zujammengesest ist, steht außer Zweisel. Bgl. Zeuß a. a. D. S. 343 Ann.: Förstemann, Namenbuch 2, 1252 f. Den "Uferfranken" stehen die Chamaden als "Sochuserfranken", die Salier als "Seefranken" gegenüber.

<sup>1)</sup> Ueber diese Deutung bes Namens vol. Müllenboff, Zeitschr. f. beutsch. Alterth. 9, 130 f.

<sup>3)</sup> Cafar, Bell. Gall. 4, 3; Zacitus, Germania 28.

<sup>4)</sup> Bal. Tacitus, Diftor. 4, 64 f.

ipricht alles für die Unnahme, daß hier ben Brufterern 1) bie Rolle zugefallen ift, welche bei ber Begrundung bes falifchen Stammes von ben Chatten, jumal von ben Bataven, gespielt murbe, und daß die Ubier babei ebenso wie bei dem Aufstande bes Civilis nur gezwungen und widerwillig mit fortgeriffen find 2). Die Brufterer finden wir auf ber Beutinger'ichen Rarte in ben Gebieten bes rechtsrheinischen Ribuariens zwischen Lahn und Ruhr. Der graufame Rachegug Conftantin's bes Großen von Roln aus war gleichmäßig gegen die chattischen Franken wie gegen die Brufterer gerichtet 3), und ebenjo haben wir unter ben Franten, mit welchen die Bergoge Genobaud, Marcomer und Sunno im Jahre 388 die Proving niebergermanien verheerten, in eriter Reihe Chatten und Brufterer zu verstehen. Der Rampf im Roblemvalde scheint barauf bingubeuten, daß es bei Diefer Unternehmung auf eine Bereinigung mit ben Saliern abgesehen mar, aber ber Gegenstof bes Quintinus ging von Reuf aus über ben Rhein zwei Tagemariche weit in bas Baldgebirge, alfo offenbar in biefelben Begenben, in benen etwa 30 Jahre früher Julian die Chattuarier beimgesucht hatte (val. C. 23). Bier Jahre fpater jog Arbogaft gegen Cunno und Marcomer, er fuchte im Binter von Roln aus über ben Rhein in die Schluchten bes Frankenlandes einzudringen und "verheerte bas Land ber Bricterer, bas junachft am Ufer bes Fluffes lag, bann verwüstete er auch ben Gan, welchen die Chamaven bewohnten, und nirgends zeigte fich ihm ein Feind, außer bag einige bon ben Ampfivariern und Chatten auf ben entfernten Bergruden unter ber Anführung bes Marcomer fichtbar murben" 4).

Hiernach gehörten außer ben Brufterern und Chamaven auch die Ampsivarier zu den vereinigten Franken 5), welche mit Unterstützung der Chatten gegen das Land der Ubier ans ftürmten und später, mit den Ubiern vereinigt, den Gesammt-

<sup>1)</sup> Unrichtig wird die Stellung der Brufterer von Beufi G. 351 f. beurtheift.

<sup>1)</sup> Bgl. Tacitus, Sifter. 4, 63 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. Zeuß a. a. D. G. 338 f. 351; Suichberg a. a. D. G. 191 f.

<sup>4)</sup> Sulpicius Alexander bei Gregor, Historia Francorum 2, 9.

<sup>9)</sup> Bgl. Zeuß a. a. D. S. 91. 341 f. 344; Bait, Berfaffungsgesch 2, 8.

namen der ribuarischen Franken erhielten. Daß die Ampfivarier in früherer Zeit zu den Angrivariern gerechnet wurden (val. S. 56), welche bekanntermaßen in den Stamm ber Sachsen aufgegangen sind 1), steht bem nicht entgegen, ba ber name ber Anarivarier, wie oben bemerkt, keine ethnographische, sonbern nur geographische Bedeutung hatte. Anders steht es um bie Brufterer, da sich nicht bezweifeln läßt, daß ber Rern ber West= falen aus Brufterern bestanden hat 2), und nicht angenommen werden kann, eine und dieselbe Bölkerschaft habe den Krnftallisationspunkt für bie Bilbung zweier Stämme abgegeben. Aber wie es wahrscheinlich zweierlei Chamaven, frankische und sächsische gegeben hat, so weiß die Geschichte auch von zwei Bölferschaften. welche ben Namen ber Brufterer führten, ben großen und ben fleinen Brufterern 3), von denen die ersteren von der Lippe gur mittleren Ems, die letteren im Ruden der Chattuarier zwischen Ruhr und Livve saken. Ungefähr in berfelben Gegend, nur vielleicht etwas weiter öftlich, sind uns nach ber Aufhebung ber Sugambern bie Marfen und Gambrivier begegnet 4), und es ift wol nicht zu fühn, wenn wir bas rathselhafte Berschwinden dieses streitbaren Bolfes mit bem Auftauchen ber fleinen Brutterer in Berbindung bringen 5).

Bekanntlich wurden die Ampsivarier, von den Chauken aus ihren früheren Sitzen vertrieben und von den Kömern an der Nicderlassung in den römischen Staatsländereien verhindert, die Veranlassung zu einer bedeutenden Völkerbewegung im nordwestelichen Deutschland, als deren Ergebniß Tacitus die Vernichtung der Ampsivarier und der Brutterer angiebt<sup>6</sup>). In Wirklichkeit handelte es sich wol nur um eine Verschiedung der Besitzverhälts

<sup>1)</sup> Bal. Reuf 108; Grimm, Gefch. b. beutsch. Sprache 438 (629 f.).

Bgf. Capitulare Saxonium v. 797 c. 11; Mon. Germ. Leg. 5, 92 f.; Beng S. 352.

<sup>3)</sup> Bgl. Beuß S. 92 f.; Müllenhoff, Beitschr. f. beutsch. Alterth. 9, 230.

<sup>4)</sup> Siebe S. 1.

o) Müllenhoff a. a. O. 9, 230 ist geneigt, die Chamaven unter den Brutterern zu suchen.

<sup>6)</sup> Bgl. Tacitus, Annalen 13, 55 f.; Germ. 33.

nisse, indem die Brusterer weiter gegen Norden gedrängt wurden und den südlichen Theil ihres Gebietes an die Marsen, neben denen auch die Umpsivarier Plat sinden mochten, versoren. Das Brusterersand wird dann den neuen Bewohnern den Namen der kleinen Brusterer eingetragen haben. Zu Grunde gegangen können die Marsen nicht sein, von einem Vernichtungskriege gegen sie erfahren wir nichts i), und selbst wenn dies der Fall wäre, würden wir ebenso wie bei der Nachricht von der Vernichtung der Ampsivarier und Brusterer Anlaß zu begründeten Zweiseln haben. Auch daß sie mit sächsischen Völkerschaften verschmolzen sein sollten, ist kaum anzunehmen, da die Beziehungen der Eugernen zu den Saliern den fränkischen Charafter des Sugambernvolkes erkennen sassen.

Mus bem Bruttererlande haben fich bie fleinen Brutterer nach bem Subabmariche ber alamannischen Bolferichaften (Tencterer, Tubanten und Ufiper) rheinaufwärts gezogen und fich in den von der Beutinger'ichen Karte (S. 59) angegebenen Gebieten niedergelaffen. Die Ampfivarier mogen fich ihnen fofort ober boch nach ber Ueberfiedelung ber Chattuarier auf bas linte Rheinufer angeschloffen haben, jo bag nun Chamaven, Ampfivarier und Marjen (fleine Brufterer) am rechten Rheinufer eine geichloffene Linie bilbeten, welche, im Ruden und im Guben von ben Chatten unterftugt, wiederholt Borftoge gegen bas romifchubifche Gebiet unternahm. Schon bor Julian hatten fie Roln und faft bas gange umliegenbe Bebiet bis gegen Robleng erobert, wurden aber 356 von ihm theils mit Gewalt, theils mit Gute über den Rhein gurudgedrängt?). Er stellte außer Roln und Remagen auch die festen Blage von Bingen, Andernach, Bonn, Reng (Novesium), Trisensimae, Quadriburgium und Castra Herculis wieder her3), behauptete fich alfo im vollen Besite bes linten Rheinufers. Reng biente noch 388, Köln 392 ben Römern als Operationsbafis gegen die rechtsrheinischen Franken 4), aber

<sup>1)</sup> Rur einen fiegreichen Ueberfall melbet Tacitus Unnal 1, 50 f. 2, 25.

<sup>9)</sup> Ummianus Marcellinus 16, 3,

<sup>\*)</sup> Ebend. 18, 2, 4.

<sup>4)</sup> BgL G. 61.

gegen 400 ift ganz Niebergermanien an diese verloren gegangen, die Notitia dignitatum kennt als römische Grenzstationen nur noch Bingium, Bodobrica (Boppart), Confluentes, Antonacum (Andernach), zeigt also Remagen, Bonn, Köln und Neuß bereits in Feindeshand. Die Gründung des ribuarischen Reiches fällt demnach in das letzte Jahrzehnt des 4. Jahrhunderts.

Länger wußten sich die Kömer an der Wosel zu behaupten. Hier war es schon unter Constantin dem Großen zu blutigen Kämpsen mit den chattischen Franken gekommen 2) und die Züge des Genobaud, Marcomer und Sunno (S. 61) hatten auch das Woselland heimgesucht, aber die Notitia dignitatum kennt die Romer noch im Besitze der Mosellinie von Trier dis Coblenz, noch bestehen die großen Waffensabriken zu Trier3), und in Andernach steht die römische Grenzwacht zum Schutze Dergermaniens. In der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts wurde Trier vier Mal von den Franken erobert und wieder an die Kömer (das letzte Wal an Aetius) verloren 4), und erst nach der Hunnenschlacht (151) stand die fränkische Herrschaft hier endgültig sest.

Das Land füblich von Mainz war um die Mitte des 4. Jahrhunderts größtentheils im Besitze der Alamannen, dis diese von Autlan durch die Schlacht bei Straßburg (357) auf das rechte Rheinuser zurückgeworsen wurden <sup>6</sup>). In ihren früheren Spen am Untermain hatten sich nach ihrem Abzuge die Bursunden niedergelassen, und als diese jenseits des Rheins um kannen ein neues Reich gründeten, rückten die Chatten in das wen ihnen verlassen Mainthal nach und drangen von da aus weiter nach Süden vor <sup>7</sup>). Dies geschah gegen Ende des 4.

Northe dignitatum (Böding) 2, 116 f. Bgl. Salvianus, de guberparties dei il. 30, 77. Brief besfelben in ben Mon. Germ. Auct. antiqu. 1

W WALL & RI.

W North dignitatum 2, 44. 319 f.

Walvanne, de gubernatione dei 6, 39, 74, 82-89; 3cuβ €. 342 f.

W WORL HAND &, 345.

Marcellinus 16 c. 2 g. 12. c. 12.

n 2001 Strip &. 346 f.

Jahrhunderts. Nach der Hunnenschlacht nahmen dann die Chatten auch jenseits des Rheins die vorher von den Burgunden beherrschten rheinischen Gebiete in Besitz, indem sie theils vom Main, theils von der Mosel aus vorrückten. Zu gleicher Zeit ichoben die Mamannen wieder zahlreiche Borposten nach Norden vor; Burgburg, Aschaffenburg, Speier und Worms tamen wieder in ihre Sande, und selbst am Niederrhein besaken sie gahlreiche Rolonien. In Folge bessen kam es zu der Zülpicher Schlacht gegen den Ribuarierkönia Siabert und dann 496, wahrscheinlich am Oberrhein, zu ber großen Entscheidungsschlacht gegen Chlobovech, welche die Unterwerfung der Alamannen zur Folge hatte, aber mit Unrecht auch als die Ursache für das weitere Vordringen bes franklichen Bolkselementes gegen Süben angesehen zu werben vilcat 1). Wol aber gingen die alamannischen Entlaven im frantiichen Lande nun bald allgemein verloren, auch Würzburg wurde jett eine frankische Stadt 2), beren salisches Recht uns beutliche Runde bavon giebt, daß die frantischen Einwanderer hier wie an ber Mofel und bann rheinauswärts bis über Speier hinaus bem Bolke der Chatten entstammten's), welches etwa 600 Jahre vorher bie Bataven und Cannenefaten und ein Jahrhundert nach biesen die Chattnarier entsandt hatte.

**I**. .

<sup>1)</sup> Bal. Reuß E. 321 f.

<sup>2)</sup> Bgl. ebend. S. 347; Poëta Saxo 3, 190 ff. (Jaffé, Bibl. rer. Germ. 4, 580).

<sup>3)</sup> Bgl. Forschungen 3. deutsch. Gesch. 19, 140 ff. 166 f.

## Friedrich der Große bis jum Breslauer Frieden.

Bon

## Reinhold Rofer.

"Bewundert viel und viel gescholten", wie Friedrich selbst, 21 das freimuthige Befenntniß, das er in jeinen Denkwürdigkeiten andergelegt bat, bei seinem Entschluffe zum Angriff auf Schleffen 3.35 uchen einer Reihe anderer Motive vielleicht "bas Berlangen Ramen gu erwerben" mitgewirft 1). Der erfte, ber an bem Angenth bes foniglichen Geschichtschreibers Anftog nahm, mar Mls ihm Friedrich 1743 die Vorrede zu seiner eben mittelichten Geschichte bes letten Krieges vorlegte, ermahnte ihn her Matojoph von Circy, sich in feinen Memoiren nicht allzu Mich zu nellen \*1. Ift es eine Folge bes Rathes von Boltaire, nhinn wit in ber 1746 entstandenen Umarbeitung biefer Demungen bine Stelle vergebens fuchen? Als breifig Jahre fpater ber greib Mouig Die vergilbten Blätter, benen er seine erften graften Gilbuiffe und Gindrude anvertraut hatte, von neuem hadnigend und durchmufterte, um die Geschichte jeines Regierungsantaum's imm dritten Male niederzuschreiben, da hat er best feurigen etteneren bluer Ingend sich nicht schämen wollen und bie Anensteristischen Worte in seine Darstellung eingefügt.

Mich als ob Friedrich, wenn er 1746 von diesem Chrgeize

<sup>1 113-1368</sup> de mon temps 1775, Œuvres de Frédéric le Grand 2, 54.

<sup>·</sup> Propos de Fredéric 22, 130.

"3ch bin von biefer Leibenschaft glücklich geheilt", schreibt er 1747 an feine Schwefter in Baireuth, "ich habe ben Raufch, in ben fie mich verfette, überwunden und laffe Irrthum, Arglift, Eitelfeit benen, bie fich bavon beruden laffen wollen". Und icon im Berbit 1745, unmittelbar nach ber Schlacht bei Goor, auf der Sobe feiner Triumphe, verfichert er feiner mutterlichen Freundin, ber Grafin Camas: "Wein Ruhm ift mahrhaftig bas wenigste bei einer Belegenheit, wo es sich um die Rächer bes Staates handelt. Glauben Gie nicht, daß ich ben geringften meiner braven Solbaten verwunden laffen wurde aus Gitelfeit ober um einen falichen Ruhm zu erwerben, von dem ich vollftanbig gurudgefommen bin" 1).

In fünf bewegten Jahren voll Waffengeflirr und politischer Birren, in Sarren und Sieg, in außerem und innerlichem Ringen war ber Jüngling jum Manne gereift. Wir find heute bie unmittelbaren Beugen biefer Rampfe, aller ber Soffnungen und Sorgen, die Tag für Tag an ben jungen König berantreten. In feiner politischen Korrespondeng wird uns ein literarisches Denkmal porgelegt, bas als bie ureigene Offenbarung eines gewaltigen Benius felbit ber Miggunft bereits Bewunderung abgezwungen hat; eine um fo lautere Quelle gur Erfenntniß einer auf bas reichste entwickelten Individualität, eines auf bas icharffte ausgeprägten Charafters, je mehr biefem Charafter ber höchste und schwerste Grad ber Wahrhaftigkeit eigen ift, mahr au fein gegen fich felber.

Un ber Sand ber bis jest erschienenen Banbe ber Rorreiponbeng2) begleiten wir den Konig im Folgenden gunächft bis gu feinem ersten Friedensichluffe, dem Ruhepunkte innerhalb bes aggreffiben Anfangsluftrums feiner Regierung. Dhne babei ben Sintergrund ber biplomatischen Berhandlungen, die auf ungleich breiterer archivalischer Basis noch unlängit von Meisterhand bar-

<sup>1)</sup> Œuvres 18, 144.

<sup>7)</sup> Politifche Rorrespondeng Konig Friedrich's des Großen Bb. 1. 2, Berlin 1879. Bb. 3 (bis Ende 1744), 4 (bis Ende 1745) befinden fich unter ber Breffe, bier und da giebe ich fie fur biefen Auffat ichon beran.

gestellt worden sind, an ersorderlicher Stelle mehr als anzubeuten, soll es uns vorzugsweise barauf ankommen, einige Büge zur allgemeinen Charafteristik der Politik und Persönlichkeit bes jungen Königs aus seinen Briefen herauszugreifen.

"Ich war übermüthig in meiner Jugend, wie ein Küllen ohne Baum, das sich auf der Weide tummelt", ichreibt Friedrich. ein gebrochener Mann, im letten Jahre bes fiebenjährigen Krieges 1). Rach der anberthalbjährigen Saft in Rüftrin, die in bas heiße junge Blut die erste Abfühlung brachte, saß der Kronvring acht Jahre fern von dem Geräusch der großen Welt in feiner Garnisonstadt Ruppin und auf dem Schloffe zu Rheins-Wer ihn bort beobachtete, ber glaubte, bag ber Rultus der Künste und Wissenschaften inmitten eines auserwählten Freundestreises und im schriftlichen Gedankenaustausch mit ben ersten Geistern Europas seinem Leben einen völlig befriedigenden Inhalt gabe. Seine poetischen Versuche aus Diefer Zeit preisen bie Ruhe und den heitern Genuß; nur wenn er 1734 in bas Feldlager an den Rhein zieht, richtet er unter ben Baffen eine vereinzelte Dbe an den Ruhm. Mit welchem Antheil und welcher Gespanntheit ber Verehrer ber Musen bem Gange ber preußischen und der europäischen Politik folgte, das ahnten auch wol seine Bertrauten nicht. Das Zerwürfniß mit bem Bater mar ausgeglichen; König und Kronpring bemühten sich jeder an seinem Theile aufrichtig, sich zu verstehen und einander gerecht zu werden. Aber nie ware bem Kronpringen ein mitbestimmender Ginfluß auf die Staatsangelegenheiten gegonnt worden. Bon ben Geheimnissen der hohen Bolitik unterrichtet, aber in entscheidenden Augenblicken nicht um seine Meinung gefragt, verzehrte sich ber Bring in gualender Ungebuld. Wie ein Abbild ber Beengung, die er in seinen persönlichen Berhältnissen empfand, mochte ihm ber lähmende Druck einer unentschiedenen und burch ihre Dißerfolge entmuthigten Politif erscheinen, ber auf seinem Baterlande lastete. Wit zerriffenem Herzen, so erzählt er später, empfanden

. . .

<sup>1)</sup> Œuvres 19, 285.

alle preußischen Batrioten bie Nichtachtung ber Mächte gegen Friedrich Wilhelm I. und bas Brandmal, bas bie Welt bem prenfischen Namen aufdrudte"). Im Februar 1738 wurden von den Bertretern des römischen Raifers und ber Großmächte England, Franfreich und Solland im auswärtigen Ministerium gu Berlin vier ibentische Noten abgegeben, welche die Forberung an Breugen ftellten. feine Erbanipruche auf die bemnächft in Erledigung fommenben Bergogthumer Bulich und Berg bem Bahripruche ber vier Machte ju überlaffen. Derfelbe Raifer batte biefen Rolleftivichritt veranlaßt, ber gehn Jahre guvor bas preugische Erbrecht nicht nur anerfannt, fondern gemährleiftet hatte. König Friedrich Bilhelm ertheilte auf das beleidigende Ansinnen eine ausweichende Antwort, die infofern nicht unpolitisch war, als das Einvernehmen ber Großmächte mabrend ber jest folgenden Berhandlung einen Rig befam. Aber nach bem ftolgen Ginne bes Kronpringen war biefe Untwort, ber fie erft las, als fie ichon ertheilt war, nicht. "Ich geftehe", ichrieb er dem alten Feldmarichall v. Grumbkow, der ihn im Busammenhange ber politischen Berhältniffe erhielt, "ich gestehe, bag ich in ber Antwort einen Konflitt von Broge und Erniedrigung bemerte, mit dem ich mich nicht einverstanden finden fann. Es gab nur zwei Entichluffe zu faffen : entweber mit eblem Stolg antworten, ohne Binfelguge burch fleine Berbandlungen, ober fich beugen unter bas entwürdigende Joch, bas man und auferlegen will. Ich bin nicht genug Bolitifer, um einen Widerspruch von Drohungen und Unterwürfigfeiten mit einander zu paaren; ich bin jung, ich würde vielleicht dem Ungestüm meines Temperaments folgen; unter allen Umftanden wurde ich nichts halb thun. . . . 3ch wurde ihnen antworten: ber Konig bon Breugen ift wie ber eble Balmbaum; wenn bu ihn fällen willft, fo bebt er feinen ftolgen Bipfel"2). Schon früher einmal hatte er bem Marichall geschrieben: "Gott weiß, daß ich bem Ronige ein langes Leben wünsche; aber wenn die Stunde unserer

<sup>&#</sup>x27;) (Envres 2, 51.

<sup>3) &</sup>quot;La nobile palma se spiantare si tenta allor inalza la cima altiera." Dunder, aus der Zeit Friedrich's des Großen und Friedrich Witholm's III. 41. 42.

Ansprüche nicht mehr bei seinen Lebzeiten schlagen sollte, dann wird sich zeigen, daß man mich nicht anklagen kann, meine Interessen fremden Mächten zu opfern; ich fürchte vielmehr, daß man mir eher eine Uebermacht von Berwegenheit und Lebhaftigkeit vorwersen mag. Es scheint, daß der Himmel den König bestimmt hat, alle Vorsehrungen zu treffen, welche Weisheit und Borsicht vor dem Eintritt in einen Krieg erfordern. Wer weiß, ob die Vorsehung für die ruhmreiche Anwendung dieser Vorbereitungen nicht mich vorbehält, für ihre Ausnutzung zur Erreichung der Iwecke, zu denen die Vorsorge des Königs sie bestimmt hat."

Als Friedrich zwei Jahre später ben Thron bestieg, mar eine feiner ersten Regierungshandlungen die Vermehrung feiner Armee um 1()(NX) Mann. Später hat er jede Reuerrichtung von Megimentern streng geheim zu halten versucht 1): jest, elf Tage nach feinem Regierungsantritt, gab er bem Gefandten, ben er auflihlich bes Ihromvechsels an ben Sof von Berfailles ichickte. bie Alleisung mit, bort die Aufmerksamkeit auf die preußischen Militungen zu leufen und ihnen einen vielsagenden Kommentar "Tie Augmentation meiner Armee wird Ihnen (Belegenheit geben, von meiner Lebhaftigkeit und stürmischen Ginne Rart au fprechen. Gie tonnen fagen, es fei zu fürchten. biefe Augmentation ein Feuer angunde, bas gang Guropa in Rennt feben tonne, bag ce im Charafter ber jungen Leute liete unternehmend zu fein, und daß die Ideen des Belbenthums Die Miche einer Wenge Boller in ber Welt ftorten und gestort Will ber officiellen Notififation feiner Thronbesteigung methintet fo ber junge König die franke Ankündigung einer neuen Main im preufifden Bolitif; er tritt mit ber fühnen Bratenfion unter ide Bewaltigen ber Erbe, in seiner Gigenschaft als Ronig um Breufen einem jeden von ihnen gleich zu fein; er beansprucht In Jeinen Staat vom erften Augenblide an Die Stellung einer ein Unipruch, ben er in sechsundvierzig Jahren 18h Asmadit will Humpf und Milhe aufrecht erhalten und burchgesett hat, was man bamale aber taum ernsthaft nehmen zu follen glaubte.

<sup>1,</sup> ben infombing 2, 488. 3) Rorr. 1, 4.

Mit überlegenem Spotte, in den sich gleichwol bereits ein instinktives Unbehagen mischt, schreibt der Leiter der französischen Politik, der Kardinal Fleury, im November 1740 an seinen Bertrauten, den Kardinal Tencin: "Der König von Preußen ist eitel bis zum höchsten Grade und glaubt sich den größten Kronen zum mindesten gleich").

Une felbit fann es im erften Augenblid fast naiv erscheinen, wenn Friedrich in feiner Rorrespondeng fein politisches Debut, Die prompte Juftig, Die er fich im September in feinen Sanbeln mit bem Bifchof von Luttich ichafft, auf eine Stufe ftellt mit bem Schritte von weittragenbfter europäischer Bebeutung, ben Franfreich ungefähr gleichzeitig that. Der Auslauf ber frangösischen Alotte aus ben Safen von Breft und Toulon nach Amerika war eine brobenbe Demonstration, burch die Franfreich in bem feit einem Jahre entbrannten Rriege gwifchen England und Spanien offene Bartei für bas lettere zu nehmen schien und die als bas Signal jum Musbruch eines allgemeinen Rrieges betrachtet murbe. Durch eine Rote bes frangofischen Gefandten Marquis Balorn von biefer Magregel in Kenntnig gefett, läßt Friedrich bem Rardinal Fleury fagen, offenbar wolle Frantreich ihm Baroli bieten für fein eigenes Borgeben an ber Daas"). In ber That aber bedeutete die preußische Erekution in Lüttich doch auch mehr als bie Buchtigung eines anmaglichen Bralaten. Die preußischen Minister haben ihrem jungen herrn porher zu ermagen gegeben, daß die Unwendung von Bewalt in diefem Falle fehr leicht zu einem Konflift mit dem Raifer und mit Franfreich führen fonne. Aber grabe bas wollte Friedrich zeigen, daß er ben Konflift mit feinen mächtigen Nachbarn nicht scheue. "Benn die Minister fich über Berhandlungen auslaffen, fo find fie geschickte Leute", fcrieb er ihnen ein wenig schnobe an ben Rand ihres Gutachtens, "aber wenn fie von Rrieg fprechen, bann ift es, als wenn ein Grofese von Aftronomie redet"3). Das Erscheinen prengischer Bataillone bort in dem Grenggebiet amischen frango-

<sup>1)</sup> Mémoires du président de Hénault 343.

<sup>3)</sup> Rott. 1, 51. 6) Storr. 1, 7.

sischem, holländischem und österreichischem Besitze, gleichsam an der empfindlichsten Stelle Europas, zu einer Zeit, wo ein allgemeiner Konslikt wie ein Gewitter in der schwülen politischen Atmosphäre lag, zwei Jahre nach der Ueberreichung jener idenstischen Noten der Großmächte, die in polizeilichem Interesse für den europäischen Frieden Preußen eine Sinduße an seinem guten Recht zugemuthet hatten — das war eine Herausforderung an diese aufdringliche europäische Polizei, die erste Antwort auf die Insulte von 1738. Und die Antwort wurde verstanden. Marquis Balory, den wir eben nannten, schreibt später: "Man kann den Sinsulf ermessen, den dieser kleine Borfall auf die leidenschaftlichen Entschlüsse der Folgezeit gehabt hat"; die Nachssicht der an dem europäischen Frieden interessirten Nachbarmächte bei dieser Gelegenheit sei solgenschwer geworden.).

Von den drei Ministern, die beim Tode Friedrich Wilhelm's I. an der Spitze ber ausmärtigen Angelegenheiten ftanden und Die jene von dem neuen Könige so ungnädig abgefertigte Vorstellung unterzeichnet hatten, blieb nach ber Benfionirung bes alten Felbmarichalls Graf Borcke und dem plöklichen Tode Beinrich Wilhelm's v. Thulemeier für eine Zeit lang Seinrich v. Bobewils der alleinige Berather bes Königs in der hohen Politik. Mit unantaftbarer Bflichttreue und unermublicher Arbeitsfraft. mit bem treffenbsten Urtheil über Versonen und Verhältnisse, ber genauesten Kenntnik des diplomatischen Terrains und pollständiasten Routine in der Verhandlung verband Bodewils eine Scheu vor durchgreifenden Entichlüffen und por bem Ginlenken in ungewohnte Bahnen, eine Vorsicht und Aengstlichkeit, in der König Friedrich einen Erbfehler ber preufischen Stagtsmänner "Einen Zitterer von Natur" nennt Balory ben preußischen Bremierminister nach siebzehnjähriger Bekanntschaft3). Aus einem der letten Jahre Friedrich Wilhelm's I. besitzen wir eine Denkschrift von Bodewils' Sand, in welcher ber Minifter

<sup>1)</sup> Mémoires de Valory, éd. 1820, 1, 93,

<sup>2)</sup> Rorr. 2, 328.

<sup>3) 12.</sup> Juni 1756, Mémoires 2, 78.

mit sorgenvollem Blick in die Zukunft schaut, die den Staat vor zwei große Aufgaben stellen wird; denn in Ostfriesland wie in Berg hat Preußen bei dem in naher Aussicht stehenden Erlöschen der Manneslinien der regierenden Häuser Successionsansprüche wahrzunehmen; die Gleichzeitigkeit eines zwiesachen Anheimfalls so bedeutender Länder wird, so fürchtet Podewils, den Neid der Nachbarn verdoppeln und die Durchsührung der Ansprüche schwer, vielleicht unmöglich machen. Als nun am 25. Oktober die Nachsricht von dem Tode Kaiser Karl's VI. in Berlin einlief, da setzte Podewils wieder eine seiner Denkschriften auf, in der er die durch das große Ereigniß geschaffene politische Konstellation nach allen Seiten hin beleuchtete und auf die Gunst derselben für die Aufsgaben der preußischen Politik hinwies.

Er mochte taum die Feder aus der Hand gelegt haben, als ein Befehl des Königs ihn und den Marschall Schwerin zu einer Berathung nach Abeinsberg rief. Mit welchen Empfindungen muß Podewils nach Berlin zurückgefehrt sein, nachdem ihm der König seinen großen Entschluß zur Besitznahme von Schlesien mitgetheilt hatte. Was seit Jahren den Augen des Ministers als ein ebenso lohnender wie schwer zu erreichender Gewinn vorgeschwebt hatte, das erschien jest keines Streiches werth neben dem hohen Riel, das sich der König steckte.

Wenn Friedrich's Entschluß, nur mit der bescheidenen Politik von Podewils verglichen, wie eine erleuchtende Eingebung des Genius erscheint, so ist doch sehr beachtenswerth, daß zwei schlichte Männer in zwei verschiedenen Winkeln der preußischen Monarchie ohne das Feuer der Jugend und ohne den Drang des Genius auf die Nachricht von dem Tode des letzten Habsburgers auf denselben Gedanken kamen, der gleichzeitig die Brust ihres jungen Gebieters in Rheinsberg so mächtig bewegte. Der alte Kanzler der Universität Halle, Ludewig, meldete sich am 1. November mit der Mittheilung, daß er seit vierzig Jahren die Belege sür die brandenburgischen Ansprüche auf Schlesien gesammelt, auf Beranlassung des verstordenen Ministers v. Ilgen, welcher der Ansicht gewesen sei, "daß bei Berlöschung des Mannsstammes von dem Hause Desterreich siber kurz oder lang noch ein Gebrauch

bavon gemacht werden würde". Und der Staatsminister v. Rochow in Aleve erinnerte sich an einen alten Entwurf des großen Kursfürsten zur Besitzergreifung von Schlesien, dessen Urschrift sich vor neun Jahren auf dem königlichen Borwerke Ruhleben bei Spandau in einer vergessenen Schreibspinde aufgefunden hatte. Der Fund sei ihm lieber, als ein Geschenk von 100000 Dukaten, hatte Friedrich Wilhelm I. damals gegen Rochow geäußert, und der Winister hielt es jetzt für seine Pflicht, den Nachfolger auf diesen Entwurf aufmerksan zu machen 1). Friedrich antwortete ihm dankend, daß er den Aufsatzenne Pien Blan auf Schlesien, wie er versichert, lange vor des Kaisers Tode bedacht und vorbereitet war<sup>3</sup>), so wird dabei die Schrift des Uhnen nicht ohne Einfluß gewesen sein.

Den Kanzler v. Ludewig ersuchte der König um die Zussendung eines Auszugs aus seinen Sammlungen ); bald darauf beschied er ihn nach Berlin und übertrug ihm die Ausarbeitung einer Deduktion der preußischen Ansprüche auf Schlesien. Das Detail der Argumente zu prüsen, die der gelehrte Jurist vorzussühren hatte, lag dem Könige sern. Doch hat er, so zu sagen sür seinen persönlichen Gewissensbedarf, mit seinem hellen prastischen Blick grade den Punkt sich herausgegriffen, der für die Rechtsfrage von entscheidender Bedeutung scheint. Ganz spontan, noch ehe Ludewig sein erstes Exposé eingereicht hat, erkundigt sich Friedrich bei seinem Ministerium, ob Schlesien Mannlehen

<sup>1)</sup> Bericht Rochow's, Cleve 1. Nov. Geh. Staatsarchiv.

<sup>\*)</sup> Korr. 1, 100. Daburch bestätigt sich Ranke's Unnahme, S. B. 27. 28, 326. Dasclbst 25. 26, 518 der Entwurf bes großen Kurfürsten.

<sup>\*)</sup> Bgl. Drohsen, Abhanblungen zur neueren Geschichte 266 ff. Für die dort angesiührte Stelle aus der Instruktion für Camas vom 11. Juni (Korr. 1, 5): "Je suis dans le sentiment que tous leurs projets sont tournés pour prositer de la mort de l'Empereur" sindet sich eine Parallelielle in dem Kabinetsschreiben an Ammon vom 3. September (Korr. 1, 38). Auch die Stelle in der zweiten Instruktion sür Camas (9. September, Korr. 1, 44) wird in diesen Zusammenhang zu ziehen sein: "Il s'entend de soi-même que vous devez cacher avec un soin extrême ce que vous avez de mes desseins, et des vues que j'ai par rapport aux conjonctures is se présenteront." Bgl. endlich Korr. 1, 68. 4) Korr. 1, 89.

sei ober ob beide Geschlechter bort zur Erbfolge berufen sind, und macht dann in einem eigenhändigen Abrif seiner Ansprüche die glückliche Folgerung: Die Habsburger haben stets selbst behauptet, daß Schlesien nicht auf die weibliche Linie vererben lönne; wenn jeht gleichwol eine Frau aus dem Hause Habsburg Schlesien für sich in Anspruch nimmt, so kann sie dies nur vermöge der pragmatischen Sanktion: "da nun meine Garantie berselben hinfällig ist, so trete ich in die Fülle meiner Rechte wieder ein, nachdem keine männlichen Sprossen vom Stamme Desterreich mehr vorhanden sind").

Das Berhalten des Wiener Hofes gegen Friedrich Wilhelm I. in der jülich-bergischen Frage wird immer für die Beurtheilung von Friedrich's schlesischer Unternehmung maßgebend bleiben. Friedrich Wilhelm garantirte dem Kaiser 1728 seine Erbsolgeordnung, als noch kein europäischer Hof zu diesem Schritte sich entschlossen hatte; die österreichische Gegenleistung war die Garantie der preußischen Erbsolge im Herzogthum Berg. Elf Jahre später schloß der Kaiser, nachdem er bereits 1738, wie wir sahen, die Ueberreichung der identischen Roten veranlaßt hatte, zu Berssalles eine Konvention mit Frankreich: statt Preußen versprochenersmaßen bei der Besehung von Berg zu unterstützen, im Besitz zu schüßen, verdand sich der Kaiser durch dieselbe, seinen alten Bundesgenossen von diesem Besitze auszuschließen.

Man darf nicht annehmen, daß sich der Wiener Hof der Folgen, die dieser Schritt für sein Verhältniß zu Preußen haben mußte, nicht bewußt gewesen wäre. Graf Seckendorff, der Bevollmächtigte des Kaisers für die Vertragsverhandlungen in Verlin, hat seinem Hose noch vor dem Abschluffe vorgestellt: Wenn man den König nicht wegen Verg befriedigen wolle, so wäre nach seinem Dafürhalten besser gewesen, man hätte sich nie in diese Regociation eingelassen; es würde des Königs Haß, Jorn und Rache unausdleiblich sein?). Aber es überwog in Wien der Gesichtspunkt, durch Begünstigung Preußens andere Höse, deren

<sup>1)</sup> Bgl. Preußische Staatsschriften aus ber Regierungszeit Friedrich's II. 1, 74.

<sup>1)</sup> Förfter, Friedrich Withelm I., Urfundenbuch 152.

Bulfe für den eintretenden Fall werthvoller ichien, fich nicht gu entfremden. Man vermied zuerft England zu verlegen, bas, wie ber preugische Gefandte in Bien an Friedrich Wilhelm ichreibt, "jofort Ombrage zeiget, fobald man Em. Majeftat etwas mehr als ordinairement Freundlichkeit erzeigt" 1); und fpater war auf Frankreich Rücksicht zu nehmen, auf beffen Konnivenz in der Frage ber pragmatischen Sanftion ber Wiener Sof nur rechnen zu können glaubte, wenn Franfreichs Schützlinge, Die Wittelsbacher, für ihre Ansprüche auf die öfterreichische Erbschaft in anderer Beife, bas heißt burch bas an Preugen versprochene Berg, abgefunden Es mag 1732 nur ein Runftgriff gewesen sein, um murben. Breugen zum freiwilligen Bergicht auf wenigstens einen Theil bes ihm Zugejagten zu veranlaffen, wenn der Bring Eugen während ber Monarchenzusammenfunft in Brag, die Sande auf Die Schultern ber Bertreter Englands und Sollands legend, gu ben preußischen Diplomaten fagte: "Gebt mir diese bier und wir wollen ber gangen Welt trogen"2). Bald aber feste fich in der That in den Köpfen der öfterreichischen Politiker die Mehiung fest, daß die Haltung Breugens gang irrelevant fei. Ein Annäherungsversuch, ben Friedrich Wilhelm noch furg vor feinem Tobe in Wien machte, wurde gurudgewiesen. In furchtbarer Rurglichtigteit verschleuberte Raiser Rarl Königreiche und Länder, um Spaniens und Franfreichs Garantie für feine Erbfolgeordnung au gewinnen, fturzte fich der ruffischen Garantie gu Wiebe in einen Türkenfrieg, ber ihm Gerbien und die fleine Bolachei toftete, und bem bis an die Bahne gerufteten Nachbar, ber ben Stoft in bas Berg ber öfterreichischen Monarchie führen tounte, mifigonnte er bas versprochene fleine Bergogthum, bas er uicht einmal von feinem öfterreichischen Gigen geben follte.

Feredrich Wilhelm I. hatte sich fast die ganze erste Hälfte keiner Regierung in scharfem Gegensaß zu der imperialistischen Belleit des Wiener Ooses befunden. Die Verträge von Wuster-

Dronien, Breuftiche Bolitif 4, 3, 297.

Noch den Berusten des englischen Gesandten Robinson im hannöverschen Decelon 4, 3, 166.

banjen und Berlin hatten ihn dann zu einem, man fann fagen, enthufiaftifchen Berehrer bes Reichsoberhauptes gemacht. Um fo beitiger war nach ber Enttäuschung ber von Sedenborff vorausgejagte Rudichlag. Das Wort, bas ber leibenichaftliche Fürit auf ben Pronpringen zeigend bem Bertreter bes Raifers gurief: "Da fteht einer, ber mich rachen foll", war nicht in augenblicklicher Aufwallung gesprochen. Roch auf bem Sterbebette hat ber Ronig bem Sohne etwas Aehnliches gejagt. Die Erinnerung an bie Unbill, die einst der große Rurfürst erlitten, wurde wieder lebendig. Richt ber Ronig von Franfreich habe ihn zu biefem Frieden gezwungen, fondern ber Raifer und bas Reich, hatte ber Aurffirft nach ber Rataftrophe von Saint-Germain en Lane geflagt: es war bamals, bag er bie befannte Denfmunge mit bem Bers bes Birgil pragen ließ. Es ift gewiß bezeichnend, wenn Ronig Friedrich im Dezember 1740 in Wien an ben Frieden bon 1679 erinnern läßt 1).

Unmittelbar nach des Raifers Tod schrieb Friedrich ein paar furge Zeilen an den Großherzog Frang, ben Gemahl ber Erbtochter bes Berftorbenen, als Antwort auf ein Sanbichreiben, burch bas ihn ber Pring um die Fortbauer feiner Freundschaft erfuchte. Friedrich verfprach fie ihm mit dem bedeutsamen Bufat, bag man ihn auch bagu in ben Stand fegen muffe 2). allem, was zwischen ben beiden Sofen vorgegangen mar, begriff man in Bien, mas bas bejage: ju bem preugischen Gejanbten jagte ber Großherzog Frang: "Der Ronig von Preugen handelt an mir und meiner Bemahlin wie ein Bater"; ihrem Bertreter in England aber schrieb Maria Theresia, niemandem fei weniger gu trauen als bem Könige von Preußen, ber seinen Erbietungen eine Rlaufel anhange, Die offenbar als Entgelt ein Stud ber Erblande verlange "). Mitte Dezember ließ bann Friedrich in aller Form die Abtretung von Schleffen forbern, erft die bes gangen, bald barauf bie eines guten Studes; zugleich rudten feine

<sup>1)</sup> Rorr. 1, 134; pgf. 1, 99, 104 Anm.

<sup>3)</sup> Bgl. Dronjen 5, 1, 138; Korr. 1, 80.

<sup>1)</sup> Droufen 5, 1, 172; A. v. Arneth, Maria Therefia 1, 374.

Truvven über die schlefische Grenze; er versprach bafür bie Garantie ber beutschen Staaten ber Königin und seine Stimme für die Raiserwahl ihres Gemahls. Er rechnete nicht auf die Unnahme seiner Borichläge: "wir werden uns blamiren, wenn wir in Wien unterhandeln wollen", fagte er von vorn herein zu Bodewils 1). Aber man war bort boch näher baran, auf feine Rombination einzugehen, als er geglaubt hatte vorausseken zu "Des Königs von Breußen suße Worte und fraftige Versprechungen machten selbst meine Minister irre". erzählt Maria Theresia später 2). Endlich aber mar es wieder die Rücksicht auf Frankreich, bessen man in Wien vollständig sicher zu fein glaubte, die jedes andere politische System von der Sand weisen ließ. Der Vertreter bieser französischen Richtung ber öfterreichischen Bolitif mar Johann Christoph v. Bartenstein. ber Konvertit aus Strafburg, aus untergeordneten Berhältniffen emporgestiegen, in ber Staatskonferenz nichts als ber Brotokollführer, aber lange Jahre hindurch "das Orafel der öfterreichi» schen Staatsangelegenheiten" 3). Mit der feit 1735 erreichten Berstellung des guten Ginvernehmens mit Frankreich, mit der Beilegung des Jahrhunderte alten Zwistes zwischen ben Säusern habsburg und Capet mochte Bartenstein die Quadratur bes Cirfels gefunden glauben; die große Allianz zwischen Preußen, . Desterreich, den Seemächten und Rufland, die Friedrich jest in Anregung brachte, hatte ihre Spipe nur gegen Frankreich tehren können und mare ein Burudgehen auf bie Trabitionen bes spanischen Erbfolgefrieges gewesen: wie hatte Bartenftein sein eigenstes Wert gertrummern lassen? Der König von Breugen verlange, so erklärte der leitende Staatsmann, Desterreich solle Frankreich den Krieg erklären, und doch besitze die Königin von Ungarn außer Frankreich niemand, auf den fie fich verlaffen könne 4).

Man fragt sich, ob die Stimme Bartenstein's bei ber schwankenben haltung ber andern Staatsmanner und vor allen

<sup>1)</sup> Korr. 1, 85.

<sup>2)</sup> Archiv für öfterr. Beich. 46, 287.

<sup>3)</sup> Arneth 4, 250.

<sup>4)</sup> Arneth 1, 130.

bes Großherzogs Franz eben so leicht durchgebrungen sein würde, wenn die Form der preußischen Werbung eine andere gewesen wäre. Daß Friedrich mit gezogenem Schwert unterhandelte, verlette den österreichischen Stolz am empfindlichsten. Aber wenn jest die preußische Schrossheit eine vorhandene Geneigtheit verschwinden ließ, so steht andrerseits dahin, ob ohne diese Schrossbeit auch nur ein Grad von Geneigtheit überhaupt eingetreten sein würde.

Den König von Breugen hat die ablebnende Untwort aus Bien, bie er ja erwartet hatte, nicht überraicht, und fo fehr er auch als Bolitifer ein gutliches Abtommen mit bem Biener Sofe wünschte - bas beweift noch feine Sendung eines gebeimen Maenten nach Wien im Januar 17411) - mit feinen militari= ichen Afpirationen mare basfelbe boch in einen gemiffen Ronflitt gefommen. Denn Ruhm und friegerische Ehren wollte er von feiner Unternehmung nun einmal haben. Bon bem Tage an, ba ber Kurier mit ber folgenschweren Tobesbotschaft aus Wien in Rheinsberg einritt, feben wir ihn in der freudiaften Erregung. dem zuversichtlichsten Bochgefühl. "Ich bente die fühnste, schneibigite, größte Unternehmung zu beginnen, ber je ein Gurit meines Saufes fich unterzogen hat", fchreibt er an Bobewils 2); "mein Berg perheißt mir gute Zeichen und meine Truppen glückliche Erfolge". Boll Ungebuld fehnt er ben Tag herbei, an bem "bie Bombe plagen foll" 3): "bas Berg ichwillt mir, Gie wiebergufeben", fchreibt er bem Minifter nach Berlin, als die Beit ber Musführung immer naber rudt; "wir werden zwei Stunden mit einander reben, und ich werbe ihnen mit Wonne ergahlen, mas ich alles geplant habe" 4). Immer wieber beruft er fich auf bie Stimme in feiner Bruft, bie feinen Entschluß aut beift und ihm gu feinem Beginnen gurebet. "Mein Berg fagt mir alles Befte ber Welt voraus", schreibt er aus bem erften Standquartier auf ichlefischem Boben b), nach lleberschreitung bes "Rubicon": "furz ein gewiffer Inftinft, beffen Urfache uns verborgen ift, ver-

<sup>1)</sup> Sorr. 1, 168. 169, 183, 187.

<sup>2)</sup> Rorr. 1, 102. 3) Rorr. 1, 100. 4) Rorr. 1, 115. 5) Rorr. 1, 148.

heißt mir Glud und gunftiges Los, und ich werde nicht nach Berlin zurückfehren, ohne mich bes Blutes würdig gemacht zu haben, aus bem ich entsprossen bin, und ber braven Solbaten. die ich die Ehre habe zu befehligen". Aus den frischen, sprubelnden Billets, die er "im Begriff zu marschiren" oder Abends nach dem Marich, oft "fehr mude", an Podewils, an feine Bermandten und Bertrauten richtet, strahlt sein ganges Blud. "Aldieu, mein lieber Charlatan" — wir werben noch sehen, warum ihm Bodewils so heißt - "seid ber geschickteste Charlatan ber Welt und ich bas glücklichste Glücksfind, und unsere Ramen werden nie in Vergessenheit fommen"1). "Bravo, Bodewils!" jo applaudirt er sich einmal selbst in liebensmürdiger Naivetät. indem er dem Minister von einem gelungenen Handstreich erzählt2). ein fröhlicher Feldherr an der Spige seiner fröhlichen Truppen, benn so bezeichnet er beren Stimmung 3). Die perfonlichen Gefahren, in die ihn feine kede Baghalfigkeit brachte, wie am 27. Februar bei Baumgarten, umgaben bann wieber für seine erregbare Phantafie seine Kriegsfahrt mit einem poetischen Schimmer; die Bilber von Sieg und Tod schwebten vor feinem Auge, und in einem Anfluge von Romantit, woran wir ben Bayardritter vom Remusberg wiedererkennen, malt er sich aus, wie man ihn bestatten wird: der Leib, so verfügt er 4), soll verbrannt werden nach Römerart, in Rheinsberg an seinem Musensite foll eine llrue die Afche aufnehmen, und Anobelsborff foll ihm ein Dentmal errichten wie das des Horaz in Tusculum. Schon damals ertheilt er Bodewils eine Instruktion, die gang jener bekannten aus dem Anfang des fiebenjährigen Krieges für den Grafen Findenstein 5) gleicht: "Wenn mir bas Unglud zuftieße, lebend gefangen genommen zu werden, so besehle ich Ihnen absolut, und Sie werden mir mit Ihrem Kopf dafür verantwortlich sein. daß Sie in meiner Abwesenheit meine Befehle nicht berücksichtigen, bak Sie meinem Bruder als Rath bienen und daß der Staat für meine Befreiung feine unwürdige Handlung begeht: im Gegen=

<sup>1)</sup> Korr. 1, 167. 2) Korr. 1, 177. 3) Korr. 1, 169. 4) Korr. 1, 201.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Œuvres 25, 317.

theil, in diesem Falle will ich und besehle ich, daß man nachbrücklicher handelt als je. Ich bin nur König, wenn ich frei bin" 1).

Kriedrich's Freude und Stols über die erften fcmellen Fortichritte feiner Unternehmung werben in ihren unbefangenen Neugerungen manchem nicht gang im Berhaltniß zu ben geringen Schwierigfeiten zu fteben icheinen, auf bie bieje Unternehmung in ihren Unfangsftabien ftieß; benn bis gu bem Erscheinen einer öfterreichischen Urmee in Schlefien war fie allerdings faum etwas anberes ale ein militarifcher Spagiergang, Und Friedrich's Ritt vom Schlachtfelbe von Mollwig, Dieje Flucht vor bem eigenen Siege, wie Napoleon nachmals fagte, war bei aller verfonlichen Tapferfeit, bie ber Ronig an ber Spige feiner Schmabronen gezeigt hatte, ein ernuchterndes Stud Broja in dem erften Bonnerausch bes Ruhmes. Goethe jagt einmal, bag man cher an ben Lohn zu benten pflege, ben man erhalten möchte, als an bas Berbienft, bas man erwerben follte: wie ber Deifter ber Dichtfunft biefe Beobachtung an fich felbst gemacht haben will, indem er ergählt, bag er früh von dem Lorbeerfrange geträumt habe, ber ben Dichter gu gieren geflochten ift2), fo feben wir hier ben großen Schlachtenmeifter in ben Mitterwochen feines Briegerlebens ichier ungedulbig nach einem Selbenthum hafchen, bas reich wie taum einem zweiten Sterblichen ihm noch gum Boje fallen follte. Dem fpielenden Anfange bes erften ichlefifchen Rrieges folgten zwei blutige Schlachten, und ber erfte Rrieg als Ganges war bann wieber nur ein leichtes Borfpiel gu ben ernften Gefahren bes zweiten und zu ben erschütternben Unglücksichlägen ber fieben Jahre. Benn fpater ber Greis bie übermenichlichen Anftrengungen und Leiden biefes dritten, furchtbarften Rrieges, ber ihm nicht ben geringsten greifbaren Gewinn gebracht batte, mit ben glangenden Erfolgen bes erften verglich, jo mußte ihn ein Gefühl ber Wehmuth beichleichen, wie man es aus ben Borten heraushört, mit benen er in ber fpateren Redattion

<sup>&#</sup>x27;) Storr. 1, 201.

<sup>\*)</sup> Bahrheit und Dichtung Buch 4 zum Schluß. Sifteriide Zeitschrift R. g. Bb. VII.

seiner Denkwürdigkeiten die Erzählung des ersten Krieges beschließt: er verdante bie Erwerbung Schlefiens jum Theil "einem gemiffen Glück, das oft die Jugend begleitet und sich dem vorgerückten Alter persaat"1). Leicht bahingetragen von diesem Glücke, mit fröhlichem Vertrauen, weniger in klarer Vorstellung aller Möalichkeiten und Schwierigkeiten als im bunkeln Drange bes Genius. von jenem Instinkt geleitet, auf den wir ihn sich berufen hörten. stürmt ber Achtundzwanzigjährige hinaus auf eine Bahn, beren Riel vor ihm verhüllt liegt; noch weiß er selbst nicht, wie viel er von dem Lande, das sein Kuß betritt, fordern soll, wie viel er behaupten mag: noch kennt er die Bundesgenossen nicht, an beren Seite er streiten wird, ja auch ben Begner kennt er nicht cigentlich, ben er zu bestehen hat: wenn er in seinen Briefen diefes Gegners gedenkt, so spricht er meist unpersönlich von dem Wiener Hofe ober aber vom Lothringer, weil ihm als der Repräsentant der öfterreichischen Macht nur bes todten Raisers Schwiegersohn, der lothringische Bring, gilt; nur mit dem Lothringer rechnet er und unterhandelt er: kaum einmal benkt er in biefer Reit an die große Frau, die mit ihrem heißen Saß sein Leben rubelos aemacht hat.

"Ich habe keine andern Verbündeten als Euch", sagte der König am 15. Dezember in Crossen zu seinen Offizieren. Keine einzige der Mächte war von seiner Absicht vorher verständigt worden, von keiner ließ sich sagen, wie sie sich zu dem Fait accompli stellen würde. "Das ist schön für den König der Lisieren", schried damals Valory spöttisch an seinen Hof²), "sich im Stande zu glauben, allein zu operiren". Bisher hatte der Zustand der Isolirung, den die Politik Friedrich Wilhelm's I. herbeigeführt hatte, als eine Gesahr für den Staat schon in den Zeiten des Friedens gegolten, jest stürzte sich Preußen in dieser Isolirung in einen Angriffstrieg. Militärisch gefahrlos in ihren ersten Stadien, war Friedrich's Unternehmung politisch in höchstem Maße bedenklich, und in dieser Sinsicht wird der Zug nach Schlesien

<sup>&#</sup>x27;) Œuvres 2, 129.

<sup>3)</sup> Rante S. 23. 27, 28; Analetten S. 571.

siets zu den kühnsten und gewagtesten Unternehmungen gezählt werden müssen. Der Kardinal Fleury, nannte den König einen Prahler, und Ludwig XV. nannte ihn einen Karren'). In der aufgeregtesten Stimmung befand sich Podewiss; er machte sich auf das Schlimmste gesaßt; Friedrich aber beantwortet seine besorgten Berichte und Barnungen mit einem lakonischen "Piano-, oder er schreibt ihm im ernsten Tone: "Ihr gerathet dei dem geringsten Wort, das Ihr hört, in Angst; seid dreister, und werft Euch den andern nicht an den Hals"). "Ich werde den andern Höfen beweisen", so beruhigt er den verzagten Minister, "daß unsere Pläne, weit davon entfernt chimärisch zu sein, auf die glorreichste Art der Welt werden ausgeführt werden").

So icharf bie Dialettif ift, mit ber Friedrich in feinen Dentidriften aus bem November 1740 bie verschiedenen Falle und politischen Kombinationen unterscheibet, die in Folge seines Buges nach Schleffen wurden eintreten-fonnen, fo möchte er boch fpater, an Erfahrungen reifer, für ein Rechenerempel auf bem Babiere taum mit berfelben Zuverficht bie Richtigfeit in Unspruch genommen baben. "Es ereignen fich jo viel unvorhergesehene Dinge", schreibt er ichon gegen ben Schluß bes zweiten ichlefischen Krieges an Bodewils\*), "bas Gebiet ber Zwischenfalle ift fo ausgebehnt, und bas Unglud hat mir jo arg damit mitgespielt, daß ich für nichts gut fage". Es trat boch auch im Frühjahr von 1741 ein Augenblick ein, in welchem Friedrich an feinen Borausberechnungen irre wurde; es war als er im Marz die Nachricht bon ben Bündnigverhandlungen zwischen Defterreich, England, Sachsen und Rugland erhielt, bei benen es auf eine Theilung bes preußischen Staatsgebiets abgesehen war. Richt bag er bamals ben Muth hatte finten laffen: "Man muß fich wappnen mit Festigfeit, als Seld tampfen, mit Rlugheit siegen und bas Diggeichid ertragen mit ftoifchem Blide"; fofort fteht ein Rriegsplan fertig por feinen Augen, beffen Brundzuge wir an ber preugischen

<sup>1)</sup> Henault 353; Arneth 1, 389.

<sup>\*)</sup> Morr. 1, 176. 183. \*) Norr. 1, 173.

<sup>1) 17.</sup> Oftober 1745.

Ttrategie des siebenjährigen Krieges wiedererkennen. Aber Friedrich hat später gesagt, er wolle die Unruhe dieser Augenstide nicht noch einmal zu befürchten haben. Gewiß ist die Stärke seiner Politik zu Beginn des ersten schlessischen Krieges nicht das Wägen, sondern der Entschluß, jener erste Entschluß sowol, der im Oktober 1740 allem Wägen voranging, wie der zweite schwerere, der im Mai 1741 allem Wägen ein kurzes Ende macht, als die Wahl des einen oder des andern Bundesgenossen nicht länger zu umgehen war.

Turch die Richtung, welche die preußische Bolitik in den letzten Jahren ber alten Regierung genommen, hatte fich Friedrich in erster Linie auf ben Anschluß an Frankreich angewiesen seben fonnen. Mon Defterreich verlaffen, hatte Friedrich Wilhelm I. 1739 einen Vertrag mit Frankreich geschloffen, ber zunächst nur bie Buftimmung bes letteren zu ber Erwerbung eines Theiles von Berg enthielt, ben Abschluß einer engeren Allianz zwischen ben beiben Stauten aber ausbrüdlich in Ausficht ftellte. Aber ber preufische Weignbte, ber, wie erwähnt wurde, im Sommer 1740 nach Baris aing, fand bort so geringe Geneigtheit zur Begunftigung ber preuhischen Interessen vor, daß ihm Friedrich endlich mit den Allorten: "Es ist nichts zu machen mit diesen Leuten ba"3) bie schleunige Mückehr aus Paris anbefahl, die man bort im Augenblide nach bem Tobe bes Raisers am wenigsten erwartet hätte. In seinen Aheinsberger Berathungen mit Bodewils und Schwerin faste der König in erster Linie durchaus das Ginverständnis mit England, und nur für ben Nothfall bas mit Frankreich in's Huge. Dem Ronig von England fandte er bemgemäß, im Begriffe nach Schlesien aufzubrechen, einen Brief, ber seine Motive und zugleich Unerbietungen enthielt4); bem Kardinal Fleury dagegen schrieb er, als er schon drei Wochen im Felde stand, er habe es bis= her vergessen, ihm von seinen Motiven Kenntnig zu geben 5). Bei König Georg accreditirte er mit Beginn bes Krieges, obgleich ichon burch einen Residenten in London vertreten, noch zwei

<sup>1)</sup> Korr. 1, 208. Egs. Flassan, Hist. de la diplomatie française 5, 153.
2) Korr. 2, 369.
3) Korr. 1, 98.
4) Korr. 1, 121.
5) Korr. 1, 171.

neue Gefandte, in London ben Grafen Truchfeg und in Sannover ben 1757 in Regensburg berühmt geworbenen Eblen von Plotho 1): nach Franfreich ichidte er niemand, fondern überließ bie Bahrnehmung feiner Intereffen in Baris feinem ftanbigen Bertreter. Die Korrespondeng bes Ronige lagt une nun verfolgen, wie er nach jeder beunruhigenden Nachricht, die er erhält, immer einen Augenblick an eine Alliang mit Franfreich benft, in die bicfes ihn mit Saft und Dringlichfeit bineinzugieben fucht, wie aber feine Bolitit immer wieder ju ihrer englischen Tenbeng gurudlehrt. Am ftartften im Mary beim Befanntwerben jener Theilungsplane gegen Preugen, ift die Reigung nach ber frangofischen Seite ichon im Anfang April, noch por ber Schlacht bei Dollwit, wieder nicht mehr mahrnehmbar, und ber Erfolg des 10. April beitärfte nur ben Borias, mit England abzuschließen. Borausfegung, unter welcher ber Ronig bie andauernde Burudbaltung gegen Franfreich fich auferlegte, war immer die, daß die englische Politit es ehrlich mit ihm meine. Die Anfunft eines aus London angemelbeten Gefandten, Lord Syndford's, ber mifchen Defterreich und Breugen vermitteln follte, mußte die Enticheibung barüber bringen2). Der ungebulbig erwartete Schotte begann feine Berhandlung unter ungunftigen Aufpicien. Gein hannoverscher Rollege v. Schwicheldt, ber ihn auf feiner Sahrt gur Untritteaubieng in bas Mollwiger Lager von Breslau aus begleitete. erfuchte ben Ronig, von ben Berhandlungen, Die Georg II. als bannöverscher Rurfürst burch ihn hatte einleiten laffen, gegen ben Gefandten bes englischen Ronigs nichts verlauten zu laffen : ein Doppelfpiel, bas fehr befrembete. In ber Antrittsaubiens am 7. Mai nahm Syndford die Forderungen des Ronigs - fie erftredten fich auf gang Nieberschlefien mit Breslau - gur Uebermittlung an ben biterreichifchen Sof entgegen. Das unverhaltnifmakig lange Ausbleiben bes nach Wien gesandten Ruriers fteigerte bas Migtrauen und bie Ungebuld bes Konigs. "Bie lange wollen wir noch warten", ichreibt er am elften Tage nach Sund= forb's Audieng an Podewils, "um uns von Wien und London

<sup>1)</sup> Storr, 1, 140, 188. 2) Korr, 1, 237.

1

büpiren zu lassen?" Der Kurier blieb zwar nicht brei Monate aus, wie der König Podewils prophezeit hatte, aber volle drei Wochen. Am 28. Mai brachte er die ablehnende Antwort des Wiener Hoses nach Breslau, am 30. hatte sie der König im Lager. Schon vorher hatte er seinem Minister angekündigt, daß er nach der Kücksehr des Kuriers keine Stunde mehr mit seiner Entscheidung warten werde. Am 4. Juni unterzeichneten Podewils und Valory die preußisch-französsische Allianz. "Tetzt sehen wir", schrieb der König, "wer von uns beiden sich getäuscht hat, und ob ich Recht hatte, die Engländer Schelme zu nennen").

Aus bem Briefwechsel ber englischen Minister unter einander und mit ihrer Regierung stellt sich beraus, daß ihre Absicht nicht war zu betrügen?). Englands friegerische Anstalten, die Friedrich miftrauisch machten, waren nöthig, um Desterreich nicht in bas französische Lager zu treiben, boch eben so wenig wollte man Breufen durch eine feindselige Haltung zu dem Raubthier in die Bufte stoßen, als das Frankreich galt. Aber wurde ber Standpunkt ber englischen Minister auch von König Georg getheilt? Als Friedrich seinem Gesandten in London von der in Anreauna gebrachten Theilung bes preußischen Staates Mittheilung machte, antwortete ihm Graf Truchseß: "Wenn ich die Briefe betrachte. bie ber König von England Ew. Majestät geschrieben, und alles mas er mir wiederholt in den stärksten Ausdrücken der Aufrichtiafeit erklärt hat, so wurde ich Sr. Britischen Majestät bas größte Unrecht zu thun glauben, wenn ich ben Ew. Majestät gegebenen Nachrichten Glauben beimäße"3). Und doch waren diese Nachrichten nicht nur richtig - Friedrich hatte sie von bem ihm eraebenen ruffischen Feldmarschall und Minister Grafen Münnich sonbern wir wissen heute auch, daß grade der Welfenfürst in seiner Eifersucht gegen den nordbeutschen Rachbar es ge= wesen ist, in bessen Kabinet jenes Theilungsprojekt entworfen worden war 4). Die damalige englische Politik wird sich kaum nach

<sup>1)</sup> Korr. 1, 235 — 257.

<sup>3)</sup> Rante S. 23, 27, 28, 425, 457.

<sup>3)</sup> Rorr. 1, 232.

<sup>4)</sup> Dropfen 5, 1, 225. 226; Arneth 1, 391. 392.

ihren officiellen Aeußerungen beurtheilen lassen. Nicht was Sir Thomas Robinson in Wien officiell, sondern was König Georg dem öfterreichischen Gesandten in London im Bertrauen rieth, mußte für die Königin von Ungarn maßgebend werden.

Es muß hier ein Wort im allgemeinen über ben Charafter

ber Diplomatie und Politit jener Tage gefagt werben.

Ein moberner frangofischer Schriftsteller fagt: "Benn bentzutage die Brazis in der Bolitik macchiavellistisch bleibt, so ist boch die Theorie ehrbar: ber im Sandeln entschiedenste Macchiavellismus erröthet por fich felber und verbammt fich mit bem Munbe; ehebem trug er fich mit Schamlofigfeit gur Schau und hatte ben Chrgeis und bas Unsehen einer gepriesenen ober wenigftens acceptirten Lehre"1). Der philosophische Marquis d'Argenson, ber bon 1744 bis 1747 frangösischer Minister bes Auswärtigen war und fich von ben herrschenden Grundsätzen zu emancipiren fuchte, nennt die frangösischen Sofleute feiner Beit, alt und jung, lleine Jefuiten: ber verabscheuungswürdige Mazarin sei es gewefen, ber zuerft bie italienische Schelmerei auf frangöfischen Boben verpflangt habe, vor Magarin feien bie Frangosen Franken gewesen. War im Zeitalter Ludwig's XIV. Die Politif ber europäischen Mächte, wie auch ihr moralischer Charafter fein mochte, immerhin eine Politif im großen Stile gewesen, so bricht nach bem ipanischen Erbfolgefriege bei ber physischen Abspannung ber Staaten bas golbene Reitalter einer Diplomatie berein, Die fich als ben allein Ausichlag gebenben Fattor im Bolferleben gu betrachten gewöhnt, alles durch ihre Berhandlungen, ihre Runfte und Sandgriffe machen zu tonnen glaubt und es in biefen allerbings zur höchsten Routine bringt. Es ift bie Diplomatie ber Balliativmittel und Kompromiffe, die alles nach dem Grundfat ber gegenseitigen "Ronvenienz" begleicht, für jebe Berwicklung ihr Elixir hat und es zu einer Entscheibung mit bem Schwerte nie tommen läßt, als ob je bie großen Befchide ber Staaten anbers als auf bem Schlachtfelbe entichieden worben maren. Es ift die Zeit ber Kongreffe, die jahrelang tagen, bis endlich,

<sup>1)</sup> Aubertin, l'esprit public au XVIII siècle, 2. éd. 195.

wie 1730 in Soiffons, die Sauptbetheiligten fich hinter bem Rüden bes Kongreffes vergleichen und benielben burch ein Fait accompli überraschen; die Beit der diplomatischen Abenteurer und ber geheimen Agenten, in ber es vorfommen fann, bak amei tatholifche Sofe gur Beilegung ihrer Streitigfeiten fich gleich= zeitig ber Bermittlung eines papftlichen Nuntius und eines jubifchen Gelbmannes bedienen, um erft auf ben Proteft bes ersteren gegen ben ihm zugedachten Rollegen zu erflären, "ban man fich biefes ichlechten Bertzeuges im Ernfte nicht gebrauchen wollen"1). Laffen wir biefe biplomatische Salbwelt aus bem Spiele und feben wir nur ben officiellen Mitgliebern bes biplomatischen Corps näher in's Gesicht, fo berührt am fremdartiaften bie ichmachvolle Bestechlichkeit ber Diplomaten biefer Epigonenichule: fei es baf fie fich birette Beldgablungen und Benfionen bon fremden Sofen gefallen laffen, ober bag ber Sandel mit bem Gewiffen bie Formen ber guten Gefellschaft annimmt und fich auf Beichente beichrantt, welche, wie ber Abbe Dubois als Renner bem Bring-Regenten von Frankreich auseinanderfest2), "viel mehr ein Ausfluß ber Freigebigfeit icheinen als ein Attentat auf Die Treue". Alls ber Typus bes fäuflichen Diplomaten barf ber öfterreichische Soffangler Graf Singenborff betrachtet merben: jahrzehntelang ber Leiter ber auswärtigen Bolitit feines Sofes, zeigte er fich frembem Gelbe in mahrhaft unglaublichem Grabe auganglich8). In feiner Zeit ift wol ber Standpuntt ber polis tischen Ehre ein niedrigerer gemesen, nicht blog, nebenbei bemerft, in ben Rreifen ber Diplomaten, sondern nicht minber in ben Barlamenten ber ftanbifch regierten Staaten, Schweben, Bolen und nicht zu vergeffen England4). Ihre Informationen verschaffte fich biefe Diplomatie mit Borliebe burch Berletjung bes Briefgeheimniffes; auf ben eigenen und auf fremben Boftamtern, foweit fich die letteren bestechen ließen 5), ließ man diplomatische

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heigel, der österr. Erbsolgestreit 156. <sup>8</sup>) Andertin 121. <sup>8</sup>) Arneth, Maria Theresia 1, 64. 65. <sup>4</sup>) Bgl. Ledy, Geschichte Englands im 18. Jahrbundert, überseht von Löwe 1, 393. 486. <sup>5</sup>) Neber ein Absommen des engslischen Ministeriums mit dem Generalpostmeister zu Brüssel vgl. Ledy 487. Siehe auch Korr. 3, 238.

und private Rorrespondenzen anhalten und öffnen und mit nachgeschnittenen Betichaften wieder ichließen; in ben Archiven pflegen gange Stofe folder "Intercepte" fich ju finden. Much bie "falichen Bertraulichfeiten" gehören zu ben regelmäßig angewandten Sausmitteln biefer Staatsfunft, b. b. bie gang ober theilweife aus ber Luft gegriffene Mittheilungen, die man ben Freunden und Nachbarn über die angeblichen Absichten und Rante eines britten Sofes macht. Wenn Singendorff Migtrauen gwischen Baiern und Breufen faen will, fo weiß er fich, offenbar burch Bestechung, ein Billet bes bairifchen Bremierminifters an ben preußischen Befandten in Munchen zu verschaffen und ichidt basselbe bann an einen feiner biplomatischen Agenten mit folgenbem Recept: "Besfalls Du beforgt fein wirft, über ber Urt, wie uns es augekommen fein möchte, fo mysteriose Dich ju äußern, bag man pon felbiten auf ben Argwohn tommen moge, als fei bon Breußen fein anftändiger Gebrauch davon gemacht worden" 1). 3m Serbit 1741 mußte Singendorff fich nachsagen laffen, bie Unterichrift bes Ronigs von Preugen gefälicht zu haben2). Auf bem englischen Rabinet rubt ein ftarfer Berbacht, im Jahre 1743 bem ihm verbundeten Wiener Sofe eine angeblich in Berlin überreichte Drohnote mitgetheilt ju haben, die thatsächlich bort nie übergeben worben, die eine Falschung ift 3). Die Sprache wurde geradezu ein Berfzeug, die Bahrheit zu verhüllen; ber Diplomat beißt ein zum Lügen in die Fremde gefandtes Thier 4). Berpflichtungen und Bertrage ging man mit leichtem Bergen nach ben verichiedensten Seiten bin ein, ohne viel banach zu fragen, ob diefe Bertrage fich gegenseitig ausschloffen; man vergleiche nur bie Abmachungen in ber julich-bergischen Frage mit einander, die ber Wiener Sof im Muguft 1726 mit bem Saufe Bfalg, im Oftober besielben Jahres und im Dezember 1728 mit Breugen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Heigel 104. <sup>9</sup>) Bgl. Dropfen 5, 1, 353. <sup>3</sup>) Preußische Staatsschriften 1, 358 <sup>4</sup>) "Animal peregrine missum ad mentiendum rei publicae causa." Bolingbroke Letters ed. 1798, 2, 90. Stanhope, der Minister Georg's I., erzählte (vgl. Lech) 345), daß er die fremden Minister täuschte, indem er ihnen die Wahrheit sagte, die sie auf den Lippen eines Staatsmannes für Lüge bielten.

und im Januar 1739 mit Franfreich traf, und ben letteren Bertrag wieberum mit bem brei Monat fpateren gwifchen Frantreich und Breugen. Denn vor allen bie Rleinen waren bie Spielballe und Stoffiffen biefer Diplomatie, welche mit Lanbern und Brobingen wie mit Rechenpfennigen um fich warf, einen Ronig von Sicilien gum Ronig von Sarbinien umftempelte und einen Bergog von Lothringen, gleichfalls ohne ihn gu fragen ober feinen Einspruch zu hören, nach Tostana verpflanzte, welche bann einige Jahre fpater Lothringen wieder als Entichabigungsobjeft für ben aus feinen Erblanden zu vertreibenben Rurfürften von Baiern in Ausficht nahm und welche fpateren Generationen bie Richtung gewiesen hat, indem fie Bolen und die Türkei als liquide Maffen zu betrachten begann: im Jahre 1736 veröffentlichte ber Rardinal Alberoni feinen famojen "Borichlag bas türfische Reich unter ber driftlichen Botentaten Botmäßigfeit gu bringen" und 1735 lub Franfreich 1), 1742 aber ein englischer Diplomat 2) ben Berliner Sof gur Befitnahme bes polnischen Breugens ein.

Der Bater Friedrich's des Großen hatte zu der Politif, wie sie um ihn herum und gegen ihn getrieben wurde, nicht Stellung zu nehmen gewußt, so lebhaft er auch den Nachtheil empfand, in den er dadurch kam. "Ich werde klug werden", so ereisert er sich dann und wann, "die falschen Freunde wollen es ja haben; sie wollen mich düpiren: ich à mon tour auch, Gott sei Dank, daß mir Gott den Berstand dazu gegeben hat". Meer er ließ sich nur immer auf's neue hinhalten und übervortheilen in den Teuselsgeschichten, wie er die diplomatischen Berhandlungen nennt"); seine ehrliche Gradheit verstand sich nicht auf die Wassen seiner Gegner.

Warum vergelten wir nicht gleiches mit gleichem? schreibt ber Kronprinz Friedrich 1737 in zornigem Unmuth über bie selbstverschuldeten politischen Wiserfolge seines Baters an den

<sup>1)</sup> Bgl. Dronfen 4, 3, 257.

<sup>\*)</sup> Morr. 2, 155, 156, 188.

<sup>1)</sup> Dronjen 4, 2, 268.

<sup>4)</sup> Droujen 4, 2, 170; 4, 3, 427.

Feldmarschall Grumbfow 1). Wer will ihn tadeln, daß er als König an diesem Grundsatz festhielt?

Es geichieht burchaus in feinem Sinne, wenn fein Minifter Bobewils alle "Finafferie feines Metiers" in Anwendung bringt 2); er fennt die befruchtende Birfung bes Regens ber Danae und halt mit Ronig Philipp ben mit Gold beladenen Gfel für ein jehr nügliches Thier 3). Dehr als einmal ermächtigt er feinen Minister in Rufland, weber Gelb noch Intriquen, noch mas es fei, unbenutt zu laffen, um zu feinem Biele zu gelangen. Wenn er 1744 einen Bejandten nach Barfchau schicken will, fo fällt fein Auge fofort auf ben fünfundzwanzigjährigen Reffen bes Grafen Bobewils, ber "wegen feines guten Exterieurs und infinuanter Manieren" besonders befähigt ericheint, "fich bei dem Frauengimmer zu infinuiren und beliebt zu machen", was in Polen von großer Bebeutung ift 4). Gich nicht überliften gu laffen ift für ben jungen Ronig gradezu ein Ehrenpunkt. Bahrend ber Berhandlungen mit England von 1741 fchreibt er an Pobewils: "Der Capten" - fo nennt er feinen Oheim von England mit bem von ber englischen Oppositionspresse erfundenen Ramen - "ber Capten glaubt uns hinter bas Licht ju fuhren, als Weftfale, bas heißt mit aller möglicher Plumpheit: ich, ber ich mich schämen wurde, ber Rarr eines Italieners zu fein, ich murbe mich felbit verleugnen, wenn ich bie Spielpuppe eines Mannes aus Sannover wurde"5). Roch am 5. Juli 1745 fchreibt er gang ahnlich: "Ich will mich nicht fobern laffen, noch Schritte thun, welche mich jum Rarren von Leuten machen wurden, die wahrlich nicht banach gemacht find, mich zu täuschen." - "Ungläubig, ungläubig, bas fei Guer Bahlfpruch" 6), scharft er feinen Bejanbten ein, und "Täufcht die Täuscher" lautet fein einfilbiges Marginal auf einen Bericht von Bobewils 7). "Die Rolle bes ehrlichen Mannes gu bewahren unter Schelmen ift eine bochft gefährliche Sache", jagt Friedrich mit Recht; aber "fein fein mit Betrugern ift eine

<sup>1)</sup> Dunder 39.

<sup>2) 23.</sup> Mai 1745.

<sup>\*)</sup> Storr. 1, 91. \*) Storr. 3, 146. \*) Storr. 1, 246. \*) Storr. 1, 153. \*) Storr. 1, 255.

verzweiselte Partic, deren Ausgang sehr fraglich ist", muß er boch wiederum hinzusehen. Ein schlimmes Dilemma, aus dem sich der König in seinem scherzenden Tone gegen Podewils durch das übermüthige Paradozon zieht: "Wenn es als ehrlicher Mann zu gewinnen giebt, so werden wir es sein, und wenn düpirt werden muß, so seien wir denn Schelme (fourbes)"). Ein anderer Brief an Podewils, der in einem ernsteren Ton gehalten ist, giebt statt dessen im gleichen Fall die Losung aus: "Gegen den Betrug die Geschicksichkeit: il kaut opposer le courage aux dangers et l'adresse à la fraude").

Nicht ben kleinen Rünften und Liften ber bamals herrichen= den Diplomatie, von denen er nicht absehen konnte noch wollte. hat Friedrich seine großen Erfolge zu banten gehabt, sonbern ber Macht ber realen Verhältnisse, ber materiellen und morali= ichen lleberlegenheit seines Staates, seines Beeres und Boltes. Auf diese Macht der realen Berhältnisse, auf das Recht ber lebendigen Gegenwart gegen die abgestorbenen Normen der alten Reichsverfassung, hatte sich auch Rarl VI. für seine willfürliche Erbfolgeordnung berufen und berufen burfen, und hatte bann boch wieder die Stüten dieser Ordnung in der Luft gesucht, in papiernen Garantien, und nicht auf bem Boden ber Wirklichfeit, aus dem sie erwachsen war, nicht in der ara von ihm verwahrlosten Wehrfraft bes österreichischen Staates, die einzig und allein der illegitimen Ordnung ihre "pragmatische" Sanktion geben konnte und schließlich gegeben hat. Die unwahren und überlebten politischen Systeme und Kombinationen, Die bisber bie Welt im Gleis erhalten hatten und auf die Raiser Karl bei jeiner Jagd nach Garantien gebaut hatte, alle diese wesenlosen Schatten zerstoben jest in ihr Richts vor der hellen Birklichkeit der preußischen Macht, die unerwartet ihr schweres Schwert in die

<sup>1)</sup> Korr. 1, 245. Der Brief hat das Unglück gehabt, von öfterreichischen Husaren aufgefangen zu werden, und ist in Folge bessen auch verhältnißmäßig früh veröffentlicht worden. Wan dente sich das gesittete Pfui ringsum, das bis heute forttönt.

<sup>&</sup>quot;) 8. Nov. 1745; vgl. Histoire de mon temps 1746 (herausgegeben von Posner) S. 371: "Un politique ne doit être fourbe."

fünftlich regulirte Bage bes europäischen Gleichgewichts warf. Bapier mird es nicht ausmachen, fondern vigoureuse Operationen", und "Unterhandlungen ohne Baffen find wie Roten obne Inftrumente", bas find die ftolgen Devijen, unter benen bie fribericianische Bolitif in Die Schranfen tritt 1). Seinem auswärtigen Minister, bem Diplomaten, gegenüber fühlt fich ber Konia burchaus als der Krieger: "Bertheibigt mich mit ber Reber, wie ich Ench mit bem Schwert vertheibigen werbe"2). Die Runft bes Diplomaten nennt er von biefem Standpunft aus gern Charlatanerie: Podewils ift fein lieber Charlatan, ber wie wir faben - fich bemühen foll, ber geschicktefte Charlatan ber Belt zu fein, und ber von reinem Bolbe nehmen foll, feine Billen zu umhüllen; Lord Hndford ift ber "englische Charlatan" und Marichall Belle-Isle ber "Charlatan ber Alliang", weil er fich als ben Bater ber Roalition gegen die Königin von Ungarn betrachten darf 3); wo der König perfönlich in die diplomatischen Bourparlers eingreift, spricht er von seiner eigenen Charlatanerie 1). In ber Ginleitung zu feiner Geschichte bes fiebenjährigen Krieges bezeichnet er die diplomatischen Berhandlungen, die mifchen ben Jahren 1745 und 1756 liegen, als einen nicht hinreichenden Stoff für die Geichichtschreibung, weil politische Intriguen an fich nicht mehr Beachtung verdienten als die fleinen Reibereien in ber Gefellschaft 5). "Die Tapferfeit und bie gute Führung find es, die im Kriege entscheiben", schreibt er am 14. Juli 1745, "und nicht die hohlen und unsinnigen Sirngeipinnite ber Minifter".

In diesem klaren Bewußtsein von der siegenden Gewalt der Birklichkeit im Gegensatzt den leeren Anmaßungen des Scheins und der Phrase sordert nun auch Friedrich von denen, mit welchen er gemeinschaftliche Sache machen soll, Thaten statt Borte, die Entwöhnung von halben Waßregeln, den Einsatzihrer ganzen Krast, die volle Erfüllung der übernommenen Bers

<sup>4)</sup> Rorr. 3, 301; 2, 425. 4) Rorr. 1, 208. 4) Rorr. 1, 94. 100. 167. 233; 2, 211.

<sup>4)</sup> Histoire de mon temps 1746, 249.

<sup>\*)</sup> Œuvres 4, XIII.

pflichtung. Der Bevollmächtigte Frankreichs hatte Die Alliang von Breslau unterzeichnet, König Ludwig hatte fie ratificirt, ohne daß man fich in Berfailles bereits wirklich entschloffen gehabt hatte, ben Bestimmungen bes Bertrages nachzukommen. Friedrich burchichaute bies und unterließ nicht, feinen neuen Berbundeten reinen Bein einzuschenten: "Benn man mir nicht alles halt, was man mir versprochen", so warnt er den frangosi= ichen Gesandten brei Wochen nach der Unterzeichnung, "fo tonnt Ihr nicht mehr auf mich rechnen als auf das Laub im November" 1). Die bismeilen etwas ftart aufgetragenen Artigfeiten feiner Briefe an bie frangofischen Staatsmanner und Gelbherrn und ipater auch an ben König von Franfreich werden reichlich aufgewogen burch die scharfen Wahrheiten, beren er ihnen genug zu hören giebt, zwischen ben Beilen und gang unverblumt, bald in rein fachlich gehaltener Darlegung, bald in ber leichten Form bes Bibes und Spottes, in jenen epigrammatifch jugefpitten Boftftripten, wie fie die sociale und literarische Elite bes bamaligen Franfreichs ihren eleganten Briefen anzuhängen liebte und die dann mit Borliebe in der Gefellschaft folportirt wurden 2). Unter einen Brief an ben frangofischen Befandten ichreibt Friedrich: "Mein bicker Balorn, wir nehmen Brag, mahrend Gure Frangofen lauter Dummheiten machen"; unter einen Brief an den Marfchall Sedendorff: "Ihr und Gure Frangofen feid begoffene Suhner" 3). Schon biefe leichtgeschurzte Musbrudsform mit ihrem Gefallen an bulgaren Wendungen ift charafteristisch für den Rern berber Wahrhaftigfeit in Friedrich, obgleich er mit feiner zwanglofen Sprechweise in jener Beit nicht vereinzelt bafteht 4).

<sup>1)</sup> Rorr. 1, 265.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Daß dies auch mit politischen Briefen bez. Nachschristen Friedrich's II. geschah, ergiebt sich aus Luynes Mémoires 5, 71. Campagne de Coigny en 1744, 4, 217. Aeußerungen von Fleurn über die Schmeicheleien Friedrich's siehe Mémoires de Hénault 343. 349, und Flassan, Hist. de la diplomatie française 5, 157.

<sup>3)</sup> Rorr. 3, 261, 286..

<sup>4)</sup> Beispiele für Ausbrücke, die keineswegs mit der Hofetiquette übereinftimmen, stellt Aubertin S. 303 aus den Briefen der Königin von Frankreich an den jungeren Argenson zusammen. Fleury, der Akademiker, monirt bis-

Mis ber Kardinal Fleury Ausgangs 1741 bas Rommando über die frangofische Armee in Bohmen bem Marichall Broglie erwirft hat, macht ber Ronig in freimuthiafter Offenheit feine Einwande gegen ben Gunftling bei bem Gonner geltend und ichließt mit ber Apostrophe: "Um Gottes und Gures Ruhmes Billen, befreit uns von dem Marichall Broglie, und bei ber Ehre ber frangofischen Truppen, gebt uns ben Marichall Belle-Bele wieder" 1). Das Schärffte in bruster Deutlichfeit gugleich und in beifenber Fronie ift ber Brief, ben er im Februar 1742 an Broglie felbft richtet, als biefer bas gur preußischen Urmee gestokene frangofische Corps Bolaftron in bem Augenblide gurudgieht, wo Friedrich auf ben Teind geben will: "Diefer Fall", ichreibt er, bereichert bie Geschichte ber argen Borgange und wird nicht verfehlen, meinen Gifer fur bie gemeine Sache munderbar angufachen. 3ch zweifle nicht, daß wir nach Ihrer Berftartung burch bas Corps bes herrn v. Bolaftron bald von ben glangenben Erfolgen hören, bie Ihre Unternehmungen haben werben."2). Rad ber Schlacht bei Czaslau ichrieb er an Broglie. und des größeren Nachdrucks halber auch an Belle-Isle und Baforn: "Es mare eine ewige Schande fur Die frangofifche Nation, wenn nach einer fo glangenden Aftion Ihre Armee mit gefreuzten Urmen guichauen wollte" 3). Dem Rönig Ludwig, ber ihm im zweiten ichlefischen Kriege Die zugesagte Diverfion in Mandern schuldig blieb, trübte Friedrich den Hochgenuß an feinen leichten Erfolgen in ben Rieberlanden burch bie ichonungsloje Bemerfung, bag ber Feldzug in Flanbern für Franfreichs deutsche Berbundete nicht mehr bedeute als eine Belagerung von Babylon, eine Landung auf ben fanariichen Infeln ober eine Eroberung von Befing 4). Ginige Reit darauf 5) ichrieb er bem

weilen leise die urwüchsigen Bendungen Friedrich's. Benn bleser ihm am 16. Juli 1741 schreibt (Norr. 1, 281): "L'électeur de Saxe a eu vent de nos engagements", so antwortet Fleurn (27. Juli): "L'électeur de Saxe, que Votre Majesté croit avoir eu vent — ce sont Ses termes — de notre traité" etc.

<sup>1)</sup> Rorr. 1, 437. 2) Rorr. 2, 35. 3) Rorr. 2, 166.

<sup>4) 16.</sup> Mai 1745. Storr. 4,

<sup>\*) 14.</sup> August.

frangösischen Könige: "Es hat sich bis jett nur zu sehr gezeigt. baß Em. Majestät bas Interesse Ihrer beutschen Berbundeten nicht gewürdigt hat, auch sieht Sie, wie Sie bieselben nach einander verloren hat. Ich fühle wol, daß Ew. Majestät diese Wahrheiten hart finden wird, aber sie muffen gesagt werden. und die Fürsten, so groß sie auch sind, mussen sich an die Wahrheit gewöhnen." Als Friedrich's Kabinetssefretar, ber Geheime Rath Gichel, diesen Brief las, gerieth er in lebhafte Unruhe: auf Gichel's wiederholte Vorstellungen entschloß sich ber König endlich, aber erft nach fast vier Wochen. bem Brief eine farblosere Form zu geben. Dem treuen Gichel machten überhaupt bie toniglichen Briefe oft schwere Sorge, zumal diese pointirten Rufate, die der König unter die von dem Kabinetssefretär concipirten Schreiben feste. "Es ift triste", schreibt Gichel einmal recht refignirt bei solchem Anlasse an Bodewils, "bag wenn man alles thut, um eine Sache in gehörigen konvenablen Terminis zu fassen. solches durch Umstände verdorben wird, dadurch man sich zu allerhand Chagrins und Ressentiments exponiret "1). . Eichel hatte vielleicht nicht Unrecht. Der preußische Gesandte in Paris, ber alte Baron Chambrier, schrieb Ende 1745 - er befleibete bamals seit sechsundzwanzig Sahren seinen Bosten und kannte bie Landfarte — mit Bezugnahme auf die Briefe, die Friedrich nach Frankreich gesendet hatte: "Wenn man die Leute hier gründlich kennt, so kann man nicht umbin zu gestehen, baß sie im Stande sind, sich über die Form ber Dinge viel mehr zu erregen als über ben Kond"2). Man glaube aber nicht, daß Friedrich seine scharfen Briefe im Affekt, aus Mangel an Selbstbeherrschung schrieb. Im Gespräch, bei Audienzen, hielt er mit seiner Meinung nicht mehr zurück und gab ihr keinen gelinderen Ausdruck als in seinen Briefen — er bezeichnet biefe Lebhaftigfeit selber als einen Fehler für ben Diplomaten 3) - aber er behielt sich boch in seiner Gewalt: ber Marschall Belle-Isle.

<sup>1) 26.</sup> August 1745. Geh. St.A.

<sup>2) 25.</sup> Dez. 1745. Geh. St.A.

<sup>\*)</sup> Bal. Histoire de mon temps 1746, 250.

ber nach ber Schlacht bei Czaslau im Maleschauer Lager eine sehr erregte Konserenz mit bem Könige hatte, beschließt seinen Bericht über bieselbe mit ber Bemerkung: "Die Acußerungen seiner Leb-

haftigfeit haben ftets nur ben Sachen gegoften" 1).

Bir fprachen von ber Leichtfertigfeit, mit ber bas achtzehnte Sahrhundert bie Bertrage fchloß und brach. Friedrich fagt einem feiner Bevollmächtigten, ber ihm zu haftig unterhandelt: "Man entrirt Alliangen nicht wie Bergnugungspartien"2). Er fann nicht begreifen, bag die Welt nicht weiser wird, bag fie, nachbem bie pragmatische Sanftion ben Unwerth ber Garantien auf bas ichlagendste bargethan hat, nicht die Augen öffnet und biefer "Riligranichlöffer" nicht überdruffig wird: "alle Menschen find Narren" beftätigt er bem Ronig Salomo, "bie Erfahrung beweift e8"3). Er für feinen Theil läßt fich trop wiederholter Aufforderungen nicht berbei, einen berartigen Barantievertrag mit Spanien abzuschließen, weil die raumliche Entfernung die Garantie von born herein illusorisch machen würde"); seinen Geschäftsträger in Benedig, ber ihm ben Bund mit Spanien und beffen Rlienten, jelbit mit Mobena", empfiehlt, nennt er gang entruftet einen Bifionars). Wenn er gleichwol unter Umftanben, mit Rudficht auf "bie Vorurtheile Europas, benen ber bloge Rame einer Alliang Ginbrud madit"6), Berbindungen anfnupfen muß, bie ichlieflich auf "eine Unbaufung von Borten ohne Geele" ) binaustommen, die aber "Tableau machen" und ihm "ein Relief geben"8), jo läßt er alles aus bem Vertragsentwurf entfernen, was ihm in ber Folge Berwicklungen bereiten fonnte"). Dem Grafen Bobewils macht er es gur Pflicht, alle Alliangen gu vermeiben. die ihn unter irgend einem Borwand in einen Krieg hineinziehen fönnten 10); er schätt es bei Unterhandlungen an der andern Bartei als Reichen ihrer Aufrichtigfeit, wenn fie fich nur zu bem anheischig machen will, was fie auch erfüllen fann und will "). Sein langes Bogern im Frühjahr 1741 vor der Unterzeichnung

<sup>1)</sup> Rante S. 28, 27, 28, 532 Anm.

Rott. 3, 73.
 Rott. 1, 411; 3, 38.
 Rott. 1, 418; 2, 6, 60, 185.
 Rott. 2, 317.
 Rott. 2, 311.
 Rott. 2, 374.
 Rott. 2, 357. 211.

<sup>9</sup> Rott. 2, 241, 249. 10 Rott. 2, 211, 212. 11 Rott. 1, 62.

ber Allianz mit Frankreich beweist, daß auch er nur das versprechen mochte, "was er erfüllen konnte und wollte", daß er es versichmähte, sich in einer Sache zu binden, bevor sein Entschluß in berselben feststand. Es war keine leere Phrase, wenn er am 6. Februar auf Fleury's Drängen zum Abschluß ihm die auseweichende Antwort gab: "Ich bin der Ansicht, daß man, bevor man in eine Allianz tritt, seine Gründe genau prüse und wäge; aber ist man bis zum Abschluß gelangt, dann handelt es sich nur darum, allen seinen Verpflichtungen mit Nachbruck Genüge zu thun" 1).

Und doch hat sich Friedrich aus dieser ersten Allianz von Belang, die er geschlossen hat, schon ein Jahr nach ber Unterzeichnung zurückgezogen; ja er hat ichon in ber ersten Sälfte bieses Inhres am 9. Oftober zu Kleinschnellendorf jenes Abfommen getroffen, das, wenn es zur Ausführung gelangt wäre, die Lösung seiner Beziehungen zu Frankreich bereits damals herbeigeführt hatte. Friedrich hat sich über die Fälle, in benen nach seinen Unsichten ber Vertragsbruch gerechtfertigt ober geboten jei, zu wiederholten Malen ausgelaffen. Im Antimachiavell haben wir die abstrakte Theorie, die sich noch auf keine praktische Erfahrung stütt; gleichwol giebt Friedrich schon hier zu. daß es schlimme Nothwendigkeiten gebe, in denen ein Fürst nicht umbin fonne, seine Bertrage und Allianzen zu brechen, boch foll bas nie geschehen, ohne daß das Heil seines Volkes ihn dazu zwingt2). In einem Briefe von 1742, der unmittelbar nach der Unterzeichnung ber Breslauer Braliminarien und aus ber Stimmung bieser entscheidenden Tage herausgeschrieben ist's), macht er einen

<sup>1)</sup> Korr. 1, 190.

<sup>&</sup>quot;) Œuvres 8, 249. Wenn der Kronprinz hinzuscht: "Il doit cependant le faire de bonne manière, en avertissant ses alliés à temps", so vergleiche man damit das Schreiben von Eichel an Podewils, 12. Juni 1742 (Korr. 2, 200): "Damit auch die Franzosen nicht auf einmal durch diesen Frieden desorientiret und gar zu sehr surpreniret werden möchten, so haben Se. Königl. Majestät heute an den Kardinal sowol als an Belle Ssle gesschrieden" 2c.

<sup>3)</sup> An Jordan, Œuvres 17, 225.

Unterichied awijchen ber Ehre eines Privatmannes und ber Ehre eines Fürften: ber Privatmann, bei bem es fich nur um feinen eigenen Bortheil handelt, muß benfelben ohne Schwanfen bem Bole ber Gefellschaft jum Opfer bringen; ber Fürft, ber ben Bortheil eines großen Bolfes im Auge hat und im Auge haben foll, muß fich felbft und feine Berpflichtungen opfern, fobalb fie bem Bole feines Bolles entgegen ju fein beginnen. 1746, in ber Borrede gu ber erften Redaftion feiner Memoiren, balt ber Ronig an biefer Unterscheidung feft: "Bir find unfern Mitteln untergeordnet und unferen Sähigfeiten; wechseln unfere Intereffen. jo muffen wir mit ben Alliangen wechseln. Unfer Beruf ift. über bas Blud unferer Bolfer gu machen; fobald wir alfo Gefahr ober Wagnig für fie in einer Alliang mahrnehmen, muffen wir diese lieber brechen als jene ausseten; barin opfert fich ber Couveran für bas Bol feiner Unterthanen". 218 im Februar 1745 Lord Chefterfield, der fich als ber Sauptvertreter ber mobernen Aufflärung in feiner Beimat betrachtete, als englischer Botichafter nach bem Saag fam, ließ ihm Friedrich burch feinen bortigen Gefandten jagen 2): "Große Fürften thuen nichts um ihrer ichonen Augen willen. Es giebt fein Bundniß noch Band in ber Belt, bas als fraftig betrachtet werben fann, wenn nicht Die gemeinsamen und gegenseitigen Intereffen es fnupfen; fobald bei einem Bertrag ber Bortheil gang auf ber einen Seite ift und auf der anderen nichts, fo löst biefes Migverhältniß jedes Mal die Berbindlichfeit." In der Redaftion feiner Memoiren pon 1775 schränft der König die Allgemeinheit seine früheren Ausführungen sehr erheblich ein, indem er genau die vier Källe umschreibt, in benen er ben Bruch von Bundniffen für gerechtfertigt halt: wenn ber Berbunbete es an ber Erfullung feiner Pflichten fehlen läßt; wenn ber Berbundete uns ju täuschen sucht, fo baß fein anderes Mittel übrig bleibt als ihm zuvorzukommen; wenn eine vis major dazwischentritt; und endlich wenn die Mittel gur Fortjegung bes Rrieges verfagen.

<sup>1)</sup> Œuvres 2, XVI.

<sup>1)</sup> Erlaß bom 27. Gebruar 1745.

Kaffen wir nun die Grunde in's Auge, die den König 1742 ju feinem Separatfrieden bestimmten, fo ift ber eigentliche Schluffel für feine Bolitit in bem furgen Borte gu fuchen, bas er wenige Tage nach der Unterzeichnung bes Bertrages mit Frantreich warnend bem frangofifchen Befandten gurief: "Gin langer Rrieg fann mir nicht gufagen"1). Friedrich ichlof ben Bertrag in ber Borausfegung, bag bie Entscheidung fich noch vor Ablauf bes Sahres werbe berbeiführen laffen. In feinem Berdruffe über bie Bereitlung biefer Soffnung burch bie Schlaffheit und burch bie Rebenabsichten ber frangofischen Kriegsführung glauben wir fein Sauptmotiv zu der Rleinschnellendorfer Abfunft vom 9. Oftober zu erfennen. Die Frangosen und Baiern hatten ben von Friedrich ihnen empfohlenen Marich nach Wien unterlaffen, ber ben Rrieg mit einem Schlage beendigt haben wurde; Die Grunde, Die babei mitwirften, liegen nicht gang flar ju Tage, aber die Absicht tritt boch bentlich hervor, möglichft wolfeile Lorbeeren zu pflücken und die Beschäftigung ber einzigen öfterreichischen Felbarmee allein ben Breugen zu überlaffen2). Balb trat bann alles ein, mas der König von Preußen als die Folge des unterbliebenen Angriffs auf die feindliche Sauptstadt vorausgejagt hatte. 3war fiel am 25. November Brag ben Baiern und Frangofen in die Sande, gu benen ingwischen 20000 Sachsen geftogen waren, aber bie Defterreicher, burch Buguge aus ben entfernten Provingen bes Staats jest ansehnlich verftarft, hielten fich für ben Berluft Böhmens burch einen Ginfall in Baiern schadlos, bas bie in Oberöfterreich, poftirten schwachen Garnisonen nicht zu becen vermochten. Die Folge war der Abzug der Baiern aus Böhmen; Marichall Broglie mit den 12000 Frangosen, die ihm blieben, wurde von ben überlegenen öfterreichifchen Streitfraften vernichtet worden sein, hatte nicht König Friedrich, ber sich an die Kleinschnellendorfer Berabredungen nach bem Bruche bes von ihm ausbedungenen Geheimniffes nicht mehr gebunden hielt, mit einer preußisch-fächsischen Urmee im Februar eine Diverfion nach Mahren

<sup>1)</sup> Rorr. 1, 265.

<sup>2)</sup> Ich werbe auf diese Fragen an anderer Stelle näher eingehen, als es nach der Anlage dieses Aufgabes möglich ift.

gemacht. Bis über die Grenzen von Riederöfterreich hinaus porgedrungen - feine Sufaren ftreiften bis gur Donaubrude vor Wien - jah fich Friedrich gleichwol Anfang April gum Rudgug ans Mahren genöthigt, aus Mangel an Unterhalt für bie Invafionsarmee und weil die Frangofen zu schwach waren, feine Operationen burch einen entsprechenden Borftog zu unterftuten und in ber Flante gu beden. Die Sachfen, fur bie bas "Rönigreich Mähren" in Besit genommen werben follte, itellten fich jest an ber bobmisch-jachfischen Grenze auf, ohne wieder bor bem Reind zu ericheinen; Die Wettiner und die Bittelsbacher wollten fich Königreiche erobern und brauchten ihre Truppen zur Deding bes eigenen Landes.

In ber Boraussicht ber Unmöglichkeit, Die Stellung in Dahren zu behaupten, hatte Friedrich ichon im Marg bem Grafen Podewils ben Befehl ertheilt, Friedensverhandlungen einzuleiten : ber militärische Besichtspunft, Die Rudficht auf ben schlechten Stand ber Operationen, gab babei ben Ausichlag; nach ber Absicht bes Ronigs follte ber Friede fertig fein, bevor bie Raumung Mährens feine politische Situation verschlechterte. Raumung nothwendig wurde, ohne daß fich die Berhandlungen batten jum Abschluß bringen laffen, fiel bas unmittelbare Bedurinif jum Frieden fort und Friedrich fah dem Gange ber

Berhandlung ruhiger zu.

Bugleich aber wurde nun burch verschiedene Beobachtungen fein Diftrauen gegen bie Buverläffigfeit ber Frangofen von neuem rege. In einer aus bem Marg ober Anfang April ftammenben Bufammenftellung ber Grunbe, Die für einen Separatfrieden sprechen fonnten, jagt Friedrich noch, er habe bisher feinen Anlag, die Bertragstreue feiner Allierten zu bezweifeln. Balb barauf murbe er von Seiten bes fachfifchen Sofes por Belle-Isle gewarnt, ber in Franffurt am Main gejagt habe. man muffe Frieden um jeden Breis ichliegen1). Friedrich traute ber Mittheilung anfangs nicht gang; Meugerungen bes Marquis Balory") ichienen bann indeg ihre Glaubwürdigkeit zu beftätigen.

<sup>1)</sup> Rort. 2, 98, 107, 155, 2) Rort. 2, 119, 147, 151, 153.

Franklige Erie

1.2

Entlich lief aus Frankurt mit aller Bestimmtbeit die Nachricht ein, bas ein Smiffar Aleura's in Wien unterbandles.

Kach ienem Siege bei Czaklau ichwankte Friedrich einen Augentlich, ob er ben Krieg forrieben, oder ob er die Berhandlungen wieder anknüpfen sollte, die furz vor der Schlacht abgebrochen worden waren. Er entichted sich für das lestere: auch der kleine Eriolg der Franzosen bei Sahan 25. Mai machte ihn in seinem Enrichtusse nicht mehr wankend, um so weniger als er bei der ichlechten Heeresteitung seiner Verbündeten die Katastrophe vorausiah, die bald genug, noch ehe der Breslauer Friede unterzeichnet war, eintrat.

Bab also ben nächsten Anlaß zu bem preußischen Separatfrieden, ber übrigens burch ben Wortlaut bes preugifchefrangoffichen Allianzvertrages nicht ausgeschloffen wurde, die Läffigfeit ber Franzoien in der Erfüllung ihrer Vertragsvervilichtungen und der verderbliche Ginflug ber Laffigleit auf die gange Rriegsführung, und bestärfte ben König von Breugen die Furcht, fich von Rleury burch einen Separatfrieden überholt zu jeben, jo fonnten die beiben ersten der von Friedrich spater statuirten (gründe zur Lösung bes Bertragsverhältniffes als porbanden betrachtet werden. In einem Briefe an Belle-Isle") veraleicht Friedrich fich und seine Allierten mit Schiffbruchigen, benen nicht verdacht werden könne, wenn sie jeber für sich bas finkenbe Brad verließen, um durch Schwimmen das rettende Ufer zu erreichen: er hat hier alfo die vis major im Sinne, die unter jenen Grunden an britter Stelle figurirt. So hat benn auch, bem vierten biefer Grunde entsprechend, Die Rucksicht auf bas allmähliche Berficaen ber (Belbquellen bes Staates 1742 einen Blat unter Friedrich's Motiven eingenommen3): wenn ihm "ein langer Rrieg nicht zusagen konnte", so lag bies vornehmlich baran, bag Breufen zwar in der Lage mar, aus eigenen Mitteln, ohne fremde Zubsidien, ein paar Feldzüge zu bestreiten, daß aber biefe Mittel itets nur die Ersparnisse bes Friedens maren, die, balb ver-

<sup>1)</sup> Morr. 2, 143; vgl. 154. 155. 161. 227. 2) Korr. 2, 206. 3. Morr. 2, 100.

braucht, wahrend bes Krieges fich nicht erganzten. Immerhin waren fie 1742 noch nicht erschöpft, fo bag alfo von biefer Seite noch fein Sinberniß zur Fortsehung bes Krieges vorlag, eben io wenig wie nach ber Schlacht bei Czaslau füglich bas Borhandenfein einer vis major jugestanden werden fann. Wenn man fieht, wie Friedrich nach zwei Jahren von neuem bas Brad, bas er verlaffen hatte, besteigt, obgleich basselbe ingwischen nur immer neue Lede bekommen hat, dann fragt man unwillfürlich, ob ber Frieden von 1742 opportun für ihn war. Man fragt, ob bie neuen Borrathe, die in die preugischen Raffen gefloffen waren, und ob die ftarte Rudenbedung burch die neuerbauten ichlefischen Festungen bem Bortheile gleichsamen, in ben ber Gegner nach bem Brestauer Frieden burch die Biebereroberung von Bohmen und burch die Besetzung von Baiern, burch die Regenerirung feines Seeres und burch bie Bunbesgenoffenschaft Sachfens gefommen mar. Aber wer mochte bie Frage beantworten? Denn wer ift zu ber Boraussetzung berechtigt, baß wenn Breugen an feinem Theile in der Roalition verblieben ware, Frantreich bas gleiche gethan haben würde? Noch ebe bie Nachricht von bem Breslauer Frieden in Baris fein fonnte1), erließ Fleury an Belle-Isle jene Instruktion, unter bie er, wie Bolory in feinen Memoiren ergablt, eigenhandig die Worte gefett hatte: "Den Frieden um jeben Breis". -

"Es handelt sich jest nur darum, die Kabinete Europas daran zu gewöhnen, uns in der Stellung zu sehen, die uns dieser Krieg gegeben hat, und ich glaube, daß viel Mäßigung und viel Gleichmuth gegen alle Nachbarn uns dahin führen wird. Ich hoffe, daß wir uns mit Würde auf der Höhe des Wachtausschwunges behaupten werden, in welchem wir uns dem Erdtheile angefündigt haben" 2). So Friedrich's politisches Krogramm nach dem Abschlusse des Bertrages, der ihn dis zum allgemeinen Frieden zur Neutralität verpflichtete. Bielleicht aber bestand das erste Kennzeichen der veränderten Machtbedeutung

<sup>1)</sup> Bgl. Droujen 5, 1, 475 Anm. 1. Balory 1, 169.

<sup>2)</sup> Un Bodewils, 20., 23. Juni. Rorr. 2, 211. 213.

104 Reinhold Rofer, Friedrich ber Große bis jum Breslauer Frieden.

Preußens grabe barin, daß eine Politik des Zusehens und Geschehenlassens, auf die ein Staat untergeordneten Ranges sich zurückziehen kann, für die neue Großmacht nicht mehr durchführbar war. Nur vierzehn Wonate nach dem Breslauer Friedensschlusse, genau ein Jahr bevor er seinen Fuß zum zweiten Wal über die österreichische Grenze setze, am 25. August 1743 eröffnete Friedrich seinem Winister, daß es durchaus nothwendig sei, die Stärke herauszusehren: "sonst würde ich, mit unendlich mehr Wacht, in Verachtung sinken gleich meinem Vater").

<sup>1)</sup> ftorr. 2, 409.

## Literaturbericht.

Karl Beter, Römische Geschichte in fürzerer Fassung. Zweite, verbesserte Auflage. Hach Buchhandlung bes Baisenhauses. 1878.

Die zweite Auflage biefes Buches unterscheibet fich von ber erften faft nur burch formale Befferungen und eine Menderung bes Formats. Es ift ein gutes, forgfältiges, brauchbares Rompenbium, bestimmt an erfter Stelle fur bie reiferen Schuler an Gymnafien, aber auch über biefen Rreis binaus wol der Beachtung werth. Benn wir richtig beobachtet haben, wird es namentlich von Studirenden als Repetitorium benutt. Ueber einzelnes ju ftreiten mare bei ber Beichaffenheit bes Buches und ber Gigenart bes Bf.'s gegenüber ohne Bred. Wenn wir baber einige Buniche für eine neue Auflage gum Musbrud bringen, jo richten fich biefe nur auf die Behandtung im allgemeinen. Die Darftellung bes Bf.'s ift fait ausschlieftlich ergablend; bie maßgebenben Gefichtspuntte treten häufig nur fehr unvollfommen hervor. Aber gerade diefe mußten in einem überfichtlichen Romvendium fcharf und far hingestellt werben. Um ein Beifpiel anzuführen: bie ftrategifden Aufgaben ber beiben feindlichen Barteien im zweiten punifchen Rriege tommen bem Lefer nicht genügend jum Berftandniß; man erfieht nicht hinlänglich, daß Hannibal von Anfang an nur mit bulfe eines neuen Bugugs die Riederwerfung Roms gu erreichen hoffte und bag bie Rampfe außerhalb Staliens nur ben Bwed hatten, Diejen Bugug gu ermöglichen, baw, gu vereiteln. Gerner fehlt es an den jo bringend nothwendigen Erörterungen der allgemeinen Beltlage und an einer anschaulichen Schilberung ber Staaten, welche mit Rom in Ronflitt geriethen. Gine furze Ueberficht über Die Diabochenftaaten und ihre gegenseitigen Beziehungen, eine wirkliche Charafteriftif der tarthagischen Berfassung ware unbedingt erforderlich; bem tonnte manche für den größeren Busammenhang gleichgültige Unefdote geopfert werden. Heberhaupt ware es zwedmäßig gewesen, wenn ber Bf. fich

1000

Selvon Campanien. Topographie, Geschichte und Leben ber Um-Rebeits im Allerthum. Nebst einem Atlas von Campanien in 13 Vanden und beschreibendem Texte. In drei Lieserungen. I. Berlin,

Der Gegenitand, welchen dies Buch behandelt, hat ichon viele wenn fich bisber niemand gefunden hat, ber die große und war angebe windich gu lofen unternommen hatte, fo lagt fich bas be weinem gemiffen Grabe aus außeren Grunden Ander De Die Ber aber muß in ber Schwierigfeit ber Sache welche nicht nur jahrelange genaue Spezials webben wie Che und Stelle erforbert, fondern vor allem auch eine ber beterogenften Dinge, ohne welche die Entwasten wind werente lebensvollen Bilbes bes antifen Campaniens nnedolid in Den baben baher alle Beranlaffung, mit hochgespannten Ormarenmen im beie Schrift herangugehen; fie werben aber feiber une in geringem Masse befriedigt. Man darf nach der haltung bes Mangen erwerten, ein Buch für ben Gelehrten gu finden, allein biefer mit feinen Bedarfeifen nur in ben feltenften Fällen von bem Bf. Mennag gethan finden; auf ber andern Seite erhalt ber bloge Freund ses Miteribums eine Wenge von Stoff, mit bem er außer Stande if framb etwas angufangen. Ginige ber wichtigften Fragen gubem, odde bier in Betracht tommen, hat ber Bf. faum berührt. So fehlt 614 508, mas bie eigentliche Grundlage ber Darftellung hatte der Andiden, ein überfichtliches Bild ber Landschaft nach ihren deliden Berbaltniffen und ben baburch gegebenen Bedingungen Befchichte. Ebenso vermiffen wir eine

jusammenhängende Schilberung der Beränderungen, welche die Elementargewalten wie die menschliche Kultur im Laufe der Jahrtausende hier bervorgebracht haben. Auch die allgemeine Einleitung über die verschiedenen Bölferschaften, welche im Alterthum Campanien bewohnten, ist turz und wenig eingehend, giebt auch vielsach nur Resultate ohne nähere Begründung. Bei der Behandlung der einzelnen Städtegebiete wird zwar manches, was hierher gehört, nachgeholt, aber auch da nur zu oft in einer Weise, welche den, der wirkliche Belehrung sucht, nicht zu befriedigen vermag. Was nützt es z. B., wenn wir ersahren (S. 124), daß das Land bei Puteoli jeht von neuem im Sinken sein "soll". Man hätte eine bestimmte, wol motivirte Ansgabe fordern können, zum mindesten aber den Nachweis, wo genauere Auskunft zu holen sei.

Bei jeber einzelnen Stadt wird zuerft über die Beschichte, bann fiber bas Mungwesen, bie Berfaffung, bas geiftige und materielle Leben und ichlieflich über die Topographie gehandelt. Die italienische Lotalliteratur ift in großem Umfang herangezogen worden, und bafür bat man im Norben alle Urjache bantbar gu fein; noch bantbarer wurde man freilich fein, wenn auch bier genauer und mit spezielleren Angaben referirt wurbe. Man vergleiche beispielshalber die Be= merkungen über die Solfatara auf S. 123. Beniger angenehm wird man von der Urt und Beife berührt, wie die epigraphischen und numismatifchen Dentmaler behandelt find. Es mare geboten gemejen, Die Ergebniffe, welche fich aus ihnen gewinnen laffen, in die Darftellung zu verweben und die einzelnen Denfmaler, foweit fie in allgemein juganglichen Werten veröffentlicht find, in furgen Bermeifungen anguführen, nur bie neugefundenen ober an ichwer guganglichen Orten abgebrudten vollständig wiederzugeben. Statt beffen icheint ber Bf. Die Abficht zu haben, alle irgendwie wichtigen Inschriften, Die fich auf Campanien begieben, pollftandig abgudruden. Das ift aber völlig überflüffig und bient nur bagu, bas Buch gang unnug zu vertheuern, um fo mehr als nur in den feltenften Fallen irgendwie nennens= werthe neue Erflärungen ober Lefungen vorgebracht werben. Rach einzelnen Broben zu urtheilen, icheint auch die Genauigkeit in ber Biebergabe ber Inschriften nicht ben Unsprüchen zu genügen, welche man beutzutage mit Recht ftellen barf. In der Inschrift Rr. 165 4. B., Die nach Bengen im Bermes 3, 173 wiebergegeben wirb, (S. 120) ift B. 8 nicht EXORNARVNT, fondern EXORNAVERVNT an ichreiben. Aehnlich fteht es mit ben Mungen von Reapolis. Bier wird mit "bekanntlich" und "wahrscheinlich" operirt, ohne daß man Gründe oder Nachweise erhielte, die man nach der ganzen Anlage des Napitels doch erwarten müßte. Und während die Silbermünzen von Neapel einzeln beschrieben werden, meint der Bs., "die fleineren Nominale zu behandeln würde zu weit führen". Auch sonstige Aussstellungen im einzelnen ließen sich mehrsach machen.

Den besten Bestandtheil des Wertes bildet die eigentliche Topographie. Hier sind nicht nur die Forschungen der Italiener und Fremden kritisch verwerthet, sondern der Bs. hat auch aus seinen eigenen Studien manches nicht Unwichtige beigesteuert. Wir verweisen namentlich auf die Erörterungen über Palaeopolis, auf die Resonstruktion des Stadtplans von Neapolis und die Behandlung der aus dem Alterthum übersommenen graphischen Darstellungen der puteolanischen Küste. Näher auf Einzelnheiten einzugehen müssen wir denjenigen überlassen, die sich einer größeren Lotaltenntniß in diesen Gegenden rühmen können, als uns zu Gebote steht.

Der Atlas giebt im ersten Heite Pläne von Neapolis, Buteoli, Kyme und Bajae, die in der Ausführung als durchaus klar und zwedentsprechend bezeichnet werden mussen. Das Terrain ist braun eingetragen, moderne Anlagen und Namen schwarz, antike roth. Der versprochene erläuternde Text sehlt zur Zeit noch und damit auch nähere Auskunft über die Grundlagen der Karten.

Franz Rühl.

Ostar Brenner, Nord = und Mitteleuropa in den Schriften der Alten bis zum Auftreten der Cimbern und Teutonen. Inauguraldiffertation der Universität München. München 1877.

Der Bf. giebt hier "den Anfang zu einer chronologisch angeordneten Behandlung der Quellen zur Kunde des alten Germaniens",
freilich nur einen keinen Theil des Berkes, das er in Aussicht
nimmt. Er hat sich zunächst darauf beschränkt, in kurzen Auszügen
zusammenzustellen, was die antiken Schriftsteller von Hefataeos dis
Polydios über die Mitte und den Norden von Europa berichten.
Daran schließen sich sehr umsangreiche Anmertungen, welche fast die
Hälfte des Buches einnehmen und kontroverse Punkte des Textes
näher erörtern, sowie über die benutzten Hilsmittel Auskunft geben.
Einen erheblichen wissenschaftlichen Fortschritt hat der Bf. nicht
gemacht; soweit man urtheilen kann, scheint er auch das Material
nicht durchweg aus eigenem zusammenhängendem Studium der Quellen

gewonnen zu haben. Bei den Literaturangaben ist Vollständigkeit nicht erstrebt worden; es sehlt aber doch manches, was Berückslichtigung verdient hätte. Auch berührt es nicht angenehm, daß zuweilen nur ganz antiquirte Ausgaben benuht worden sind, wie die des Hippotrates von Kühn. Immerhin erscheint das Schriftchen als handliche Zusammenstellung recht brauchbar und der Bf. hat nicht ohne Sorgfalt gearbeitet, wenn er gleich in seinen Urtheilen sast durchgängig von seinen Vorgängern abhängig ist. Daß wir auf einem Gebiete, das von Kontroversen förmlich wimmelt, vielsach Behauptungen begegnen, welche zum Widerspruch heraussordern, versteht sich von selbst, und eine gewisse Ungleichheit der Behandlung erscheint bei einem Erstlingswerke entschuldbar.

La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata dal comm. G. B. de Rossi, III. Roma, Salvincci. 1877.

Die beiben erften Banbe biefes großartigen Unternehmens, welches es auf eine wiffenichaftliche Erforichung und Beichreibung ber gangen, bas heutige Rom umgebenben Todtenftadt abgesehen hat, maren icon 1864 und 1867 ericbienen. Geither haben theils ander= weitige Beidaftigungen, theils die Folgen ber Ginverleibung Roms eine Unterbrechung ber, erft 1872 wieder aufgenommenen Arbeiten mit fich gebracht. Fünf Jahre barauf tonnte biefer britte, beibe porangegangenen an Umfang überbietenbe Band ericheinen, welcher bie in jenen begonnenen Untersuchungen über bie Caligtfatafomben gum Abichluffe bringt, indem er junachft bas fübweftlich von biefen gelegene Cometerium ber beiligen Soteris, einer Marthrerin aus Diotletian's Beiten, beschreibt (G. 5-192). Mus vier großen Area bestehend, übertrifft basfelbe an raumlicher Ausbehnung die allbefannten Calirtfatafomben. Aber an Bedeutung und Glang ber Denfmäler, Die es bietet, fommt es ihnen nicht gleich. Je junger Die Cometerien, besto sparfamer erscheinen namentlich Gemälde. Die jest in Rede ftebenben Ratatomben bieten ihrer noch manche bentwürdige bar, welche ber Bf. in das 4. Jahrhundert verweift. Das bedeutendite berfelben, die jog. Gruppe ber fünf Beiligen, hat er, wenigftens in genauer und brauchbarer Abbildung, jum erften Dal herausgegeben. Um fo reicher ift bie epigraphische Ausbeute ausgefallen und von bem Berausgeber mit gewohnter Sorgfalt unterfucht und bearbeitet worben. Ein zweites Buch (S. 193-392) behandelt das nördlich vom Musgangevunft ber Forschungen gelegene, erft feit 1646 und bann wieber seit 1868 zugängliche Arengrium bes hippolyt und bie vom Bf. fogenannte Regio Liberiana, welche in ber Mitte und zweiten Balfte bes 4. Sahrhunderts mit Grabnifden ausgefüllt morben ift. Much bie liberianischen Gemalbe verratben im Bergleiche mit ber Dekoration der Soteris-Ratakomben eine spätere Reit. Orten haben übrigens ichon bie fog. romifden Atabemifer bes 15. Sabrhunderts. Bomponio Leto voran, Spuren ihres Befuches hinterlassen. Weitaus bas Deifte bes Neuen und bes Interessanten bietet das dritte Buch, welches in feinen drei erften Rapiteln (S. 393-409) dem oberirdischen Kirchhof bei St. Calirt, von de Roffi und Monfignore de Merode 1873-76 ausgegraben, gewidmet ift. Dieses Beisviel eines sub dio gelegenen altfirchlichen Friedhofes tritt übrigens als viertes ben in Trier, in Bienne und in Borto Gruaro (im Benegianischen) entbedten Grabfelbern gur Seite. Gin viertes Kapitel untersucht bas Berhaltniß ber oberirdischen zu ben unterirdischen Cometerien, ihre Berbindung mit einander u. bal, und leitet zu einer Reibe von allgemeinen Abhandlungen über, in welchen ber perdienftvolle Forider die Erträgnisse und Resultate aller feiner ichmierigen Arbeiten und Entbedungen verwerthet und gufammengestellt hat.

Bis zum zwölften Rapitel (S. 409-477) wird die altfirchliche Terminologie, joweit fie für das Begrabnikmefen in Betracht fommt. philologisch und hiftorisch festgestellt. Bei diefer Gelegenheit empfangt namentlich im achten Rapitel (G. 440 f.) die Biffenschaft um bie in der Chriftenheit seit etwa 300 in Aufnahme kommenden (S. 445 f.) Sartophage vielfache Bereicherung. In Bezug auf die viel umftrittene Etymologie des Bortes Ratatombe ftellt ber Bf. feft, bag bie Benennung ursprünglich an einem bestimmten Theile ber Via Appia bei St. Sebastiano - haftete und burch Generalifirung übertragen worben fei (S. 417 f.); übrigens zieht er die Ableitung von cubare mit eingeschobenem m vor, so daß der schon im 6. Jahrhundert porkommende Titel coemeterium catacumbas eigentlich eine Tautologie wäre (coemeterium ad coemeteria). Die Rapitel 13 bis 15 (S. 478-507) füllenden Untersuchungen über die Bersammlungestätten in den Ratafomben (S. 478 f.), über die Feier des Andentens ber Märtprer (S. 488 f.) und bamit Jusammenhangenbes (S. 498 f.) erinnern mehr als irgend ein anderer Abschnitt baran, bak wir alle bie neuen Aufschluffe, welche unfer Wert bietet, dem Forfcherfinn eines frommen Mannes zu verdanken haben, welcher fich bewuft ift.

mit seinen Arbeiten der Verherrlichung seiner Kirche zu dienen. Hier wird darum die protestantische Kritik nachgehends am meisten aufzuräumen sinden. Dieselbe rückt schon seht mit ihren Revisionen nach, hauptsächlich vertreten durch zwei jüngere Theologen, welche sich in Italien wol umgesehen haben und zu solchem Unternehmen vorzugsweise qualificirt erscheinen. Es sei daher bei dieser Gelegenheit verwiesen auf die instruktiven kritischen Anzeigen dieses dritten Bandes, welche aus der Feder von Benrath in Bonn (Theologische Literaturzeitung 1879 Kr. 11 S. 250 f.) und von Max Bistor Schulze in Leipzig (Beitschrift sür Kirchengeschichte. 3, 275 f.) vorliegen. Dieselben haben mehr als eine sehr in's Gewicht sallende Frage angeregt, wie z. B. ob sür die Behauptung, daß einzelne Krupten von vorn herein sür Kultuszwecke angelegt worden seien, der ersorderliche Nachweis geleistet werden könne, ob die besprochenen Sepulkralriten nicht viel zu weit hinausbatirt erscheinen u. s. w.

Ein gang besonderes Intereffe bietet bas die Administration der Rirchhöfe behandelnde 16. Rapitel (S. 507-514), in welchem ein neuerdings fo beliebtes Thema, das vom romifchen Rollegienwefen, aufgenommen und im Aufammenhange bamit auf die berühmte Sppothefe gurudgegriffen wird, daß die altchriftlichen Cometerien legalen Charafter, d. b. Die Chriften unter bem Bormande eines Begrabnigvereines Befitrecht gehabt hatten. Jeber Blid in bedeutendere theologische Beröffentlichungen ber Neuzeit (vgl. 3. B. Th. Sarnad, Brattifche Theologie 1, 310) überzeugt von der Alleinherrichaft, welche diefe in der That fein angelegte und icharffinnig begrundete Rombination bermalen ausübt. Es barf jeboch nicht verschwiegen werben, bag neuerdings einzelne Spuren bes Biberfpruchs gu berzeichnen find. Schon U. Loning hat in feiner "Geschichte bes beutschen Rirchenrechts" (1, 201 f. 207 f.) Die Sypothese zwar unter Hinweis auf Die befannte Stelle Tertullian's (Apol. 38, 39) vertreten, gleich= geitig aber ben von der Roma Sotterranea 1, 105-108; 3, 512 berangezogenen Inschriften bie Beweisfraft abgesprochen, "ba es nicht feststeht, daß fie aus ber vorfonstantinischen Beit herrühren" (S. 211). Gleich barauf hat ber genannte'Max Bittor Schulte jene Sypothefe, tropbem bag mittlerweile auch Aube's Autorität bafür eingetreten war (Histoire des persécutions de l'église p. 250 f.), für unhaltbar erflart, theils weil die betreffenden Monumente ausnahms= los erft ber fonftantinischen und nachfonftantinischen Beit angehören, theils weil ein rechtliches Berhaltniß, wie das hier untergestellte, auf

Seiten bes römischen Staates, nachbem er bas driftliche Betenntniß als foldes für ftrafwürdig erklärt hatte, eine contradictio in adiecto barftellen murbe (Reitschrift für Rirchengeschichte 3, 277. De Christianorum veterum rebus sepulcralibus. Gotha 1879. p. 12: sed nomine mutato collegiati iidem erant qui antea fuerant, et ut fideles et ut sodales erant Christiani quos esse omnino non licuit). Db damit die feineswegs blok auf zwei bis drei Inschriften bafirte Annahme de Roffi's dauernd erschüttert worden ift, tann freilich erft Die Rufunft lebren. Das Rathiel, baf Die Christen, mabrend ihre eigene Eriftens gesehwidrig mar, doch einen immer weiter fich ausbreitenden Compler von Begrabnifftatten in ficherem Befit haben. bak erft Balerian an die Konfistation berfelben benten. Gallienus aber ben Raub den Chriften guruderftatten konnte, scheint mir mit einem allgemeinen hinweis auf bie romische Religiofitat im Buntte bes Begrabniswesens (Schulte S. 12 f.) doch höchstens annahernbe Löfung zu finden. Aber ich felbst mußte, wenn ich es lofen follte. auch nicht viel mehr anzufangen, als etwa bie Thatfache anzurufen. daß die gegen die Genoffenschaften ergangenen Gefete im ganzen wenig, nicht einmal in der Armee durchgängig, respektirt wurden. weshalb fie auch, indem fie wider ein allgewaltiges, fammtliche Rlaffen der Bevölkerung beherrschendes Bedürfniß ankämpften, einer beständigen Erneuerung bedurften, wie bies g. B. Renan (Les apotres p. 355) und Boissier (La religion romaine ed. 2. 2, 250 f. 298 f.) nachweisen, wiewol beibe gleichzeitig ebenfalls die Sppothese be Roffi's vertreten (Les ap. p. 360 f. I.a rel. p. 300 f.). Wie bas Chriftenthum felbst auch mahrend der Beiten des thatsachlichen Friedens amischen Reich und Kirche boch burch bas Strafgeset verpont blieb. so konnte umgekehrt eine besondere, an fich bem kirchlichen Amed dienende Anstitution, sofern diefer Bwed nur zugleich fonft in feiner allgemein menschlichen Rothwendigkeit Anerkennung fand, felbft in Reiten bes Rampfes einer gewiffen Schonung fich erfreuen. führt aber irgendwie immer wieder auf die Betrachtung der Chriftenbeit unter bem Gesichtspunkt ber collegia funeraticia zurud.

Wir beeilen uns, die Uebersicht über den Inhalt der ausgiebigen Materialiensammlung für die gesammte kirchliche Archäologie der Gegenwart, welche de Rossi's Werk darstellt, zu Ende zu führen. Vom 17. Kapitel ab (S. 514 f.) folgen weitere Untersuchungen über Verwaltung und Einrichtung des Begräbniswesens, über die Kollegien der fossores, über den Ankauf von Begräbnisstätten, meist nach

inschriftlichen Quellen; vom 21. Kapitel ab (S. 554 f.) chronologische Untersuchungen, welche u. a. seststellen, daß der Gebrauch der unterirdischen Begrädnisstätten seit 370 rasch abnahm und 407 (S. 383. 565) eigentslich den Endternin bezeichnet. Zwischen Alarich's und Geiserich's Beiten kommt er nur noch ausnahmsweise vor. Die im 24. und 25. Kapitel (S. 580—625) gegebenen Berzeichnisse der in den Nischen vorgesundenen Gegenstände wersen zugleich belehrende Streistichter auf das private und gesellschaftliche Leben der römischen Christen. Ein letztes, 26. Kapitel (S. 626—643) handelt von den neben der Calixitatasombe gelegenen heidnischen Monumenten und von der Berwendung, welche heidnische Inschristen zu christlichen Zwesen ersuhren.

Noch finden in dem reichhaltigen Bande Aufnahme eine fürzere Abhandlung über ein gang neu entbedtes Cometerium, welches, unter bem fura gupor aufgefundenen Sain ber Arvalifden Bruber gelegen, nach einer fonft unbefannten Generoja genannt wurde (S. 645-698), und amei Abhandlungen des Brubers des Bf.'s, des Cavaliere Didele Stefano be Roffi, über die technische Methode, welche die fossores bei ber Aushöhlung ber Galerien befolgten (G. 699 f.), und über organische Refte in ben Ratatomben (G. 707-718). Bei biefer Belegenheit wird wieber die befannte Frage, man mochte fast fagen Berirfrage, nach ben Blutphiolen berührt und das Protofoll über Die chemische und mifroffopische Untersuchung einer folden, Die 1872 aufgefunden wurde, mitgetheilt, worauf wenigstens der genannte Belebrte feinen Glauben an die jahrhundertlange Erhaltung von wirtlichem Blut, wofür er auch andere Funde geltend macht, ftitgen ju follen glaubt. H. Holtzmann.

Die Schlacht bei Mühlberg. Mit neuen Quellen, Bon Mag Leng. Gotha, Fr. Andr. Berthes. 1879.

Wenn auch der eigentliche Wendepunkt des Schmalkaldischen Krieges in der Bertrennung des großen Bundesheeres zu suchen ist, die auf die Kunde von Morig' Einmarsch in die Lande des Stammesvetters erfolgte, so ist doch jene Schnelligkeit und Bollständigkeit der Entscheidung, welche diesem Kriege vor den meisten größeren Kriegen des 16. Jahrhunderts sein Gepräge giebt, nur durch die ganz besondere Beschaffenheit der Umstände verständlich, unter denen dei Mühlberg gesochten wurde. Daher denn das starke Interesse an der Schlacht, so ganz außer Verhältniß zu der Geringfügigkeit des milis

tarifden Bufammenftofies. Ueber die großen, am Edlug wit wennen Worten gezeichneten Charafteraffge bes Rampfes und bes beiberieit :en Berhaltens fteht bie Unficht zu feft, als bag barin eine Abanderung zu erwarten mare. In der Behandlung der Details wird bei eres Gegenstande wie biefer und nach ber Beschaffenheit ber Enellen immerbin mancher freie Spielraum bleiben, und bak bie portiegente Monographie von der neuesten Bearbeitung der Schlacht in Georg Boigt's Morit von Cachfen) in vielen fleinen Bugen bifferirt, ift um fo weniger zu verwundern, da dem 2f. für feine Schrift eine Anzahl Diese neuen Quellen ebenjo wie neuer Quellen zu Gebote ftanden. Die alten ber aufmerkjamften Brufung unterwerfend, bat ber Bf. aus ihnen mit einer in's Einzelnste eingehenden Sorgfalt und gewiffenbafter Kritif die Elemente zu einem reichen und lebendigen Bild ber Schlacht ju gewinnen verftanden. - Der Abdrud ber neuen Quellen bildet eine fehr ichabenswerthe Beigabe. Die bebeutenbite rubrt von einer Sendung ber, welcher fich ber, eben bei Morit befindliche heffische Rangter Lerfener unterzog, um, noch unmittelbar vor dem Saupt= fampf und mitten durch das Wefecht hindurch, welches ben beablichtiaten Mudaug Johann Friedrich's hemmen follte, Diefem letteren Die Aufforberung bes Betters zu friedlicher Ergebung an ben Raifer zu bringen. Borber in ber Umgebung bes Moris, murbe Lerfener burd Diefe Cendung für einige Beit dicht in die Rabe Robann Friedrich's gebracht, fo daß er fich fast ben gangen Tag über in gunftigften Berhältniffen zu Wahrnehmungen ber belangreichsten Art befand, und seine gut gefaßte Relation -- so wenig sie fich Mittheilungen über ben Rampf felbst gur eigentlichen Aufgabe macht - bringt boch gang von selbst gar manches zur besseren Monstatirung ober Rontrolirung anderer Quellenausfagen (3. B. recht beachtenswerthe neue Belege für die Zuverlässigkeit von Avita's Erzählung) bei. - Daneben gewinnt noch ein dem Strafburger Stadtarchiv entnommener Bericht eines Theilnehmers am Rampfe ein Intereffe, besonders weil offenbar bie Baumann'iche Darstellung (bei hortleber) ber Sauptsache nach nur eine Ueberarbeitung bieses Berichtes ist, sowie sich auch eine Spur findet, daß Sleidan für die Schlacht nicht, wie man bisher geglaubt, Baumann's Darftellung vor fich gehabt, fondern unmittelbar aus beffen Hauptquelle geschöpft hat.

W. Wenck.

Ballenftein's Ende. Ungebrudte Briefe nud Aften, herausgegeben von hermann hallwich. I. II. Leipzig, Dunder u. humblot. 1879.

Die ftattlichfte Sammlung von Aftenftuden, welche je über bie Ballenitein-Frage publicirt worben ift, nimmt burch ihre Bollftanbigfeit zugleich bas Berbienft in Unfpruch, die lange und leibenschaftlich erorterte Kontroverse so weit abgeschloffen zu haben, als überhaupt eine hiftorifche Untersuchung erichopft fein tann. Der verbiente Ballenfteinforider Berm. Sallwich bat nicht nur die Aftenftude aus ber in Bilfen von ber faiferlichen Regierung vollständig in Beschlag genommenen Wallenftein'ichen Ranglei, fonbern auch aus ben Beftanden ber Soffangleien, bes Ronferengrathe und bes Soffriegerathe aufammengefaßt und foldergeftalt über bie letten 14 Monate Ballenftein's ein Material gufammengestellt, beffen Schweigen über bie Schulbfrage bes Bergogs von Friedland jedenfalls von beredtefter Art ift. Gehr richtig wurde auch von bem Berausgeber hervorgehoben, bag die von ber Regierung Ferdinand's II. angeordnete Beichlagnahme ber Papiere Ballenftein's wirflich ben Zwed verfolgte, Die Belege feiner Schuld zu entbeden. Mertwürdig genug ift es. bağ tropbem in bem hinterlaffenen Archive bes Oberften Schafgotich, beffen Progeg boch mit fo viel Gifer verfolgt worden ift, fich noch die Dofumente ber Bilfener Schluffe vorgefunden haben, Die nun auch von B. jum erften Dale in authentischer Form veröffentlicht worden find.

Außer Diefen bon S. mufterhaft herausgegebenen Aftenftuden, enthalt ber erfte Band eine treffliche Ginleitung über bie gefammten Archivsbeftande Ballenfteinischer Urfunden und beren oft eigenthumliche Beschichte, sowie über die bisherigen oft genug febr zerftreuten Bublitationen und der zweite Band eine Darftellung der aus dem neuen Material fich ergebenben Resultate. In Bezug auf beibe Leiftungen wird ber verbienftvolle Bf. ber bantbarften Buftimmung aller Fachgenoffen, benen es um die Bahrheit ber Sache gu thun ift, ficher fein burfen. Bas S. als feftstehendes Regultat feiner archivalischen Forschungen erflart, beruht auf einer Grundlage, die ihrem Totaleinbrud nach für Ballenftein allerdings überrafchend gunftig ift. In Diefer Rudficht war es vielleicht auch nothwendig, daß S. es fich zum Prinzipe machte, aus ben letten 14 Monaten bes Friedlanders nichts - auch nicht ben unbebeutenbften Bettel - ungebrudt zu laffen. Der Beweis ber Unschuld Ballenftein's tann - wenn man ihn überhaupt erbringen foll - ja in ber That nur aus dem Abgang jeder gravirenden Thatfache, jedes hochverratherifden Indiciums gefolgert werben. Legt man nun den ganzen Bestand der Alten so vollständig vor, wie H.
gethan hat, so kann nicht mehr geleugnet werden, daß die kaisers
liche Regierung nicht im Stande war, irgend ein kompromittirendes
Alkenstüd gegen den justissicirten Verräther aufzusinden und zum
klaren Zeichen seines beabsichtigten Verbechens zu verwahren und
zu verwenden. Was also amtlich gegen Wallenstein zur Rechtsers
tigung seiner Ermordung geschrieben worden ist, dies — so viel muß
nach der neuen Publikation selbst der eisrigste Vertheibiger Ferdinand's II.
zugeben — war nicht aus Alken und Urkunden zu beweisen, konnte
nicht durch Dokumente belegt werden und ist mithin ohne alle Frage
als Verleumdung zu qualissiciren. Ja, selbst wenn Wallenstein auf
Verrath gesonnen hätte, so darf man heute mit der größten Sichers
heit aussprechen, daß die Regierung keinerlei Veweise dafür in Händen
hatte und mithin im besten Falle nur auf Grund von Vermuthungen,
nur auf Grund von Denunciationen ein Todesurtheil fällte.

Dies der Stand der Sache. Wie weit jene Denunciationen mehr oder weniger Glaubwürdigkeit verdienten, und wie es überhaupt zu so außerordentlichen Ereignissen gekommen ist, auch darüber giebt nun die vorliegende Publikation einige sehr interessante Aufklärungen. Wir beschränken uns hier dem ungeheuren Material gegenüber selbste verständlich nur auf Andeutung von Hauptpunkten. Im allgemeinen lät sich wol sagen, daß Ranke den Hergang der Sache, die eigenteliche Genesis des Ereignisses, wie so oft, auch hier mit der erstaunelichsten Scharfsichtigkeit getroffen und bezeichnet hat. Worin vielleicht seine Darstellung einige stärkere Lichter und Schatten wird annehmen müssen, das sind zwei Punkte.

Die Stellung Wallenstein's zu seinen Offizieren ist es, welche am meisten verkannt wird. Es gab immer zwei Parteien in seiner Urmee. Die eine war ihm unbedingt ergeben, die andere war ihm von Unsang an seindlich und unbotmäßig. Die jest von H. versöffentlichten Korrespondenzen zeigen das Ereigniß wesentlich im Lichte einer aroken Soldatenmeuterei gegen den General.

Der andere hier in Betracht zu ziehende Punkt betrifft das Bersfahren des Hofes. Aus den Briefen ergiebt sich thatsächlich, daß es darauf abgesehen war, neben der ligistischen Armee des Kurfürsten von Baiern eine von Wallenstein unabhängige zweite Armee unter Aldringen zu schaffen, wodurch Wallenstein's Einfluß auf die weitere Entwicklung der Kriegss und Friedensunternehmungen wesentlich versringert werden sollte. Während sich nun bei der Uneinigkeit der

leitenden Kreise der Regierung das zweideutige Spiel ergab, daß man Wallenstein's Friedensunterhandlungen mit Sachsen äußerlich auf alle Weise unterstützte, und gleichzeitig die Meuterei unter den Offizieren vom Hose aus schürte und förderte, geschah es, daß man in Folge des Pilsener Schlusses, der ein Manischt gegen die Trennung der Armeen war, die Absehung Wallenstein's beschloß, aber doch gleichzeitig mit ihm in dem intimsten Brieswechsel verblied. So sehen wir die friedsertigsten Depeschen noch am 10. und 12. Februar vom Kaiser an Wallenstein gelangen, während gleichzeitig an die meuterischen Offiziere schon die Mittheilungen von seiner Abssehung und unmittelbar darauf auch von seiner Aechtung abgingen.

Gewiß darf man sagen, daß diese chronologisch genau und zuverlässig hinter einander publicirten Aften in dem Leser etwas mehr Erstaunen, etwas mehr Schärse, etwas mehr von dem, was man im
gemeinen Leben moralischen Abschen nennt, bewirken dürsten, als die
glatte Ranke'sche Darstellung der Begebenheit vermochte, ohne daß
deshalb die Zeichnung des letztern für versehlt erkannt werden könnte.
Wan möchte nur meinen, daß das wirkliche Leben einen etwas dunkteren Hintergrund hatte als die Ranke'sche Arabeste. Sehr viele
Personen, die man nach unserer akademischen Art der Geschichtschreibung für ehrenwerthe Männer halten könnte, werden durch ihre
zahlreichen Briese als abscheuliche Schurken gekennzeichnet, und die
altherkömmliche Frage, wo in der Tragödie Wallenstein's die Schuld
liegt, erinnert an das Pariser Geschrei unter Napoleon ou est
Lambert?

Doch es dürfte genügen, auf den reichen Inhalt der neuesten Sammlung von H. hingedeutet zu haben, und es mag nur noch gestattet sein, über die Art der Publikation etwas zu sagen. Wir halten es mit der größten Anerkennung, die wir für das Berdienst H.'s empfinden, wol vereindar, wenn wir uns der vielleicht subsettiven Bemerkung nicht entschlagen können, daß wir in der äußeren Einrichtung und Anordnung des Stoffes manches anders gewünscht hätten. Einerseits wäre es wol ersprießlich gewesen, wenn die verschiedenen Archivsbestände deutlicher zum Ausdruck gedracht worden wären, andrerseits hätte auch eine strenge Sonderung der Kanzleisaussertigungen und der eigenen Korrespondenzen Wallenstein's stattssinden können. Die jezige Bertheilung des Materials in vier Bücher erscheint etwas willkürlich. Die ersten drei enthalten eine streng chronologisch geordnete Reihe der Atten vom 1. Januar 1633 bis 25. Febr.

1634, bas vierte aber unter dem etwas frei gewählten Titel "Aus allen Lagern" bringt Briefe bes Raffere und ber Regierung an die verichiebenften Offiziere ber Armee, an teutiche Fürften und auswärtige Befandte, somie auch wieder Berichte und Mittbeilungen Diefer an iene und Rorrespondengen ber Cffigiere unter einander. Die Auswahl giebt weber einen Ginblid in die Thatigfeit ber verschiedenen Kangleien noch trägt fie den einzelnen Berfonlichteiten volltommen Rechnung. Das forgfältig gegrbeitete Register erleichtert zwar auch in Diefer Hichtung ben Gebrauch des großen Urfundenwerfes, allein die Lefture mare auch für den Laien verftandlicher geworden, wenn die Rorres fpondengen ftrenger nach Berfonen gefondert. Briefe und Antworten mehr fachlich zusammengestellt worden waren. In letterem Falle maren auch bie trefflichen, überall mit umfaffenbfter Renntnik ber einichlägigen Literatur bingugefügten Anmertungen beffer gur Geltung gefommen : durch vassende kurze Regesten von anderweitig gedruckten Alten, wie fie jest in ben Anmertungen nur angezogen werben. murbe mancher hier jum erften Dal gebrudte Brief noch in bellere Beleuchtung gesett worden sein. Das große Wert hatte baburch noch nicht einen völlig abichließenden Charafter erlangen tonnen. Bas eine vollständige Rusammenstellung der umfangreichen eigenbändigen Rorrespondenz Wallenstein's betrifft, fo mare biefelbe von allergrößter Wichtigfeit. Wenn S. eine Trennung swifden eigenhandigen und Rangleischreiben Wallenftein's nicht vornahm, fo tann ber Grund nur barin gelegen haben, daß er eine folde Arbeit, wenn fie fich lediglich auf bie letten 14 Monate bezoge, nicht genug ergiebig und für ben Friedlander nicht genug carafteriftisch gefunden haben burfte. ist aber sehr zu bedauern, daß eine solche Sammlung noch nicht in Alnariff genommen worden ift. Dan hatte erwarten konnen, baf bie Wiener Alabemie ber Wiffenschaften icon bor Jahren zu einer berartigen fustematischen Publikation batte die Gelegenheit geben muffen. Statt beffen find bie ungabligen Rorresvondengen Ballenftein's ient an ben verschiedenften Orten verzettelt worden, und aus ber Beriode bes ersten Generalats enthält der vor furzem ausgegebene 41. Band ber l'ontes rerum Austriacarum mitten unter Gefchichtequellen bes Mittelalters eine bochft schatbare Sammlung von Briefen Ballenftein's an Darrach, Die fich benen an Collatto ebenburtig an Die Seite Diefe Bublitation ift an fich febr ermunicht gemefen, boch batten wir fie lieber in einem größern Zusammenbange aus ben Sanben 1). F empfangen, welcher fie bereits vorbereitet batte. Bemerfensmerth ist aber jedenfalls schon jest der Umstand, daß aus der letzen Zeit Wallenstein's die eigenhändigen Korrespondenzen sehr viel seltener sind, als aus den früheren Jahren; ja man nimmt die eigenthümliche Erscheinung wahr, daß die Korrespondenz Wallenstein's mit Personen, denen er in früheren Jahren häusig schrieb, in der letzen Spoche sast ganz abreißt. Sind die betressenden Schreiben vorsichtshalber vertigt worden? Fand es Wallenstein gerathen, im Jahre 1633 und 1634 sich weniger als früher in seiner martigen und unverfrorenen Art vertrantlich auszusprechen? Das verhältnismäßig seltene Borkommen Wallensteinischer Handscheiben in seinen letzen Zeiten und auch in der Sammlung H. bleibt vorläusig ein Räthsel, wie so vieles in der Geschichte, ihren Quellen und ihrer Neberlieferung.

Bum Schlusse wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß das schön ausgestattete Werk sich durch größte Korreftheit des Druckes auszeichnet und daß die Druckerei der Gebrüder Stiepel in Reichenberg mit einer typographischen Leistung vor das deutsche Publikum tritt, welche sich mit allen Ehren unter der anerkannten Leipziger Firma sehen lassen darf.

O. Lz.

H. Reynald, guerre de la succession d'Espagne. Négociations entre la France, l'Angleterre et la Hollande (en 1705 et 1706). Paris 1878.

R. v. Roorden beflagt in ber Borrebe gum zweiten Bande feiner Europäischen Geschichte im 18. Sahrhundert, daß es ihm in Folge ber Ereigniffe von 1870 und 1871 verfagt gewesen fei, bie frangofifchen Archive für bie Darftellung ber Friedensunterhandlungen bes Rabres 1706 gu benuben, jener Berhandlungen zwischen Frankreich und ben Generalstaaten, welche hervorgernfen burch die furgfichtige Friedensfehnfucht einflugreicher hollandifcher Staatsmanner wie Bilbelm Bups einen Augenblid ben Fortbeftand ber Alliang bedroben Durch bas perfonliche Ginichreiten Martborough's gumeift, ber nicht vergebens an Beinfins' ftaatsmännische Ginficht appellirte, wurden Ludwig's Berfuche vereitelt. Die Berhandlungen find bon Breebe in feiner "Correspondance militaire et diplomatique 1706" publicitt worben. Roorben hat fich im zweiten Bande feines vortrefflichen Berfes in weifer Beichranfung begnugt, Die Sauptzuge Diefer vielverichlungenen Berhandlungen vorzuführen. Gie gewähren in ber That - ba fie zu feinem Resultate geführt haben - mehr ein Intereffe fur die Stimmung einzelner hollandischer Staatsmanner. Dis vorliegende, nicht ungeschickt zusammengestellte Buch — ein Separataborud von fünf in ben Berichten ber Academie des sciences morales et politiques (1877 und 1878) erfcienenen Auffagen entipricht nicht ben Erwartungen, welche Ref. ihm bezüglich franzöfischer Archivforichung entgegengebracht bat. Rennald hatte es nicht nothig gehaht, noch einmal auf den Gegenstand gurudzukommen, ba er neue Gefichtspunkte nicht hinzugufügen im Stande ift. Seine Darftellung ichiekt fich Breede und Noorden auf bas genauefte an. archive du ministère des affaires étrangères, affaire de Hollande, annee 1705 entnommenen Rotizen bestätigen bas, mas bisher über Mu gre und Caillere's Unerbietungen befannt mar. R. nimmt bie Morichläge bes friegsgefangenen Allegre viel zu ernft. Es waren bullone d'essay, um die Berfahrenheit ber hollandifchen Staatsmanner so erfvähen und Argwohn und Zwietracht unter bie Mitglieber ber Alliang ju faen, weiter nichte. Rogen bie Frangofen doch felbft ihre norher gemachten Propositionen turze Beit barauf wieber zurud. Erft nach ber Schlacht bei Ramillies fah Ludwig XIV. feine Soffrung, ber Alliang erfolgreich die Stirne bieten gu tonnen, wefentlich Die spanische Erbschaft stand nicht allein mehr in Wei ihr, wiederholten fich die Ungluckfälle, fo tonnten die Groberungen iebherer Ariege ernftlich in Frage kommen. Barum R. balb Breede Lat Breede fchreibt, ift uns unerfindlich. A. Gaedeke.

Le Comte de Fersen et la Cour de France. Extraits des papiers de Grand Maréchal de Suède, Comte Jean Axel de Fersen, publiés par som petiteneven le Baron de Klinkowstroem. 2 vol. Paris, Firmin-Indot et Cie. 1878.

Fersen, "le bean Fersen" ist allgemein bekannt durch seine Bespiehungen zum Hose Ludwig's XVI., durch das Vertrauen, welches ihm Matte Antoinette schenkte, durch seinen hervorragenden Antheil an der Flucht von Barennes 20. Juni 1791, durch seinen tragischen Tod an deren Jahrestag 1810 unter den Händen des Pöbels von Stockholm Die von seinem Großnessen Herrn v. Klinkowstroem beransgegebenen, vorzugsweise auf Fersen's Verhältniß zum franzessischen Hos in der Zeit von 1790 bis zum Tod der Königin, Clieber 1793, bezüglichen Papiere bieten ein sehr interessantes, reiches Material.

Johann Arel, Graf Ferien, geboren 1755, war der Sohn bes ichmebischen Feldmarichalls Ferien, des Hauptes der Partei ber Hute.

Bum Militär vorgebildet, besuchte er Paris zuerst auf fürzere Beit im Jahre 1774; bereits da erregte er die Ausmertsamseit von Marie Autoinette und wurde am Hose ausgezeichnet. Im Jahre 1778 kehrte er nach Paris zurück, wo alsbald die zuvorkommende Gunst, die die junge Königin ihm bewies, die bösen Bungen in Bewegung setze. Fersen benahm sich mit großer Burückhaltung und beschloß endlich, um dem Gerede ein Ende zu machen, an der französischen Expedition nach Nordamerika Theil zu nehmen. Er machte die drei Feldzüge als Adjutant des Generals Rochambeau mit und kam 1783 wieder nach Europa.

Ueber die vorangegangenen Aufenthalte in Frankreich giebt die einen Lebensabriß enthaltende Einleitung des Herausgebers Bd. 1 S. 1—LXXVII lesenswerthe Auszüge aus Fersen's Tagebuch sowie seinen Briefen an seinen Bater. Die S. 36—74 sind Auszüge aus den letzteren während des amerikanischen Krieges.

Durch Berwendung Buftav's III., ben er mahrend ber nachften Robre auf Reisen begleitete, murbe er 1783 Inhaber bes frangofischen Infanterieregiments Royal-Suedois und brachte von nun an erft einen Theil bes Rahres in Frankreich zu, das bann vom Oftober 1788 bis Juni 1791 fein ftandiger Aufenthalt wurde. Im Januar 1790 fiedelte er fich in Baris an, wo er bis gur Flucht ber foniglichen Familie blieb. Er brachte Briefe und Auftrage fur biefe von Guftav III., ber an ben frangofischen Dingen und an bem Schidfal bes Ronigspaares lebhaften Antheil nahm und eifrig wünschte, fich an die Spige eines Unternehmens zu Gunften einer Befreiung bes Konigs aus feiner traurigen Lage und behufs einer Contrerevolution gu ftellen. Das Bertrauen bes ichwebischen Konigs zu Fersen und die Ergebenbeit biefes gegen Konig und Konigin von Frankreich scheinen im Berein babin gewirft zu haben, bag ber Graf es übernahm, in beren Rabe zu bleiben, um ihnen mit Rath und That beizusteben, ihre Begiehungen zu Guftav III. zu vermitteln und biefem über bie frangofischen Dinge zu berichten. Doch war bas Berhaltniß zu Guftav III. ein freies, tein Dienstverhaltniß. Fersen war fo bas Organ ber mabren geheimen Bolitit Guftab's IIL hinter bem Ruden bon beifen officiellem Bertreter in Frankreich, bem Schwiegersohn Reder's, Berrn v. Stael, ber wegen feiner Berbinbungen mit ber Linfen ber Rationalversammlung seines Königs Bertrauen burchaus nicht genoß. Bis zur Flucht ift nun Ferfen, fo viel wir feben, ber einzige in der Rabe des Königspaares befindliche und wirklich beffen Bertrauen genießende Berather in den wichtigen Fragen: wie ber Ronia fich feinen Bedrangniffen entziehen und feine Gewalt wieber berftellen folle. Richt als ob König und Königin feinem Rath in allem und jedem gefolgt waren, aber er bat ihre Bedanten gefannt und in jener Begiebung ben größten Ginfluß gentt. Er betont von Anfang an bie Nothwendigkeit der Entfernung aus Baris. Für den weiteren Erfola baut er zuerft viel auf einen in der öffentlichen Meinung Frankreichs. namentlich der Provingen, von ihm gehofften Umschwung zu Gunften bes Rönigthums. Bulest ficht er bas Sauptmittel bes Erfolges nur noch in ber auswärtigen Gulfe. Das Biel ift ihm Bieberherftellung ber alten Monarchie in ber Hauptsache. Bom Januar 1791 an ift er in Paris das alleinige vertraute Bertzeug des Konigspaares für fein mit Breteuil und Bouille betriebenes Fluchtprojekt. Er unterbalt und vermittelt ben Bertehr und die Korrespondeng mit diesen beiden und fest die Beziehungen zu Guftav III., besonders durch feinen (Ferfen's) Freund, ben ichwedischen Oberkammerheren v. Taube. ben Bertrauten bes Königs, fort. Guftav III. wurde Anfangs April in bas Fluchtprojett eingeweiht und angerufen, feine guten Dienfte für die Forderung bes weiter nach bem Gelingen ber Flucht geplanten Unternehmens feitens ber auswärtigen Machte eintreten gu Eine Dentschrift Ferfen's an die Konigin vom 27. Dars (1, 91) macht Epoche in ben Entschließungen betreffs ber Flucht. Gleichzeitig war es Ferfen allein, ber alle Anstalten für die nächste Aufgabe, Die Entweichung aus Paris, zu treffen hatte. In ber Mitternacht vom 20. bis zum 21. Juni waren bie Flüchtigen aus ben Tuilerien heraus und auf bem Blat bes Carroufel vereinigt. Ferfen felbst begleitete fie bis Bondy und fchlug von ba ben Weg nach Briffel ein.

Neber diese ganze, sich von 1787 bis zur Flucht erstreckende Periode gewähren die Papiere wichtiges Material. Für die politische Geschichte von 1787—89 enthält die Einleitung Beiträge in den Auszügen aus Fersen's Briesen, besonders an seinen Bater. Bom Januar 1790 an solgen (1, 74 ss.) zahlreiche Briese aus der Korrespondenz mit Gustav III. bezw. Taube (17 Stüd), mit Bouillé (1791) (13 St.), mit Breteuil (6 St.). Auf die Flucht selbst bezieht sich der Ansang der mit dem 11. Juni 1791 beginnenden Auszüge aus dem Tagebuch, welche (1, 1—35) bis zum November desselben Jahres gehen.

Für die Zeit von Barennes bis zum Tode ber Königin wird ber Hauptinhalt von Fersen's Leben durch einen Brief besselben an seinen Bater (Eins. LXIII) bezeichnet, worin er sagt: er habe das größte Bertrauen des Königs und der Königin genossen, habe es sogar allein ganz genossen; er habe dazu beigetragen, sie in ihre gegenwärtige unglückliche Lage zu bringen; jest sei es seine Ehrenspslicht, sie nicht zu verlassen und dis zulest alle seine Kraft aufzusbieten, um sie aus jener Lage zu befreien. Nach diesem Ziele hin ist er denn unermüblich bestrebt, an allem, was in der Richtung geschieht, mitwissend oder thätig betheiligt.

In Bruffel vertebrt Ferfen mit der Statthalterin Erzbergogin Marie Chriftine, mit bem Grafen Merch, mit ben emigrirten Bringen und ben andern ausgewanderten Frangofen, mit ber vornehmen Welt überhaupt. Man fieht, wie in Diefen Rreifen bas Ereignig von Barennes wirtt; es fallen mertwürdige Lichter auf die öfterreichische Bolitif. Im Juli reift er nach Machen, wohin Guftav III. einige Beit por ber Klucht fich begeben hatte, um deren Erfolg abzuwarten. Der Ronig fenbet ibn nach Wien, um über fein Projett einer schwedisch= ruffischen Expedition nach der Normandie mit Leopold II. zu unterhanbeln. Der Raifer follte Die Landung in Oftende geftatten, Die Berproviantirung, Refrutirung, jum Theil auch Ausruftung ber Urmee erleichtern und unterstüßen. Ferfen wurde unter beständigen iconen Rebensarten bingehalten bis jum Ottober, wo er fich unverrichteter Sache nach Bruffel gurudbegab, nachbem er an ben Defterreichern grundlich ftubirt, was ein dilatorisches Berfahren beißt. Aber bas Tagebuch fowie die Korrespondeng mit Schweden bieten in ber genannten Beit reiche Ausbeute über Berfonlichkeiten und Borgange. Die Gefprache mit Raifer Leopold, Raunit und Cobengl find höchft mertwürdig; Bifchoffswerder und Fürft Sobenlohe, damals in Bien, laffen burch ibre Mengerungen Blide in die Elemente ber preußischen Bolitif thun; Artois, Calonne und andere Emigrirte gieben vorüber. Bir erfahren manches über bas öfterreichifchspreußische Bundnig, die Billniger Busammentunft, Die Kronung in Brag; Die Politik fast aller Machte wird (theils von Ferfen, theils in den ichwedischen Erlaffen an ihn und beren Beilagen) beleuchtet.

Ueber Koblenz, das Hauptquartier der Emigration, nach Brüffel zurückgekehrt, behielt Fersen baselbst seinen Wohnsig, dis er Anfangs November 1792 mit den Spigen der österreichischen Behörden vor den Franzosen sliehen mußte. Erst im April 1793 konnte er sich vom Khein, wo er inzwischen gewesen war, wieder dorthin zurückgegeben. Er war in Brüffel seit dem Oktober 1791 Beaustragter des Königs

von Schweden mit diplomatischem Charakter, der allen seinen Ministern und Gesandten Beschl gegeben hatte, mit ihm zu korrespondiren. Das ihm vom König gestedte Ziel war kein anderes als was er sich selbst vorsetzte, nämlich die Bestreiung der Königssamilie und Biederherstellung der Monarchie in Frankreich. Der Kreis seiner Beobachstungen und Beziehungen war dergestalt bedeutend erweitert.

Von Brüssel aus wechselte Fersen auch, so oft es die Umstände erlaubten, Briefe mit der Königin Marie Antoinette. Von den in der Sammlung befindlichen 29 Briefen der Königin an ihn fallen 4 in die Zeit zwischen der Flucht und Fersen's Wiederkehr nach Brüssel im Oktober 1791, die übrigen in die Zeit von da an dis zum August 1792. Der Briefe Fersen's an die Königin sind im ganzen 33; der erste vom 27. Juni 1791, die übrigen vom 18. Oktober 1791 an sämmtlich (ausgenommen den letzten vom 8. April 1793) aus der Zeit des zweiten Brüsseler Ausenthaltes.

Der Ton biefes Briefwechsels ift ber bes engen Bertrauens. Die Formen ber Etifette find um fo mehr gefallen, als bie Briefe, wegen ihres pormiegend in die Bolitif eingreifenden Anhaltes von brennend prattifcher Bedeutung, unberufene Augen zu icheuen hatten und baber meift auf geheimen Wegen gingen und in Chiffern oder fympathetischer Tinte geschrieben maren, mas die Korrespondenten zur einfachften Sachlichteit aufforberte. Tropbem versagt sich die Ronigin nicht Meukerungen eines marmen versonlichen Antheils. Ferfen feinerfeits leat die größte Bewunderung für die Königin, die eifrigste, unermudlichfte hingebung und treueste, selbstlofeste Unbanglichkeit für fie und ben König an den Tag. Nach dem Fehlschlagen ber Flucht schreibt er an die Königin (27 .- 30. Juni): "Ich lebe nur um Ihnen gu bienen" (je ne vis que pour vous servir), und einige Monate spater. 25. Ottober: "Biele tabeln mich und fagen, daß ich nur aus Ehrgeis gehandelt und Sie und ben König in's Verberben geführt. . . . . Sie haben Recht: ich hatte ben Ergeig, Ihnen zu bienen, und ber Schmerz, daß es mir miggludt ift, wird mich mein Lebenlang nicht verlassen: ich wollte einen Theil der Dankesschuld abtragen, die ich Ihnen gegenüber so gern fühle, und wollte zeigen, daß man Leuten wie Sie (à des gens comme vous, d. h. König und Königin) ohne irgend ein Nebenintereffe anhänglich sein tann. Mein ferneres Berhalten murbe bewiesen haben, daß das mein einziger Chrgeis mar und daß der Ruhm, Ihnen Beiben nüglich gewesen zu fein (de vous avoir servis), mein sußester Lohn war." Im Abdrud von neun

Briefen ber Königin und einem Brief von Fersen befinden sich Lüden, weit in den Schriftstäden Stellen unleserlich gemacht sind; ein Facsimile zeigt, daß dies mit vieler Kunst durch Beränderung der Buchstaben und Dazwischenschreiben anderer Buchstaben geschehen ist.

Ban Brüssel aus ist Fersen ber geheime Leiter aller Beziehungen, die der französische Hof mit den europäischen Mächten unterhält; alle Fäden gehen durch seine Hand. Er bleibt dabei in stetem vertrauten Einverständniß mit dem officiellen Bertreter des französischen Königs gegenüber dem Ausland, dem ebenfalls in Brüssel besindlichen Baron Bretenil. Mit dem Bevollmächtigten des Kaisers in den Niederlanden, Grasen Werch (dem früheren Botschafter in Paris) und mit dem Grasen La March steht er in fortwährendem Bertehr, ist aber beiden nicht gewogen. Er betrachtet Merch als die Inkarnation der den französischen Hos immer mit leeren Worten trüglich hinhaltenden österreichischen Positist und vermißt an ihm wahren Untheil sür das Schickfal der Königin. Er nennt La March einen Intriganten.

Der nachfte Gegenstand von Ferfen's Bemühungen ift bas Bus ftandebringen eines bewaffneten Rongreffes über die frangofischen Angelegenheiten. Nachbem er die Ueberzeugung erlangt, daß bamit auf bem Wege, ben man eingeschlagen, indem man bem Raifer die Anitiative überließ, nicht vorwärts zu kommen fei, entwidelt er ber Ronigin in einer langen Denfschrift vom 26. November (1, 233-259), wie fie von Defterreich beständig getäuscht worden und nicht auf basfelbe bauen burfe. Er rath ihr, fich für bas Ruftanbefommen bes Rongreffes auf Rugland, Schweben und Spanien gu ftugen, die bann Breugen und Defterreich fortreißen follten. Die Rönigin thut auf Diefen Rath bin mehrere Schritte gegen auswärtige Sofe. Dezember tritt ein Projett Guftav's III., worüber 1, 278-301 auß= führliche Schriftftude vorliegen, in ben Borbergrund. Guftav rath zu einer neuen Flucht, und zwar nach England. Ferfen begiebt fich gegen Mitte Februar 1792 verfleibet und unter falichem Ramen nach Paris, um den von Guftav III. erhaltenen Auftrag auszurichten und mit Ronig und Ronigin über bas Fluchtprojett zu unterhandeln. Das Resultat zeigt fein Bericht an ben ichmebischen Ronig bom 29. Februar 1792 (2, 179): man ftimmte überein, daß die ftrenge Ueberwachung in Paris und in gang Franfreich die Flucht unmöglich mache. Sochft mertwurdig find bie Aufzeichnungen im Tagebuch (2, 6, 8) über Ferfen's Unterredung mit Konig und Konigin. Der Ronig, von feiner Entweichung fprechend, fagt u. a.: "Ich weiß, bag

ich den rechten Augenblick verschlt habe: das war der 14. Juli (Tag des Sturms auf die Bastille); damals hätte ich sortgehen müssen, und ich wollte es auch, aber was sollte ich machen, wenn selbst Monsieur sein Bruder) mich dat zu bleiben und der Marschall von Broglie, der die Truppen besehligte, mir antwortete: Ja, wir konnen nach "Retz gehen, aber was sollen wir thun, wenn wir dort sind? — Ich habe den rechten Augenblick versehlt und ihn nicht wieder gefunden. Alle Welt hat mich verlassen." Er setzt hinzu: Die Mächte müßten handeln, ohne sich an das zu kehren, was er gezwungenerweise thun werde — "il saut qu'on me mette tout-à-sait de côté et qu'on me laisse saire". — Die Königin giedt Fersen verschiedene interessante Details über die Flucht von Barennes und über die Gesangenschaft, in der sie sieh derselben besunden.

Mus ben Rahren 1792 und 1793 ift junachft bie Schilberung des Eindruckes des Todes von Leopold II. bemerkenswerth. Tob Buftav's III. veränderte bald barauf (29. Marz) Ferfen's Lage insofern, als die neue schwedische Regierung, ohne ihre Bolitik fofort angenscheinlich zu ändern, doch nicht von demselben Eifer wie ber Berftorbene für die Wiederherstellung des Rönigthums in Frankreich besecht mar. Weiter enthüllt fich Fersen als benjenigen, unter bessen Eingebung und Leitung ber Emigrant Limon bas berühmte Manifeft bes Bergogs von Braunschweig geschrieben. "C'est moi", beißt es 2, 25, aqui ai fait faire la déclaration du Duc de Brunswick par M. de Limon . . . et elle a été adoptée avec de très-légers changements" -- und an einer andern Stelle (2, 329): "j'en ai fait faire un (manifeste) par M. de L., qui l'a donné à M. de Mercy. sans qu'il sache que c'est de moi." - Rach den Tagen vom 20. Juni und 10. August 1792 in Baris find bie Rachrichten au beachten, die Fersen von Tag zu Tag über die Lage der koniglichen Familie erhält. Gin Projett zur Rettung berfelben reiht fich an bas andere. Im August hofft man auf einen Schritt von Seiten Englands. Im Januar 1793, nach bem Tobe bes Königs Ludwig, ift bavon bie Rebe, daß ber neue Raiser von Desterreich die Auslieferung ber Rönigin, seiner Tante, verlangen foll: im Februar davon, Dumouries au geminnen. Im April verständigt fich Dumouriez mit bem Bringen pon Roburg und will an ber Spike von 50000 Mann auf Baris marichiren. Diese Bendung erregt bie zuversichtlichften Soffnungen. Gersen betrachtet die Rönigin als bennachstige Regentin im Ramen ihres Sohnes und ichreibt feine Rathichlage für fie am 8. April nieber, als ba find: Bieberherstellung ber (alten) Monarchie in ihrem gangen Umfang (dans son entier), mit ben Parlamenten, bie wie fonft bie toniglichen Gefege und Anordnungen regiftriren, Breteuil im Regentichafterath, wo möglich beffen Brafibent. Aber als Ferfen forieb, war bereits Dumouries von feinem Beer verlaffen und auf ber Flucht zu ben Defterreichern. Da bie friegerischen Operationen ber letteren feit bem Mars guten Fortgang hatten, fo fragte Breteuil im Buli gefprachsmeife ben Grafen Merch: "Bie, wenn durch irgend einen Rufall ber König (Ludwig XVII.) und die Königin in Freiheit gelangten? mas murben Gie thun? murben Gie fie aufnehmen?" -Merch bachte ein wenig nach und fagte bann (2, 75): "Mais c'est un thème" (das ware ju überlegen). - 3m August (2, 82 ff.) ichlagen Ferjen und La Mard bem Grafen Merch vor, ber Bring von Roburg moge, um die Königin zu befreien, ein ftartes Ravalleriecorps auf Baris werfen, bas nicht burch Truppen gebedt fei. Merch weicht erft aus, giebt bann nach; Roburg weigert fich, aber bie Defterreicher fuchen bie Schuld babon, bag nichts gefchieht, auf ben Bergog bon Port zu ichieben. Unfangs September wurde auf Betrieb von Ferfen und La Mard ein gewiffer Ribbes mit bem Auftrag nach Baris geichidt, um Danton wegen einer Auslieferung ber Ronigin unter Beriprecen von Gelb und Straflofigfeit gu fondiren (2, 86 ff.). Weren hatte ber Gendung gabireiche Schwierigkeiten und Bogerungen entgegengefest; fie blieb erfolglos. Im Ottober fingen die Defterreicher ben Konventsbeputirten Drouet, jenen Bostmeifter von Ste. Menehoulb, ber bafelbft ben Ronig am 21. Juni 1791 erfannt und feine Anhaltung in Barennes bewirft hatte. Das Tagebuch 2, 94 enthalt feine lefenswerthen Ausfagen. Am 20. Oftober 1793 ertahrt Berfen die am 16. erfolgte Sinrichtung der Rönigin. Am 21. imreibt er in sein Tagebuch: "Je ne pouvais penser qu'à ma perte. Non, sans la vengeance, jamais mon cœur ne sera content." Der Reft bes Tagebuches forbert zu feiner Bemerfung auf: Die Rorreipondengen aus 1793 (um von drei wenig erheblichen Briefen bes Bergogs von Zweibruden abzusehen) enden ichon mit bem 23. Juni.

Leiber ist die Herausgabe dieser Materialien nicht von der Art, daß sie deren Werth gehörig zur Geltung bringt. So ist z. B. die Korrespondenz zwischen General Bouillé und Fersen in Bezug auf die Flucht unvollständig und giebt kein zusammenhängendes Bild. Es wären aus den Memoiren Bouillé's kurze Erläuterungen zu geben gewesen, welche den Zusammenhang herstellten. Eine Vergleichung

ber Korrefoondens mit ben Memoiren wurde gugleich dabin geführt ausen bag Bouille's Darfiellung in ben letteren theilmeife bon bem weientid ibmeicht, mas die Korreipondeng ergiebt. - Die von Arneth, Perille be Condes und anderen veröffentlichten Briefmechfel icheint Bi, nid: qu fennen. In Bb. 1 S. 118 findet fich ein Brief bon Gerien an Bouille vom 6. Dai 1791, ber jo anfangt: "Voici la corie de la lettre de M. de Mercy. Il sera possible de garnir la frontière de Luxembourg. . . Le plus essentiel de tout est la sureté d'une fuite: . . . on frémit en pensant aux horreurs ani arriveragent, si on était trahi et arrêté." Der Berguegeber iatt in einer Anmerfung: cette lettre - namlich von Mercy manque dans les papiers. Er bat nicht bemerft, bag bie Gate von il sera possible bis arrete mortlich que bem Briefe von Mercu an die Konigin vom 27. April abgeidrieben find, welcher bei Arneth: Marie Ant., Jos. et Léop. S. 161 gebrucht fteht. Die vermißte Ropie ift alio porbanden.

Die Berausgabe laft überhaupt Sorgfalt und Rritif vermiffen. Die Ramen befannter Berionen find vielfach entitellt. So ericheint ber Baron Breteuil 1, 195 als B. de Bretagne, ber befannte frühere Sefretar Mirabeau's Bellenc 2, 62 als Belun, ber Agent der frangofischen Bringen Baron Rolle 2, 289 als Rou; bie belgifche Partei ber Bonckisten 1, 35 als vouguistes; eine Gräfin Wrbna 1, 30 als Burm: die Garderobefrau, welche die Flucht verrathen bat. Rochereuil 2, 8 als Rocherette; die befannte Geliebte bes Grafen von Artois Madame de Polastron 2, 58 als M., also Monfieur de Polastron. Boll Erstaunen lieft man 1, 169, daß im August 1791 amischen Breugen und Cesterreich vom Austausch des margraviats de Boukovine gegen die Laufit die Rebe gemejen fei; es muß naturlich heißen Bapreuth und Anspach. In Bb. 1 S. 13 findet fich eine Rotiz in Berfen's Tagebuch über ein Gefprach besielben mit Bifchoffswerber. Dieser tritt in der erften Berion rebend auf. Der Berausgeber ift bies nicht gewahr geworben; er hatte jonft Bijchoffswerber's Borte von der ebenfalls in erfter Berfon lautenden Erzählung Ferfen's von der sie eingerahmt find, burch den Drud sondern muffen.

Ein großer Uebelstand ist, daß man sich auf die Richtigkeit der Ueberschriften der Briefe (von wem, an wen) und die Angaben des Tatums nicht verlassen kann. Bd. 1 S. 120 steht als von Werch an Fersen geschrieben ein Brief vom 9. Mai, der offendar nicht von Werch, sondern von Baris an einen in der Schweiz Lebenden ges richtet ift, aller Babricheinlichfeit nach von Ferjen an ben Baron Bretenil in Solothurn. Der 1, 128 abgebrudte Brief vom 23. Mai ift, wie ber erfte Blid zeigt, nicht bon Ferfen an Breteuil, fonbern umgefehrt bon biefem an jenen. Bei bem Brief bon Fersen an Guftav III. 1, 197 fann bas Datum (Nachen, 30. Juni 1791) unmöglich richtig fein. Der Bufammenbang ber Umftanbe ergiebt, bag ber Brief im Ottober von Bruffel aus geschrieben war. Der fehr intereffante Brief Ferien's an Bretenil 1, 94 wird burch bas falfche Datum bom 2. April 1791 gang unverständlich. Es wird barin auf eine Reibe von Borgangen Bezug genommen, bie fich erft in ber zweiten Salfte bes April gutrugen, fo namentlich auf die am 18. verhinderte Fahrt bes Ronigs nach St. Cloub, und ba Bretenil in feinem Brief vom 30. April an Gerfen ben Empfang von beffen Brief vom 22, melbet und theilweise auf ben Inhalt jenes vom 2. batirten Briefes Bezug nimmt, fo wird wol ber 22. April bas richtige Datum fein. Falfc icheint auch bas Datum bes Briefes von Ferfen an Bouille 1, 109.

- 0 -

Erinnerungen aus der Walachei, mährend der Besehung durch die öfferreichischen Trupppen in den Jahren 1854—1856, von Alfons Grasen Bimpffen, Wien, Gerold's Sohn. 1878.

Es erschien zeitgemäß, den 1864—1867 in der "Desterreichischen Revue" abgedruckten "Bericht über die Besetzung der Donaufürstensthümer durch die kaiserlichen Truppen" aus der Feder eines adeslichen Militärs von unbestreitbarer Begabung, nachdem der Bf. längst schon den Schlachtentod (22. Juli 1866) bei Nachod gestorben, "der Lesewelt neuerdings vorzusühren und damit zugleich das Andenken an seinen Bersasser wieder wachzurusen".

Die Literatur über den Krimfrieg, als dessen für Oesterreich wichtigste Episobe die Occupation der Donaufürstenthümer durch kaisierliche Truppen erscheint, ist eine ziemtlich reiche zu nennen. Bon russischer Seite sehlte es nicht an Monographien, unter denen die von Anitschlow (1856) eine der bekannteren ist; die Franzosen haben sür die Beit vor der Entscheidung (1854) auf Combes, Corréard, Joudert-Mornand und Tenier, für die nach derselben auf Lamarche (1857), Guérin (1858) u. a., die Engländer auf Urquhart (1854), Ellesmere (1855), Kussel (1858), gleichwie auf die wichtige Sammslung von Saher (Dispatches and Papers... 1857) und auf die bedeutende Wonographie von Kinglate (2. Aussel. 1863) zu verweisen.

Deutschland besitzt an den Materialsammlungen von Paalzow (1854) und Jasmund (1855—1859) wichtige Vorarbeiten, an Rüstow's Werke (1855) eine kriegswissenschaftliche Monographie, abgesehen von Pflug (1855) u. a. Auch die bemerkenswerthe Flugschrift: "Rußslands Verdienste um Deutschland" (Hamburg 1854) zählt hierher. Sardinien blieb nicht zurück, wie dies insbesondere die um Cavour kreisenden Monographien, wie die von Vianchi und Corsi z. B. desweisen. Desterreich, abgesehen von officiellen und kriegswissenschaftslichen Berichten, entbehrt disher einer maßgebenden Monographie über seine Stellung in und zum Krimkriege, welche von französischer Seite gleich 1854 in einer Flugschrift: "De la neutralité de l'Autriche dans la guerre d'Orient précis d'un avant-propos sur le traité de Berlin" (Paris 1854) apostrophirt wurde. Denn Schuselka's "Desterzeich und Rußland" (Leipzig, 1855) kann nicht als solche gelten.

Der verstorbene Bf. der vorliegenden "Erinnerungen" mar weit davon entfernt, ein berartiges Bedürfniß zu befriedigen; aber seine Aufzeichnungen bes Miterlebten find febr millfommene Beitrage. ge= mandt, lebendig geschrieben; sein Standpunkt ber ftreng öfterreichische. apologetische, aber ohne alle gehässige Bolemit, ehrenwerth bie Gefinnung, welche ibn trägt. In Bezug ber Anlage und Form barf nicht vergessen werden, daß das Gange Stiggen für eine Reitschrift waren. Den Anfang machen "politische Rudblide" auf die Sachlage vor dem Ausbruche des Krimfrieges. Stofflich wichtig erfcheint der 2. Abschnitt, der "die österreichische Truppenaufstellung gegen Serbien im Jahre 1854" behandelt, und gmar besonders von S. 29 an, wo die österreichische und serbische Kriegsbereitschaft beleuchtet ericheint. Allerdings wird hierfür der 2. Band des Rallan'ichen Bertes über Serbien in diplomatischer Beziehung die maggebenoften Aufschlüsse bringen. Der 3. Abschnitt behandelt die Occupation ber Donaufürstenthumer selbst und zwar zunächst bie "vorbereitenden Stadien" mit Ginichluf ber ruffifchen Belagerung von Siliftria als entscheidender Rriegsevisobe. Der Bf. sucht bann bas Berbienft ber türkischen Kriegsführung unter Omer Bascha bezüglich ber Raumung der Donaulinie und Bukarests kritisch berabzumindern und als Wirtung der Kriegsbereitschaft Defterreichs hinzustellen. Das Rapitel "gemeinsame österreichisch-türkische Occupation" ift außerft belehrenb. da es uns das Migliche einer solchen Rooperation insbesondere mit der schwer berechenbaren Pforte darlegt. Interessant ift auch das über die feindliche Haltung ber "Jungwalachen" ober "Bonjouristen" Gesagte. Der Bf. rühmt nebenbei den scharfen Blid des damaligen österreichischen Internuntius Brud. Die Bemerkung über den gewaltigen Einsluß, welcher diesen Staatsmann in jenen Tagen und dis zu seinem Scheiden von den Usern des Bosporus zum Herrn der Situation gemacht hätte, ist allerdings etwas überschwänglich. W. tritt auch für die Zwedmäßigkeit der österreichischen Diplomatic ein und bezeichnet als Grund des Scheiterns der Friedenskonserenzen den Umstand, daß "der Krieg zum Frieden noch nicht reif war". Sehr beachtenswerth erscheint das über die Flottille-Expedition Desterreichs an die Sulinamündung Gesagte, sowie die Mittheilungen über die Terrainersorschung in der Dobrudscha. Das 10.—12. Hauptstück beschäftigt sich mit den Schwierigseiten der Käumungsfrage und mit dem Ende der Occupation. Ihre Bortheile für die Donausürstenthümer werden in dem "Rachwort" (S. 256 f.) beredt geschildert; jedensalls waren sie ungleich größer als der politische Gewinn Desterreichs.

Krones.

Geschichte Baierns. Bon Sigmund Riegler. I. Bis 1180. Gotha, F. A. Berthes. 1878. Geschichte ber europäischen Staaten, herausgegeben von Decren, Utert und v. Giesebrecht. 40. Lieferung, 1. Abtheilung.

Dit ber Erforichung und Dorftellung ber beutschen Reichs= geschichte barf fich bie ber Stammesgeschichte nicht allerorten meffen. In Subbeutichland murben bier bon ben Schwaben bie Baiern um ein Betrachtliches überholt. Bielleicht hielten fich lettere, weil in ihrer Bergangenheit Landes = und Reichsgewalt öfter als einmal gusammenfielen, für berechtigt zu warten, bis die Reichsgeschichte beffer bargestellt mare. Und in der That, nur baburch, bag eine folde Neubearbeitung nun bis tief in's 12. Jahrhundert reicht, war es ermöglicht, bas vorliegende Buch in ber verhaltnigmäßig furgen Frift bon brei bis vier Jahren herzustellen. Deutet aber ichon bies ben Grundcharafter besselben als einer Kompilation an, jo muß augenblidlich bingugefügt werben, daß es als folche ein Meisterwert ift. Denn mit wenigstens gleicher Weftaltungsfraft, aber mit weit feinerem Formenfinne, als die Mehrgahl ber "Forfcher" bem Quellen= stoffe entgegentrug, bat Riegler bie Ergebniffe, welche andere gewonnen, verarbeitet.

Bur ben hiftorifer verfteht es fich von felbst, daß R. unter "Geschichte Baierns" nur die Geschichte des politischen Gemeinwesens begreift, bas jeweils den Namen Baiern trug, nicht die aller jest

jum Königreiche vereinigten Theile Deutschlands, beren rudwärtige Besammtgeschichtskonstruirung, wie fich Bohmer so mahr ausbruckte. ein logisches Unding ift, bas tein Scharffinn zu vermitteln ver-Es liegt in ber Natur ber Geschichte eines monarchischen Staates, wenn R. die Hauptgruppen seines Stoffes unter bynaftischem Gesichtspunkte bildet: "Agilolfinger", "Karolinger", "Liutpoldinger und Liudolfinger", "Bergoge aus verschiedenen Baufern", "Belfen und Babenberger" lauten bie Ueberschriften ber fünf Bucher, in welche der Band zerfällt. Nachdem für "Land und Leute" mit ber früheren Geschichte bes Bobens, mit ber Genesis bes Boltes ein Brund gelegt ift, treten sogleich Christianisirung und Civilisirung. bann im zweiten Buche bie Ausbreitung gegen Often, im britten Die Meuerstartung bes Stammesgefühls, bann bie um fich greifenbe Kirchengewalt, endlich das Reimen ber Landeshoheit als bie centralen Momente hervor, um die fich bas Uebrige ansett. In gesonderten Kapiteln ist die Kulturgeschichte behandelt, mahrend zwei vornehmlich zur Verfaffungegeschichte gehörende Gegenftande - bie Gaue und bie Grafengeschlechter - in Erfursen zur Sprache kommen, beren ersterer die Wissenschaft mit gludlichen Ideen bereichert. R. hat im gangen bas richtige Dag von Fulle und Tiefe ben einzelnen Theilen zugewandt. Es ift entschuldbar, wenn ibn ba, wo Baiern in einem größeren Staatswesen aufzugehen icheint, Die Besoranif. unter dem Gleichmaß zu bleiben, über das fpegifisch Bairifche manchmal hinausführt. Dagegen hat er einzelne Buntte fürzer abgehandelt, als ihre Wichtigkeit julagt. Go 3. B. ben Urfprung bes Baiernnamens (S. 10 f.). Da ware mit bem fonderbaren Erklärungs= versuche, die Markomannen hätten bas neugewonnene Land (Boihemum) nach bem bon ihnen baraus vertriebenen Bolte ber Bojer benannt, zu brechen gewesen. Baia - beffen etymologische Bedeutung wir eben nicht kennen - giebt fehr wol einen Sinn. In ben verichiedensten Mundarten wechseln ai und oi.

Sonst hat R. bei Orts- und Personennamen fühne ethnographische Schlüsse auf zweiselhafte ober geradezu salsche Namendeutung gebaut. Es ist übertriebene Stepsis, an dem einstigen Vortommen eines Personennamens Nuoro, weil wir ihn in keiner Urkunde sinden, zu zweiseln; gewagt sodann, den Namen Nuorindere (Nürnberg) mit dem Volke der Naxisker zusammenzubringen (S. 27). Die Nachricht, daß ein Theil diesek Volkes von seinem Site am Regensluß nach der burgundischen Freigrasschaft ausgewandert sei (S. 27), möchte

ich fefbit auf die Autorität eines Beuf bin nicht ungeprüft laffen. Die von Egilbert vor bem Jahre 732 verfaßte Vita s. Ermenfredi fagt allerdings in einer Sandidrift Chifflet's, welche bie Bollanbiften ihrer Edition zu Grunde legten (AA. SS. Sept. 7, 117), daß bie Waresci (am Doubs) "olim de pago, ut ferunt, qui dicitur Stadevanga, qui situs est circa Regnum flumen, partibus orientis fuerunt eiecti", eine andere Sandichrift jedoch hat "Rhenum", und für "Stadevanga" ift nach Chifflet's Bemerfung gu lejen "Stadenaugo". Eine Berwechslung der Flugnamen Regen und Rhein, etwa badurch berbeigeführt, daß ber erftere in verfürzter Form auch "Rein" gelautet (wie aus Reginhusen Reinhaufen ward und für Regensburg vereinzelt Reinesburch vorfommt), läßt fich nicht annehmen. Am wahrscheinlichsten stedt auch in "Regnum" ein Lesefehler. Bu weit geht R., indem er ben Umfang romanischer Bevolferungsrefte in Baiern mittelft ber Ortsnamen barthun will (S. 51). Sicherlich ge= boren die "Wahl" und "Ball" nicht hierher, benn fie lauten in alteren Urfunden "Walde". Ebenjo irrt er, wenn er (S. 60) bie Ausbreitung flawifcher Roloniften nach ben vielen Ortsnamen auf .- winden" beurtheilt, die allenthalben borhanden find, in Oberund Rieberbaiern fo gahlreich, wie in ber Oberpfalg, fparlicher in Schwaben, am häufigften freilich in Franten. Meine Uebergengung geht babin, bag bie Ortsnamen Winida, Wineda, Winidun unferer Urtunden, mogen fie fich als "Wineden, Winden, Windten, Binten" und "Bind" erhalten haben, ober ju "Binnenben, Binnetten, Binn, Bunn, Buhn", in Compositis auch ju "-wing", ferner ju "Benenben" und "-wend" verberbt fein, primar immer auf winida, ein mit bem Suffixe id bon win gebilbetes Bort, bas gleich biefem Beide bedeutet, gurudguführen find, und bag überall, auch in Franken, bem Bebiete ber Moinwinida und Radanzwinida, auch bann, wenn Ortenamen mit "Bindifch" gufammengefest, alfo zweifellos flawischen Ursprunges, in ber Nabe, die Provenieng vom Bendennamen in jedem einzelnen Falle hiftorifch nachgewiesen werben mußte. Das Moor Wynidouwa aber, bas R. burchaus von flawischen Kriegs= gefangenen, die es vermeintlich fultiviren gemußt, benannt miffen will, ift nichts anderes als einer ber bor ben bairifchen Alpen häufigen "Baidfilge", b. h. gur Weibe benugbaren Moorgrunde. "Winidun", in einer Tegernseer Traditionsnotig des 11. Jahrhunderts als zweiter Name von Unterhaching gebraucht (S. 879), hat zwar in den späteren Formen Windingen, Wynding, Winning eine patronn=

. . .

mifch icheinende Endung erhalten, bedeuter aber bod unr Anfiedlung auf ber hattinger Seibe. Fir ermare Sillen hinwiederum icheint R. den eitnorigebriden Sinn von Derifickleitsnamen zu ignoriren. Gir Denride und Billiames Mexes tedesco und Mezzo lombardo, meta teutonica, meta lienricardica rermitit er mit Recht die Biltung por meta. Grenze, iber er dente fodenn an mezan. meizan, incidere, alfo an Untormatiung E. 58. Ach glaube jedoch. bağ bie Leninca auf "medium, merro, meta, die failite" näber liegt, und biefe Bezeichnung biber tom. Dis eine langobarbifche Mart mit bairifden Siegern getheilt merben muste. Den Gaunamen "Inter valles" ofauft R. E. 844 in "Intal vallis" emendiren zu follen. hatte nicht Inter Vallenses" mehr far fich, de "Vallenses" ein ameiter Rame ber Breuni war, die auch am nordlichen Rufte bes Brenners mobnten? Auch fur Rultur- und Berfaffungegeschichte ichafft fich R. zuweilen durch irrige Ramensbentung ober Lagebestimmung von Certlichkeiten binfällige Stupen. Go wenn er 2. 58, um beibnische Aultusfratten ber Baiern nachzuweisen. Alabmuntinga Cher= und Unteralting und Allach von Alab. b. i. Tempel, berleitet, mabrend das erftere zweifellos von dem Berfonen= namen Alahmunt gebilbet in, bas andere aber urfundlich Ahaloh beißt, alio "Voh Gehols am Baffer" bedeutet. Co menn er (3. 734) jum Beweise ber Abbangigteit bes Gidnatter Bijchofs vom Bergog= thum Baiern aus einer St. Emeramer Urtunde anführt, bag Dtto von Bittelsbach im Jahre 1180 gu Gidftatt einen Gerichtstag bielt. L'angit hat ja ber Herausgeber des Traditionsbuches von St. Emeram im 1. Band ber Quellen und Erörterungen u. j. w., indem er (3. 106) ein Boraltenftud jener Urfunde mittheilte, von den Grund= und Lebenbuchern bes Alofters berathen festgestellt, daß hier die Ginobe Eichstätt bei Rottenburg in Rieberbaiern gemeint ift. R.'s Sorge in ber Anm. 1 auf E. 724 ift unbegrundet, benn die fragliche Ur= funde fteht nicht in bem Codex, welchen Bittmann berausgab, Beg bagegen ichopite auch noch aus anderen Sandidriften. - Die Monde von Haitenhaslach, die es nie anders gewußt, als bag ihr Aloiter früher ju Schützing an der Alg gestanden, zeiht R. (S. 593) bes Brrthums. Denn aus ber Urfunde Ergbijchof Ronrad's von Salaburg vom 5. Juni 1146 erhelle, bag letterer Ort an ber Rott au juchen. Aber wenn fich biefe Urfunde, beren Original im königlich bairifden Reichsardive ich einfah, babin ausbrudt, die Stifter batten "praedium suum Scouzingen, iuxta fluvium qui dicitur Rota Mosefogel" trabirt, fo ift hiermit feineswegs gejagt, bag noch etwas anderes an der Rott liegt als der Beiler Moosvogl bei Maffing. Die ungewöhnliche Stellung bes bie Lage näher beftimmenben Bujages ift mol berechnet, benn hinter Mosefogel wurde berfelbe für beibe Orte ju gelten icheinen. Nicht weniger ungerecht verurtheilt R. (S. 772) bas Rlofter Brufening bei Regensburg, fein Solz aus bem fernen tirolifden Detthal berbeiguschaffen. Die Dertlichkeiten, welche die betreffende Urfunde mit "praedium in Ezstal scilicet partem nemoris in Tangrinel" nennt, find bereits als das Dorf Retiftall und das Thongrundlein, eine Gegend bei Semau, in giemlicher Rabe bes Rlofters, ermiefen. Die Stifte boglworth bei Galgburg und Werthfee in Rarnten weiß R. (G. 594) nicht auseinander au halten. Gin Betereffofter, bas er (S. 157) nach Worth öftlich bon Regensburg verlegt, ift burch ben Grafen Sundt (Ueber Die bairifchen Urfunden aus ber Beit ber Agilolfinger G. 144) als Münchsmünfter bei Bohburg mahricheinlich gemacht. Pisinperch. bon wo nach bem Faltensteiner Cober gur Burg Reuburg an ber Mangfall Binfe gereicht wurden, ift weder Soben= und Unterpeiffen= berg bei Beilheim, wie R. (S. 773: 858) angunehmen icheint, noch ber Beiffenberg bei Tegernfee, sonbern bas Bfarrborf Bifamberg, Bifenberg in Desterreich unter ber Enns. Der "pagus Roudmaresperch", ein einziges Dal, nämlich in einer Königsurfunde bes Jahres 1080, genannt, ift nie ein Gau im offiziellen Ginne ober eine Graffchaft (C. 751, 847), fonbern immer nur ein Lanbftrich gewesen, ber Ruttmanns= ober Ruppmannsberg nördlich von ber Stadt Eichftätt, zwifchen bem Unlauter=, Thalach= und Schwarzach= thale und der Niederung von Ettenstatt. Man gebrauchte nur damals Diefen Ramen als Gaunamen, weil man ben betreffenden felbft nicht mehr tannte. Auch das auf ber Sochfläche liegende Dorf Ruppmanusburg ift im 12. Jahrhundert als Roudmaresperch, im Jahre 1305 als Rutmarsperg beurfundet (Quellen u. Erört. 3. baier. Weich, 1, 310; 4, 140). Roch möchte ich bor zwei für die Ortsforichung bebentlichen Unnahmen R.'s warnen. Er fpricht (G. 64) von einer Ortsnamenendung "ichwang", welche auf Urbarmachung hinweise. Dies ift aber nichts anderes als bas mehrfach beutbare "Bang", bas, in Compositis auf ein genitivisches & folgend, nach der fpateren Mundart diefe enge Berbindung eingeht. Die Behauptung ferner (G. 841), das alte Gund = und Gunder =. b. i. Gub-, fet in baierifchen Ortsnamen jest burchweg in Conbund Sonder = verdorben, schneibet so zu sagen der Forschung den Weg ab, denn in der That schritt die Verderbniß noch weiter fort, so daß Sunderdorf jest auch Sonnendorf, Sunderhoven Son=nenhosen, Sunderhusin Sonnenhausen, Sunderlitten Connenleiten u. s. w. heißt.

Die genealogischen Fragen hat R. etwas leicht genommen. Bon ben Abelsgeschlechtern ber Lex Bainwariorum mare eingehender zu handeln gewesen. Daß ihre Namen unmittelbar perfonliche, zum Theil allerdings in vatronpmischer Form, aber keine Ortspatronymita find, scheint noch immer nicht allgemein anerkannt. — Der Graf Otto im Relsgau 1014, an ben fich bie wittelsbachifden Genea= logen flammern (S. 583), ift weit eber Otto von Schweinfurt. bem recht wol zu Lebzeiten seines Baters die Grafschaft verlieben fein tonnte, welche fich weftlich an die Mart auf bem Rorbgau ichloß und 1007 von Beringer verwaltet wurde. — Bas ben Meraner Herzogstitel betrifft (S. 726), so habe ich in meiner Geschichte der Grafen von Andechs (S. 162 Anm. 1) die Urtunde Bijchof Ectbert's von Bamberg für Rloster Gleink vom 24. April 1178 als Kalsifikat unbenutt gelassen: ich halte sie noch für ein solches, das wahrlich nicht vereinzelt dafteht unter den Gleinker Urkunden (vgl. Pris, Gesch. der Klöster Garften und Gleint S. 161 f. 212 ff.), und kann beshalb ben Folgerungen R.'s nicht beistimmen. — "Chouno preses de Rihpoldisperga", ber zwischen 1057 und 1062 erscheint (S. 857), muß ber Sohn bes Bfalzarafen Runo von Rott sein. Als Grafensohn zur Kührung des Grafentitels berechtigt, konnte er denselben an den Namen von irgend einer seiner Besitzungen knüpfen, wenn auch diese hier Reipersberg bei Rogtareuth — in frember Graffcaft (wahr= scheinlich Wasserburg) lag. — "Gluze", wovon ein Graf Ger genannt ift (S. 857), der auch im Traditionsbuch des Klosters Garften (Ur= fundenbuch des Landes ob der Enns 1, 147) vorkommt, ist wol Gleiß an der 3vs in Niederöfterreich. — Bon Grafen von Julbach hätte R. (S. 868) nicht mehr sprechen sollen. — "Fridericus comes de Regenspurch advocatus", ben R. (S. 872), weil er in einer bergoglich bairischen Urfunde für Ranshosen (Urfundenbuch des Landes ob der Enns 2. 162) erscheint, als den Bogt bieses Klosters betrachtet, außerdem aber zur Familie der Burggrafen von Regensburg gablt, ift vielmehr der Regensburger Domvogt Friedrich I. von Falkenstein. Alls Bruder ober Better bes Grafen Albert von Bogen beißt er hier Graf, wie auch feine Gemablin

in einer Bornbacher Traditionsnotis (Mon. Boic. 4, 49) Gräfin genannt wird.

3m Gebiete ber bairifchen Berfaffungs- und Rechtsgeschichte batte fich R. durch eine frühere Untersuchung über die Entstehungs= geit ber Lex Baiuwariorum für die altere Beriode bedeutend bor= gearbeitet. Den urfundlichen Erwähnungen des im Boltsbewußtjein fortlebenben Rechtes (val. S. 756 Unm., wo bas Citat M. B. 20, 29 nicht ftimmt) ift noch die Angabe einer Traditionsnotig bes Stiftes Rohr aus bem 12. Jahrhundert (Berhandlungen bes biftori= ichen Bereins für Nieberbaiern 19, 188) beigufügen, wonach eine Tradition geschah "secundum legem Wabarorum". Bon den alteren Grafichaftenamen (S. 750) ift "Ousen" ober "Husen" in ber That ber entsprechenbe Gauname, ber bier neben bem unrichtigen Baunamen (Ouscowe) als Graffchaftsbezeichnung gebraucht wird, um einem Bedürfniß bes Rangleiftiles Rechnung ju tragen. Wie "comitia" ungenau fur einen Immunitatsbezirt gebraucht wurde (vgl. S. 460), fo fcheint auch ber "comitatus", welchen bie Regens= burger Rirche "eirea Enum fluvium" hatte und ber Bijchof im 3. 1133 feinem Bergoge zu Leben geben (fcmerlich, wie R. G. 618 interpretirt, ju Leben aufgeben) mußte, der Inbegriff aller am Inn bon Rundel bis Sobenburg binab gelegenen Burgen bes Sochftiftes gewesen zu fein. Much bas Leben "in montanis", welches von diefem die Landgrafen von Steffling trugen, wird nirgende ale Graffchaft, wie R. S. 873 angiebt, bezeichnet. Unfratthaft ericheint es mir, bon einer welfischen "Mugitgangrafichaft" (S. 538) in ber Musbehnung ju fprechen, bag ein ichmaler Streifen swiften bem Lech und ber Grafichaft Diegen hindurchgegangen ware. Denn wir horen gwar bon Beguterung und Alofterftiftung ber Welfen im nördlichen Theile bes bairifchen Augstgaues, aber nie daß fie bort ben Grafenbann ausgeübt hatten; nur tonnte etwa jener Rudolf, in beffen Grafichaft im Jahre 888 Großhaufen nordlich von Nichach liegt, ein Belfe gewesen fein. Wenn hingegen Beinrich ber Lowe in ber (ihm gehörigen) Burg Landsberg zu Bericht fift (S. 853), fo war diefes durch die Konfurreng ber bergoglichen Berichtsbarfeit mit ber graflichen ermöglicht, ober er that es nur als Bogt eines Rlofters. Ueber bie Marfgrafichaft auf bem Nordgau im 11. Jahrhundert hat Dt. (S. 746) theils problematifche, theils geradezu irrige Angaben. Er leugnet, daß dort Otto von Schweinjurt Martgraf gewesen. Wenn aber nach Freifinger und

Weihenstephaner Tauschnotigen aus ber Reit von 1022-1039 (Meichelbeck Hist. Fris. 1, 1, 214; M. B. 9, 360) Bireimb nordlich bon Rabburg in ber Mart bes Grafen Otto liegt, wenn ferner gur llebergabe von But zu Grasvilzing in ber Mart Cham an's Gloffer Gbereberg burch Mönig Beinrich IV. ber am 28. September berftorbene Marfaraf und Bergog Otto feine Einwilligung giebt (Traditionsnotiz bei Defele, 88. rer. Boic. 2, 29 und Urfunde bei Bubinger, ein Wuch ungarifder (Befdichte S. 161-162), jo ift es auker 3meifel. bafi bie gange Mart auf bem Rorbgau, fowol Rabburg als Cham. an Otto bon Schweinfurt gelangte. - Bas bie Bittelsbacher an bairifchen Graffchaften vor 1180 befeffen, ift burch R. (3. 850) keineswege flargestellt worben. Gine Graffchaft "an ber Donan um Die Burg Melheim fühlich bis zur kleinen Laber fich ausbehnend" barf man ihnen nicht zutheilen, wenn auch ber Bialzgraf Friedrich cinnal comes de Chelohaim" beift. Denn auf beiben Ufern ber Vonan übten bier noch bie Burgarafen von Regensburg ben Grafentunn aut bem linken maren Singing und Riebenburg ibre Gericht= Hutten, Diedleite bee Stromes liegt Obereulenbach füblich von Robr lither noch in ihrer Grafschaft. Erft Elsendorf südweftlich von Begenburg ift ein wittelsbachischer Grafichaftsort, Lindfirden nord-Ild von Mainburg wittelsbachische Dingftatte. Die Gerichtstage ju Wichtlätt und Tengen aber bielt Otto von Wittelsbach ichon als Angrang ab. "luxta vibices, bi Birkin" ift nicht Birkenstein, wie R. - 1868 meint, sondern Groß= und Kleinbirken öftlich gegen Rorden tion Vanhehut; bae "generale placitum vel concilium", welches hier um 13 Juni 1190 ftattfand, konnte beswegen Bfalggraf Friedrich publicien, weil ber fübliche Theil ber Grafschaft Roning an Die Muttelsbacher gekommen war (val. S. 857). — Ru den Gottesmithellen (2, 769) läft fich ein intereffanter Rall aus bem Traditions= lude von St. Reter in Salaburg beibringen, wonach (Notigenblatt ber f Alab b. 28. in Wien 6, 306) gur Beit Ergbischof Eberhart's (1117 1161) bie Rechtmäßigkeit eines Gutsbesites ber Kirche mittelft Ginlegung von Rasenstüden in geweihtes Baffer erprobt mirb. tene Ille ble Archivacichichte fo belangreiche Stelle bes Faltenfteiner Motor, welche von den Aufbewahrungsorten der Urfunden (Sandtellen, iller die Allostervogteien bes Grafen Siboto spricht, bat R. mithueltanben, wenn er (S. 606 Anm. 1) Sandgemahl bes jungeren Monten Stuboto im Sinuc von praedium libertatis auf bem Betereberge gelegen fein läßt.

An neuen Quellen konnte R. (S. 99) das im britischen Museum befindliche Original von Arbeo's Biographie des hl. Korbinian besnuhen, von welchem der durch Weichelbed edirte Text als eine Neberarbeitung erheblich abweicht. Dagegen sind die Urfunden sür das Stift Habach, die R. S. 530 Ann. 1 als ungedruckt bezeichnet, in Hunds Gewold's Metr. Salisd. 2, 385—387 und im Oberbair. Archiv 32, 8 verössentlicht; die beiden letzteren allersdings unwollständig. Auch der Traditionscodex des Stiftes Beiharting (S. 605 Ann. 2) ist nebst einer alten Gründungsgeschichte in Deutinger's Beiträgen zur Geschichte, Topographie und Statistit des Erzbisthums München und Freysing 4, 129. 147 zum Abdruck gelangt.

3m literaturgeschichtlichen Theile fiel mir auf, bag R. (G. 503) ben Briefwechsel eines Baul und eines Gebhart, deren Regensburger Domherrneigenschaft übrigens nicht gang evident ift, mit Ergbischof Anfelm pon Mailand und Martin bem Thejaurar von C. Ambrogio bafelbit im Anichluffe an Ried um's 3. 1024 fest. Diefe zuerft und vollständig in Mabillon's und Germain's Museum Italicum 1, 2, 95-99 herausgegebenen Briefe fallen vielmehr in die Regierungszeit Ergbifchof Unfelm's V., 1126-1135, bor und nach bes Staufers Ronrad Kronung ju Monza (1128). Paul ift ohne Zweifel ber betannte Baul bon Bernried, ber allerdings ju jener Beit Domherr in Regensburg gemefen fein tann und, wie wir aus feiner Vita b. Herlneas miffen, einen Bögling Gebhart hatte, mit bem er fich einmal, wie es icheint, zu Rabenna aufhielt. Für R.'s Unnahme (S. 791-792), Die Vita b. Herlucae habe Paul in Rom berfaßt, finbe ich feinen Grund. v. Oefele.

Anton Mager, Geschichte ber geiftigen Kultur in Niederösterreich, von der altesten Zeit bis in die Gegenwart. Gin Beitrag zu einer Geschichte der gestigen Kultur im Sudosten Deutschlands. I. Der Kultus; Unterricht und Erziehung; die Bissenschaften. Bien, B. Seidel's Sohn. 1878.

Kein Bert leichten Schlages! Eine Wagenlaft mühfam zusammengelesenen Stoffes und lange Tage angestrengter geistiger Arbeit steden
barin. Die Besprechung bieses opus operatum kann verhältnismäßig
turz ausfallen; denn der Vienensleiß des Bf.'s ließ keine Nachlese von
Belang, aber auch keine wesenklichen Verstöße zur Verichtigung übrig.
Der Kern der ganzen Arbeit besteht in Einzeldarstellungen, welche
bem auf breitester Grundlage ausgeführten Werke: "Topographie
herausgegeben vom Verein für Landeskunde von Niederösterreich"

einverleibt waren. Anderes schloß sich an diesen Kern, und so erstand ber ersie Theil eines Wertes, bessen zweiter und Schlußband: Literatur, bildende Künste, Tonkunst, private und öffentliche Bibliotheken und Sammlungen, gelehrte Gesellschaften und Bereine, Buchdrud und Buchhandel, — andrerseits eine pragmatische Ueberssicht vom Entwickungsgange des geistigen Lebens in Niederösterreich ausmachen soll. Löst der Bf. auch diese Aufgabe mit gleicher Gründslichseit, dann besitzt Niederösterreich eine Geschichte und Statistik des geistigen Lebens, wie sie des Landes und seiner Hauptstadt, zugleich der Residenz eines Großstaates würdig ist und der die andern westziechen Provinzen bisher nichts Ebenbürtiges an die Seite gestellt haben.

(Fe gilt bies auch von ber bibliographisch=biographischen Seite bes Wertes. Oberöfterreich befitt nichts in biefer Art, ebenfowenia Salzburg; Tirol hat nur Ginzelverfuche in Diefer Richtung. wie bie von 3. Egger ober bie Berzeichniffe ber Tirolensia von M. Buber in bem bereite leiber eingegangenen Archiv für bie Gefdicte Tirole. abgesehen von Gar's Bibliotheca Trentina; Rarnthen entbebrt. ein= gelne Beiträge abgerechnet, einer allgemeinen hiftorischen Bibliographie und historischen Literaturgeschichte, ebenfo wie Krain und auch bie Steiermart, wenn man von dem fcmachen Berfuche Binfler's alterer Iftrien ift verhältnismäßig in bibliographischer Begie-Reit absieht. hung noch am besten bedacht, ba es über eine modernerer Anicauungen entsprechende Bibliografia Istriana, herausgegeben von Combi. verfügt; ihm reiht fich Dalmatien mit der Bibliographie von Balentinelli und mit der biographischen Gelehrtengeschichte von Gliubich (Linbie) an. Alber biefe Arbeiten burfen mit bem Mager'ichen Berte nicht auf eine Linie gestellt werben. Bermandter ift ihr bie biftorifche Literaturgeschichte Mahrens von d'Elvert, während Bohmen feit ber Bohemia docta von Balbin-lingar fich feiner mobernen Arbeit aleichen Krones. Umfanges erfrent.

<sup>(9, 28 01),</sup> die faiserliche Landesschule in Bien unter Kaiser Maximilian II, 28ien, Seibel. 1878.

bus Projeft einer höheren Töchterschule unter Raiser Josef II. und bus t. f. Civitmadchenpensionat in Wien. Wien, Hölber. 1879.

die jüdischen Friedhöse und die "Chewra Kadischa" (fromme Bruder-schafts in Wien, Pölder, 1879,

Der 28f. ift, wie seine gabtreichen Schriften beweisen, seit Jahren eifrig bemüht. Archive und Bibliotheten Biens zu burchforschen, um

nicht allein für die Geschichte ber Juben, sondern auch für die bes Schulwefens Motigen zu fammeln. Gine Frucht biefer Thatigfeit find Die obgenannten brei Schriften. Sie zeugen alle fur feinen Gifer, ebenjo aber auch für ben Mangel an Methode und für bas Beftreben, alles aufgefundene Material, fei es auch an ben ungeeignetften Stellen, ju bermerthen. Wie bei ben früheren Arbeiten ift auch hier felten die Provenieng ber betreffenden Quellen angegeben ober boch nur gang allgemein (etwa: Alten aus dem Rultusministerium), fo daß es ichwer möglich mare, feinen Spuren nachzugehen. Die erfte Arbeit bleibt am meiften bei ber Sache und giebt eine Rabl neuer Daten nber ein von Maximilian II. in Bien 1565 gegrundetes abliches Rollegium, über bas Lehrperfonal, Die Schulordnung, Lehrplan, Inspettion, Finanzielles u. f. m .: leider, bem Buftande ber Quellen entsprechend, febr ludenhaft. Die zweite Abhandlung beschäftigt fich nur theilweise mit bem eigentlichen Thema, ber von Frau Therese Lugac gegrundeten, von Josef II. geforberten Schule, und gibt baneben ftatiftifche Rotigen fiber Die bamaligen Bolfsichulen Biens, ihre Frequeng u. f. f. Um wichtigften erscheint bie britte Schrift, obwol and fie manderlei Ungehöriges enthält, 3. B. die Notigen über Bromotion bon Juden zu Dottoren ber Medigin, über Guterfaufe ber Juden u. f. w. Dittrich.

Feldmarschall Ludwig Andreas Graf von Khevenhüller-Frankenburg 1683 bis 1744. Eine Lebenssstige von A. Grafen Thürheim. Wien, Braumüller. 1878.

Der durch fleißige militärhistorische Schriften über die Feldsmarschälle Fürst de Ligne und Graf Traun befannte Graf Thürheim giebt hier die erste aussührlichere Lebenssstizze des Feldmarschalls Khevenhüller, für welche neben gedrucktem auch handschriftliches Material benutt worden ist. Wenn der Bf. sein Urtheil über Seckendorf auf die Schrift: "Geschichte und Thaten des jüngstverstorbenen großen Kriegs-Helden. Ludwig Andreas des Heil. Köm. Reichs Grasen v. Khevenhüller" (Breßlau und Leipzig 1744) begründet, so durste er nicht unerwähnt lassen, daß der ungenannte Berfasser der Schrift selbst sagt, man habe schon damals die Zuverlässigteit der Prozesverhandstungen Khevenhüller gegen Seckendorf angezweiselt. Zedenfalls durste Th. seineswegs aus solchem Material Wassen gegen Seckendorf schwieden. Macht schon der Umstand bedenklich, daß, wie der Bf. selbst (S. 115) hervorhebt, in diesem Kriege das Faktionens und Parteiwesen unter

to the Beatlest and that which but it relates are not nm bie un bei un ein er fmismen Errandet wie fie Sedeninnig in in Doumen 17.7 frangefant und befondere g numil in niu. Bumben in den berdetit tem 13. Renur in friam ain burte armun ber frumt ber Unimite Gedentime di cie dia la la la la la la passie il at on préthe transfer of a marmon for a fair profes-- Friedlich in e tom nem febr smeifelbaft, ob generation ber ber ber ber ber beneten bei ben beneten beiten an and an er mit in framan framennen melde in bem in bei eine Einen gint bereichten beit bie ichlefische Die eine gegen Simme nur biene biet mit einbesberrlichem Ron-. . . . . . . iariann : Tiani ia emem Majorate 

Ta. Schönborn.

in Tribritat im Ende, vollendere fein Geldzug gran a. Einimportial finn nam Familienbabieren I b. Imm am Inda Bien, Braus

Erzherzog Karl mit einem Einfall in Sachsen betraut wurde und zwei Mal Dresden besetze, bis der Wassenstillstand zur Käumung dieser Stadt zwang. Das Unternehmen des Herzogs von Braunschweig ausgiedig zu unterstützen wurde er durch gemessene Besehle seiner Obern gehindert, und es sind daher die von den Lobrednern des Herzogs gegen ihn erhobenen Borwürse mehr gegen seine Borgesetzen resp. die Regierung zu richten, welche an die Möglichkeit einer Insurgirung Norddentschlands nicht recht glaubte und wol auch dieselbe als zu revolutionär gar nicht wünschte.

L. Schlefinger, über die Abstammung der Deutschöhmen, (Rr. 44 ber "Sammlung gemeinnütiger Borträge, herausgegeben vom deutschen Berein zur Berbreitung gemeinnütiger Kenntniffe in Prag".) Berlag des genannten Bereins. (D. 3.)

Das muß man ben Deutschen in Böhmen lassen: rührig und emsig sind sie nach allen Richtungen hin; auch das weite Gebiet der Wissenschaft bebauen sie mit unablässiger Mühe und mit Ersolg. Der Geschichte des Landes mit besonderer Berücksichtigung der Stammeszgenossen widmet der "Berein für Geschichte der Deutschen in Böhmen" unauszesetzte Sorgsalt und hat bereits schöne Früchte zu Tage gessördert. Ein Mitglied des genannten Bereins, Schlesinger, hat in obigem Bortrag einige höchst interessante Fragen behandelt, nämlich: in welche Zeit fällt die deutsche Ansiedelung in Böhmen? woher kamen die Deutschöhmen? mit welchen Nachbarstämmen läßt sich eine Berzwandtschaft nachweisen? wodurch wurde die Einwanderung veranlaßt?

Schade, daß wir es hier mit einem "Bortrag" zu thun haben; dem Bf. wäre es wol zuzumuthen, die Ergebnisse seiner Studien über die deutsche Kolonisation Böhmens in einem größeren Werke niederszulegen; wir halten dafür, daß bei der Behandlung des fraglichen Stoffes Zeit und Mühe keineswegs auf dem Altare des verslachenden Bortrags- und Broschürenkultus niedergelegt werden durfte.

Die vergleichende Untersuchung der Mundarten hat schon manchen historischen Schutt hinweggeräumt, und wenn die spärliche Zahl der bis jeht veröffentlichten Denkmäler der mittelalterlichen deutschöhmischen Literatur endgültige Schlußfolgerungen auch noch nicht gestattet, so darf doch mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, daß die Deutschsböhmen die Abkömmlinge der benachbarten deutschen Stämme sind. Der Oftabhang des Böhmerwaldes trägt wie Desterreich, Salzburg und Steiermark einen deutlichen bairischen Character; die südöstliche Umsetzerungen

ben Beerführern ftart vorherrichte und bie Still ben Reger Sedenborff nicht wenig aufgeregt hinweifen auf die "Mifere ber faiferlichen E borf's Journal vom 12. Dezember 1737 auf bas wichtige faiferliche Schreiben an bember bes nämlichen Jahres, wonnd ber borf's nichts anderes war "que la kain tend que son titre d'étranger et la sion, l'ont chargé" 1). Siernad ifi ... wir gegen Gedenborf Anflage erhebe-Rachrichten bes Bf. wird bie Grain um 6. August 1605 errichteten 211 haller zu einem Majorate beitin-"erfte" Majorat in Dentimana Standesherrichaft Wartenbean fens bon bem Burgaralds erhoben murbe, mif em au

felbmacicseill adecoming Sadjen 1893, American und arthrealiscen Co. 1875.

Bunidit jus no body bas Decking a them with all the leftung hat him a 1810) all the (1800) and the fetus feine them ben the general ben the general ben the fetus fetus

den franklich am Lausigerlieges ichtefilch der Jeit fließend fassitienstürme und um so wichtiger ne besselben zu er-

mang bin, baft fammt: Pertaffung im Lande Bolfer von Diter rine Rudftauung von Bojen Bojen bon bem mb gaben bem Lande bie mefelben Bege famen bie Das Land. Schl. meint Abbachung bes Böhmer alfo auch bie "Alelteft burch Buguge aus Baieri in für die ber Bortrag ber 3m 6. Jahrhundert n. Chr me bie fruhefte Beschichte ber Barftellung ber Befiedlung bei Das Flachland umgeben war mwefen burch bie Deutschen. ber beutigen Anfiedlungen bi auch jene erfte Rolonisation ber Raufmann; Samo, ein beutigen belgifchen Bennegau - segar). Richtig ift, baß unter br gwifchen Bohmen und ben worn fandte feine Baarenglia Drifdes und flamifches Redi 3m 12. und 13. Jahrhunder an Edelmetallen zuerft allerle Bergleute aus allen Theiler Emporien bes Bergbaues perbentiche und niederrheinische Thuringern und Schwaben :

Brzempst Ottokar II. wird der Städtegründer Böhmens, und unter den beutschen Bürgern und Handwersern des Landes gilt alsbald der Sachsens und Schwabenspiegel und wird Nürnberger und Magdesburger Recht gehandhabt. Bur Urbarmachung der Grenzwälder und zur Kolonisation der Rodungen werden von den Königen, den Klöstern und dem Großgrundbesich deutsche Bauern herbeigerusen, und die Grenzgebiete Böhmens gehen dem Slawenthum für immer verloren.

Wenn Schl. mit dem Umftande, daß nunmehr in Böhmen "alle Mundarten Deutschlands fröhlich durch einander tönen", die Vermuthung zusammenstellt, "daß hier im Lande der Deutschöhmen mit Wahrscheinlichseit der Ausgangspunkt des nunmehr ganz Deutschland umschlingenden Bandes der gemeinsamen Schriftsprache zu suchen ist"; so verzichten wir zwar gern auf die Forderung des Beweises für die Wahrheit dieser Hyperbel eines patriotischen Herzens. Aber was oben über den Inhalt des Bortrags mitgetheilt wurde, führt uns des Interessanten und Streitigen so viel vor, daß der Bunsch des Resensenten gerechtsertigt erscheinen dürfte: es möge dem behandelten Stoffe die Ehre einer gründlichen Durcharbeitung erwiesen werden.

Dr. Cz.

Ebm. Schebet, Böhmens Glasinbuftrie und Glashandel. Quellen zu ihrer Geschichte. Im Auftrage der Handels- und Gewerbefammer in Prag. Prag. Berlag der Handels- und Gewerbefammer. 1878.

Der schön ausgestattete Band verdankt seine Entstehung den Borsbereitungen zur tehten Pariser Weltausstellung. Schebet, der versdienstvolle Sekretär der Prager Handels und Gewerbekammer, ist ein eminenter Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der Industrie und des Handels. Für die Wiener Weltausstellung sammelte und veröffentlichte er ein reiches Material zur Geschichte der Preise; neuestens hat er sich auf die Geschichte des böhmischen Glashandels geworfen, und das Ergebniß seiner Studien sührt ihn zu dem Lussspruch: "Die Begründung des Glashandels darf als die hervorsragendste Leistung auf wirthschaftlichen Gebiete in Böhmen bezeichnet werden, weniger wegen ihrer materiellen Ersolge als wegen des boben Maßes von moralischer Kraft, welche dabei wirksam war."

Nichts hat den Namen Böhmens so weit in die Welt getragen wie sein Glas. Aus den kleinen Anfängen des Haustrens und Marktsahrens mit böhmischen Glaswaaren entwickelte sich der gesellschaftliche Faktorelbetrieb und die seste Niederlassung, und sehr bald war der Sikorische Beinsteilt. A. J. Bb. VII. rahmung des Fichtelgebirges, das Egerland ist das Gelände des Erzgebirges thüringisch und da und Jergebirge bis an die Westabhänge des Nelbstverständlich sind die Stammesgrenzen im geworden. Auch hat das Deutschthum durch den dreißigjährigen Krieg starke Einduße er ist es, das Woher und Wann der ersten Vestachen.

Schl. weift auf bie eigenthumliche Erfe liche nicht-flawische Bewohner Bohmens gu nicht auf bem Wege ber großen Wanber nach Weften bewogen wurden, fonbern bie Beften nach Dften ftattfand. Go tamen äußerften Weften Europas nach Bobmen erfte Bevölferung und ben Ramen. Mil Markomanen bom Rheine her und befou daß die heutigen Anwohner ber binia waldes Abkömmlinge diefer Martoman angeseffenen" bes Landes feien und fortwährend verstärften: eine Mombin Beweis fculbig bleiben mußte. figen die Glawen in bem Machlanbe beutschöhmischen Kolonisation in ein wilben, oben Walbfranges, bon went fowie ber Anlage von städtijden "

Schl. erblickt in ben Mobalitä Grundzüge des Gesetes, nach weld vollzogen haben dürfte. Zuerst in "Franke" (?) aus dem Senonagan bricht 623 n. Chr. die Bahn (nach den Karolingern ein lebhafter Lonafräntischen Neiche sich entwisselle nach dem Stapelplate Prag. kommt an vielen Orten zur W. wurden durch den Reichtstan Abenteurer, sodann sachmänlichen Deutschlands in's Land gent blühen Kuttenberg und das Elemente mischen sich mit Ir ng bis Konen Seefidden, pp., ja felbst in Porf finden sich Ion, ist bis jest Sohmisch-Kamnis richeinlich.

idon frühzeitig in

derschaft einverleibt,

derschaft einverleibt,

derschaft einverleibt,

derschaft einverleibt,

derschaft einverleibt,

die Glasschneiber

Kirchen mit "hohen

derschaften Glase".

ding, verbreiteten sich

dens; ihre Zahl wuchs

debungen beforgte; aus

den in die Welt hinaus.

dier war Georg Franz

Duellenichriften, bie perarbeitet find und Dinge geben, Die fich auf w Glasmaaren begieben. Wir moting ber Glashatte in - Befdichte ber Glashutte Glasbergolberei, Berlen= masichneiberei, Mattmachen Bieratenfchleis Schurer von Baldbeim jebr bedeutende "Glashütten» ... Jamilien Rautenftrauch und Tambuch M. B. Breisler's: mentare und Preisverzeich= Sabrhunbert; Statuten ber acher und Glasvergolber Compagnie- und Sandlungs-Schwerben ber Glasbanbler burchweg Gegenftanbe, we Schtigfeit find.

Wir legen bas Buch aus ber Hand mit bem aufrichtigsten Dank für den Berfasser, aber auch für die Handelskammer, welche die Beröffentlichung ermöglichte. Dr. Cz.

Karl Gareis und Philipp Zorn, Staat und Kirche in der Schweig. I. (in zwei Abtheilungen) 1877 u. 1878; II. 1878. Zürich, Orell Fligli u. Co.

"Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Konslitte zwischen Staat und Kirche", wie der Titel weiter anzeigt, wird hier geboten, ein Werk also von vorn herein mehr rechtswissenschaftlichen als geschichtlichen Charakters, so daß von den — nebst der Einleitung sechs — Abschnitten, genau genommen, nur einer, der dritte, "Die Bisthümer", hier in Betracht kommt. Denn ausdrücklich wollten die Bs. die Hauptprinzipien des dermalen bestehenden Rechtszustandes, also für das eidgenössische Recht nach den Bestimmungen der Bundesversassung von 1874, darlegen, die Geschichte nur so weit berücksichtigen, als zum Verständniß dieses Rechtszustandes unerläßlich ist, also auch hier hauptsächlich die neueren rechtslichen Gestaltungen betonen.

Der erfte Abschnitt "Eibgenöffisches Recht" beleuchtet hauptfachlich zwei biftorifch bemertenswerthe Ronflittspuntte ber letten Jahre, nämlich über bie Errichtung bes apostolischen Bifariates Genf und Die baran fich fnupfenden Folgen, Abfegung und Aufenthaltsunterfagung für ben zu biefer Burbe erhobenen Pfarrer Mermillob, fowie ferner fiber die Aufhebung der Runtiatur, beides in das Jahr 1873 fallend. Im zweiten ift bas Rirchenftaatsrecht ber Rantone auf über 500 Seiten behandelt. Wie die Bf. mit Recht hervorheben, mar befonders hier ein außerordentlich großes und gerftreutes Material ju fammeln und ju verarbeiten - fehr gute Leiftungen über bie reformirten Rirchen lagen gwar in ben hiftorifch-ftatiftifden Studien von Findler, Antiftes in Burich, por -, und bie Art und Beife, wie nun die Bergleichung biefer unter einander jo verschiedenartigen, vielfach fich religios und firchenftaatsrechtlich biametral entgegen= ftebenben Ginrichtungen angeftellt werben fann, gereicht Diefen 25 Baragraphen jum besonderen Werthe. Doch auch bier murbe ben firchenstaatsrechtlichen Pringipien bas Sauptaugenmert geschenft, Die Beichichte nur fo weit und auch ba eingeschränft berüdfichtigt, als fie auf das heute geltenbe Recht von unmittelbarem Ginfluffe mar. Gine urfundlich genaue historische Darftellung fand nur bei ben Fragen Küftensaum bes europäischen Festlandes von St. Peter stantinopel mit solchen Niederlassungen in den bedeutent aber auch in den hervorragendsten Binnenstädten beseichten Bennen, Behrut, Kairo, Mexiko, Baltimore und Newstablissements. Wann der böhmische Glashandel aust nicht bekannt geworden; daß er auf den Herrschaften Vund Bürgstein seinen Ursprung hatte, ist sehr wahrid

Glaser, Spiegler, Schmelzmacher kommen scha Prag vor; 1348 wurden die Glaser der Malerbruders und unter den Künstlern, welche sich um 1390 am Heisabeth zu Königgräß aushielten, werden auch digenannt. Neueas Sylvins sand 1451 in Böhmen Kin und sehr weiten Fenstern aus hellem und fünstlich very Die Glashütten, von denen der Glashandel ausging nach und nach über einen großen Theil Böhmens; derart, daß die Regierung Devastation der Waldunge den Hütten sührten die Hausirer die Glaswaaren in Einer der ersten bekannt gewordenen Hausirer und Kreybich (geb. 1662 zu Steinschönau).

Auf Die Ginleitung folgt eine Reihe von Du theils wortlich mitgetheilt, theils referirend bein bemerkenswerthe Aufschluffe über alle jene Dinge Die Inbuftrie und ben Sandel mit bobmifden Glasmann nennen die Concessionsurfunde gur Errichtung Falfenau (1546) verbunden mit der weiteren Gefanund Rachweifungen über Glasichleiferei, Glast ichleiferei, Glastuglerei, Glasmalerei, Glasidin (Achatiren), Absprengen bes Glafes, Spiegelmann ferei u. f. w.; Die Chronit ber Familie Schi-(1504-1776) als berjenigen, aus welcher fehr ben meifter bervorgingen; Die Weschichte ber Framilien Diede und beren Sandelsfirma; bas Tagebun Glashandlungsfirmen in Blottenborf; Inventore niffe pericbiedener Firmen aus bem 18. Jahrlin Glasmaler und Glasichneider, Schraubenmad aus bem 17. und 18. Jahrhundert; Company fontrafte aus bem 18. Jahrhundert; Befchweit und obrigfeitliche Gutachten über biefelben :bie für bie Geichichte bes Sandels von 28ich

Baseler Diöcesanstände mit dem Bischof Lachat, den seit seiner Desplacetirung 1873 nur noch Luzern und Zug anerkennen, geschildert, aus denen die schon erwähnte Errichtung des christsatholischen Bisthums hervorging. — Ein letzter Abschnitt ist den sogenannten "freien evangelischen Kirchen", vorzäglich der französischen Kantone, eingestäumt.

Wie bereits angebeutet, stehen überall die tirchenstaatsrechtlichen Fragen über und vor den historischen für die beiden Bersasser; aber damit ist teineswegs ausgeschlossen, vielmehr weit eher gefordert, daß die gegebenen historischen Notizen richtig, nach den besten Ouellen gegeben seinen. Das ist nun leider nicht der Fall.

Bober ift g. B. bie Jahresjahl 1240 für ben alteften Bund ber brei Balbftatte genommen, ober woher bie Butheilung bon Ballis jur Eidgenoffenichaft "burch ben Biener Rongreß im Jahr 1813" (1, 607)? Sehr neu ift, bag nach 1, 205 "bie fatholifchen Gemeinden Rurichs nach ber Reformation jum Bisthum Conftang gehorten": bon 1525 bis 1798 burfte, foweit Burich gebot, fein fatholifder Gottesbienft abgehalten, fein Ratholit jum Burger gemacht werben. Doch noch ftarter ift S. 230 bie Behauptung, bag vier reformirte, alfo feit bem 16. Jahrhundert vom fatholifchen Bisthums= verbande getrennte Gemeinden des unteren Glarner Landes "früher jum Bisthum St. Gallen (- einem Brodufte bes 19. Jahrhunderts! -) geborten"; auch die fo farblofe Erwähnung "eines Ronfliftes, ber 1836 entftand und fich mehrere Jahre hingog", wobon gerabe recht Unwefentliches als bas "Wefentliche" bier hervorgehoben wird (G. 231). zeigt, daß bie auch "tirchenftaaterechtlich" recht intereffante Bebeutung bes bamaligen Ronflittes nicht erfannt worden ift, bag es dem Autor nicht befannt zu fein icheint, wie erft burch bie Berfaffungsanberung von 1836 ber 1683 begrundete fonfessionell-politische Dualismus, die baburch bebingte Aufhebung ber Staatseinheit und religibje Spaltung für bas Land Glarus ein Ende nahmen, alles Dinge, beren Erorterungen bon einem Werte über "Staat und Rirche in der Schweig" gefordert werben barf. Ueber Die staatsrechtlichen Begiehungen von Murten por 1798, welches nichts weniger als "felbständig" (S. 367), fondern feit 1476 gemeine Herrschaft von Bern und Freiburg war, über die fonfeffionellen Berhaltniffe im Berner Jura, daß nämlich Bern 1815 nicht einen "Gebietszuwachs mit ausschließlich fatholischer Bebolterung" (S. 262), fonbern vielmehr etwa 60 Proc. Ratholifen, 40 Broc. Reformirte erhielt, herricht gleichfalls Unflarheit; es wäre auch

ersprieklich gewesen, von den vertragsgemäß längst vor 1798 bestebenden äußerft engen Beziehungen biefer reformirten Angehörigen bes früberen Basel'ichen Bisthumsstaates mit bem alten Staate Bern zu reben. Die S. 247 genannten Cifterzienserinnen wohnen nicht in Chaam. sondern im Rlofter Frauenthal, einer Stiftung bes 13. Jahrhunberts: überhaupt ist die Aufgablung ber Orbensgeiftlichen ohne jebes dronologischiftorische System (3. B. fteben S. 167 bie Bettelmonde des 16. Jahrhunderts vor dem vornehmen, so viel alteren Benedittinerstift Einsiedeln). - Auch Bb. 2 bringt manche Arrthumer, fo S. 37 und 61 absolut faliche Angaben über die Aare als mittelalter= liche Diöcesangrenze. S. 185 eine gange Angabl von Reblern über St. Gallen (bie lanbläufige, wie Achnliches, Mülinen's Helvetia Sacra enthobene irrige Angabe von der Fürftung des Abbes 1204, die verfehlte Rufammenfassung ameier staatsrechtlich gang gesonderter Gebiete als "alte Landschaft Toggenburg", ein textuell fehlerhaftes und dronotogisch irrig eingesetztes Citat aus Effehart IV.): irrig ist auch S. 191 bie Bezeichnung bes ber Bundner Gemeinde Oberfaren ent= ftammenben St. Galler Bifchofes Mirer als eines - "Dberfachsen". Auch in 1, 167 Rot. 4 hat fich ein Migverftandniß eingeftellt.

Ein Urkundenbuch von fünfzig Nummern von 1814 an, welche man allerdings lieber chronologisch geordnet gesehen hätte, bildet den größeren Theil von Bd. 2. Dabei sei die Frage erlaubt, weshalb papstliche Buschriften ohne ersichtlichen Grund bald in der Ursprache, bald überssetzt mitgetheilt sind.

Zwei Kärtchen über die Diöcesanverbande legen anschaulich vor die Augen, wie weit die darüber herrschenden Anschauungen in Bern und in Rom aus einander gehen. M. v. K.

Les Dépèches de Jean-Baptiste Padavino, secrétaire du conseil des dix, envoyé de la république de Venise, écrites pendant son séjour à Zurich 1607—1608. Bâle, Schneider. 1878.

Diese Beröffentlichung bilbet den 2. Band ber "Quellen zur Schweizer Geschichte", welche die "Allgemeine Geschichtsprschende Geschichte", welche die "Allgemeine Geschichtsprschende Geschlichaft der Schweiz" herausgiebt, zu ihrem Ruhme und zum hohen Nutzen der Wissenschaft. Der Beschluß, durch eine jährliche anschnliche Summe sich in den Besitz vorzüglicher Alten des Benetianer Archivs zu sehen, welche die helvetischen Dinge in wichtigen Perioden beleuchten, und dieselben bekannt zu geben, kann nicht genug gepriesen werden; Anregung dazu und Borbereitung gab der schweizerische Konsul

in Benedig, Herr Biktor Cerefole, welcher seine Muße in lobenswerther Beise für die Geschichte seines Baterlandes verwendet. Ihm verdankt man außer anderem die schöne Herausgabe der wichtigen Relation von Giovanni Battista Padavino aus dem Jahre 1606 "del governo e stato dei Signori Svizzeri" (Venezia 1874), ihm nun auch den oben genannten Band Depeschen ebendesselben, viel belobten und gewandten Sekretärs des Senats und nachherigen Großkanzlers der Serenissima.

Padavino wird von Marco Foscarini, "della letteratura veneziana" S. 423 der neuen Ausgabe, also charafterisirt: "uni quest' nomo a molte lettere una squisita pratica delle umane faccende, tal che non ebbe l'età sua chi fra' segretarii del Senato lo paroggiasse, nè di cui facesse più stima il padre Paolo Sarpi". Seine Bemühungen brachten im September 1603 das Vertragsbündniß der Graubündtner mit der Republis zuwege. Diese Depeschen ersgänzen in ausgezeichneter Beise jene Relation und geben zugleich Gelegenheit, das Besen von Relazioni und Dispacci greisbar zu unterscheiden und ihre Berthe gegen einander abzuschähen.

Gewiß wird dieser Band noch manchen anderen im Gesolge haben. Wann, fragen wir wiederholt seit Decennien, wird man in Deutschland mit vereinter Kraft an gleiche Unternehmungen gehen, und aus dem Benetianer Archiv die Regesten und Quellen unserer großen Geschichte, vom großen 16. Jahrhundert beginnend, aufstellen und ausschößeren? Mittlerweite leistet uns wenigstens die "R. Deputaziono Veneta di storia patria" ausgiedige Hüsse; der vor kurzem ausgegebene 2. Band "I libri Commemoriali della Republica di Venezia" (1878) — ein neuer Beweis der Tüchtigkeit und aneigennüßigen Anstrengung von Herrn R. Bredelli (Beamten im Archiv ai Frari) — mag vor Augen legen, wie vieles allein in diesen Sammelbänden str Deutschland im ganzen und in seinen Theilen zu suchen ist.

Maxime du Camp, les convulsions de Paris, II, Paris, Hachette, 1879.

Der 2. Theil des dereits (H. B. 41, 549) besprochenen Werkes enthält folgende Episoden: "Les maires et le comité central, le palais de la légion d'honneur, le palais des Tuileries, les musées du Louvre, le colonne de la grande armée, les barricades, le combat dans les rues." Ueber die Ursachen der Bewegung wie über den Berlauf bringt du Camp nichts wesentlich Renes; die enquête

parlementaire giebt in Delpit's Rapport, ergangt burch bie depositions ber Beugen, ein vollständiges Bild ber Infurrettion, ihrer tiefer liegenben Urfachen, ihrer Beranlaffung und die Erflärung ber Doglichfeit ihres Sieges. Seinem Motto (Nous allons voir des scenes auprès desquelles les passées n'ont été que des verdures et des pastourelles) gemäß, malt ber Bf. Die Schredensscenen mit buntem Binfel, zeichnet Die Berruchtheit, Dummheit, Feigheit, finbifche Gitelfeit der Führer jener Bewegung treffend, oft in humoriftifcher Beife; aber dieje Details haben taum ein historisches Interesse, nur als charafteriftifches Beifpiel mag einer biefer Bichte, mogen einzelne diefer Morde, Brandftiftungen und Diebstähle angeführt werden. Dt. bu Camp zeigt alle Greuelthaten, bie geschaben, in lebhaften Farben — und doch halte ich das von ihm gewählte Motto nicht für berechtigt. Die Schreden ber blutigen Farce von 1871 reichen nicht entfernt an die der Jahre 1792-94, wie fich das aus Sybel's und Taine's Berfen und aus Prudhomme les crimes de la révolution leicht nachweisen ließe. Darin foll gewiß feine Entschuldigung für die Rigault, Ferré und Billioran liegen, den traurigen clichés de la grande révolution.

Nur auf einige Punkte will ich hinweisen, die auch in der enquête parlementaire zu finden, aber nur verschleiert, weil auf Thiers, Wac Mahon und die Armee Rücksicht genommen wurde.

Nach Di. bu Camp's Ueberzeugung hatte die Armee von Berfailles, die am 21. Mai in Paris einrudte, fich in der Nacht und am folgenden Morgen faft ohne Rampf ber gefammten innern Stadt, alfo bis auf die früheren Borftadte im Rorden und Often (Belleville, Menilmontant, Bere Lachaife, Buttes Chaumont, Montmartre) bemächtigen und die erft in ber Nacht jum 24. beginnenden Brand= ftiftungen verhindern konnen. Die Insurgenten waren durch bas Eindringen der Truppen vollständig überrascht, die Balle der Un= griffsfront ichon feit bem 17. allmählich geräumt, einzelne von Berfailles aus bestochene Rubrer (hier wird Dombrowsty genannt) hatten Die Infurgenten gurudgegogen und abfichtlich gersplittert. Alle Schrift= iteller ber Commune bestätigen, bag Dac Dahon am 22. im Befit bes Sotel de Bille, ber Tuilerien, bes Louvre, furz ber innern Stadt war und fo bie Berbrennung ber Schlöffer, ber öffentlichen Gebaube und einzelner Stadttheile verhindern tonnte. Borel, Dac Mahon's Stabechef, foll ichon am 17. Dai bie Rachricht gehabt haben, daß bie Arrondiffements im Beften, namentlich bas von Baffy von ben Insurgenten verlassen worden seien. Mac Mahon, in der einzigen officiell erschienenen Schrift "L'armée de Versailles", erwähnt diese Berhältnisse mit teinem Bort. Freisich wurde der Ruhm der kaum wieder organisseren Armee gemindert, wenn es sich zeigte, daß ihr Bestechung den Eingang geöffnet und daß der wesentliche Theil der Stadt gar nicht vertheidigt worden. Auch war es nicht vortheilhaft, wenn Paris und ganz Frankreich glaubte, Mac Mahon hätte bei einiger Umsicht und Energie die Ermordung der Geistlichen, die Berstennung der Tuilerien, des Hotel de Bille, des Palais Royal und zahllose Greuelthaten verhindern können. Eben deshalb suchen die Communards und Republikaner der Linken die mindestens indirekte, passide Schuld der Regierung und Armeeführung zuzuschieben. Ich enthalte mich seds Urtheils, die Frage ist noch nicht spruchreis.

F. v. Meerheimb.

Franz Begele, Dante Alighieri's Leben und Werte im Zusammen= hange dargestellt. Dritte, theilweise veränderte und vermehrte Auflage. Jena, Fischer. 1879.

Mit Abergroßer Beicheibenheit lebnt ber Bf. ben Anspruch ab. bağ ibm ein Blat unter ben Dante-Erflarern vom gache gebuhre, und bezeichnet feine Aufgabe und Abficht als eine bei weitem meniger um= fangreiche. Es fet ihm "barum zu thun gewejen, einem ber größten und umfaffenoften Beifter bes Mittelalters hiftorifch naber zu tommen und bie Stellung angubeuten, Die ihm in ber Geschichte ber abend= landischen Civilifation gebührt". In biefem Ginne hebt 2B. ben Philologen und ihren Darftellungen gegenüber auch mit vielem Rechte Die eminent hiftorifche Erscheinung Dante's hervor und vertritt die lleberzeugung, bag ber Siftoriter gunachft berufen fei, Die Stelle ju bezeichnen, von welcher ein Benius biefer Art in feiner gefchichtlichen Große begriffen werden muß. In Diesem Ginne erscheint es auch gerechtfertigt, in diefer biftorifchen Beitichrift bas icone Bert BB's eingehender zu murbigen und die Fachgenoffen auf ben reichen Muten aufmertfam zu machen, ben basfelbe auch fur bie fpeglellen biftorifchen Stubien vermittelt.

Für den Berth des Buches spricht nicht nur die rasch noths wendig gewordene dritte Auflage, sondern auch das Ansehen, welches dasselbe in der eigentlichen Dante Diteratur sich zu erobern gewußt hat, einer Literatur, die bei allen abendländischen Böltern gepflegt wird und nach den bibliographischen Berichten Scartazzini's jedens

falls eine Ausdehnung hat wie kaum irgend ein anderer Gegenstand der gelehrten historischen Forschung. Wem nun die Geschichtsquellen des Mittelalters nicht als ein bloßes Produkt chronikenschreibender Mönche, oder Urkunden concipirender Notare erscheinen, der kann es W. nicht genug zu Dank wissen, daß er sich dem Historiker als ein so bewährter Führer durch ein wahres Labyrinth philologisch-linguistischer, literarischer, commentirender und interpretirender Werke über Dante darbietet.

Un bem eigentlichen Stoffe ber geschichtlichen Entwidelung Dante's war in ber neuen Auflage bes Berfes icon bermoge ber eingreifenben Forschungen Scheffer-Boichhorft's über die altesten Florentiner Geichichtichreiber vieles zu andern. Wiewol fich 2B. in bem Dino-Streite auf Seite Begel's, bem bas Buch auch wieder gewibmet ift, geftellt bat, fo verfennt er boch nicht, daß felbst nach beffen Unficht bie Bebeutung Dino's für die florentinifche Geschichte zu ftreichen fei. Andem mit Rudficht auf biefen neuesten Stand ber Forfchung bie Abfcmitte über Dante's Leben vielfache Beranberungen und Berbefferungen erfahren haben, wird bem Siftoriter befonders die Darftellung von Dante's Berbannung und feiner Stellung zu bem Romerjuge Beinrich's VII. von größtem Intereffe bleiben. Benigftens ift es nicht unfere Sache, zu beurtheilen, welche eigenthumliche Stellung etwa 28. in der Frage über Dante's Berhaltniß zu Beatrice einnimmt. Um fo größere Aufmerksamkeit burfen wir bem forgfältigen und fast erichöpfenden Rapitel über Dante's Politik zuwenden, wo die neu entitandene Kontroverse zwischen 2B. und Witte Unlag zu einer erneuerten Untersuchung über die Abfaffungszeit der Monarchia gegeben hat. Runachit möchte nun zwar bemerkt werden dürfen, daß der Umftand, Wriedberg, Riegler und andere hatten fich zu Gunften ber Unficht W. & porlängst befannt, wenig zu besagen hatte, als Witte 1874 eine to ichwerwiegende Untersuchung veröffentlichte, wie die in der Gin= leitung au feiner Ausgabe ber Monarchie. Befonnener Beife tonnte iemand, ber ber Sache nicht gang speziell nachzugeben in ber Lage war, gewift nur Die Refultate Diefes ausgezeichneten Renners acceptiren. Aber wir gesteben febr gern, bag bie Einwendungen, welche jest acgen bie Abfaffungszeit ber Monarchie vor bem Jahre 1300 erwebt wechtig genug find. Allerdings fann babei nicht verhehlt werden, bas 28. die Frage, wie es mit der Bermandtichaft ber Shelben Engelbert's von Abmont mit Dante's Monarchie eigentlich thanks mebe abgewiesen als im einzelnen erprobt hat, boch barf man, wie bie Sache beute fteht, fagen, bag bie meiften ber von 2B. im Bufat G. 371-384 aufgestellten acht Bunfte Die positiven Beweise für Witte's Ansicht zu erschüttern vermögen. Die negativen Merfmale von Dante's Wert bagegen, welche auf eine frühere Abfaffung por bem Jahre 1300 ichließen laffen, icheinen auch jest noch nicht entfraftet. Go bleibt nach wie por auffallend, bag in einer instematifch umfaffenben, fculmäßig abgefaßten recht eigentlich legiftifchen Streitfchrift, Die boch nicht mit bem Convito in eine Barallele gebracht werben fann, die Bulle Unam sanctam unerwähnt ift') und ebenfo bleibt es nach wie bor ein unaufgeffarter Biberfpruch, bag in bem Sendichreiben an bie Fürften und Berren Staliens Ronig Beinrich als ber Gesegnete bes Papftes Clemens V. ericheint, u. m. a. Dagegen ift anzuerfennen, daß 2B. Die Behauptung Bitte's: Die Berje bes Inferno 1, 85-87 fonnten Bezug haben auf Die Monarchie, wol vollständig widerlegt und bamit ben wichtigften positiven Beweis für die Abfassungszeit berfelben vor 1300 hinweggeräumt hat. Darnach wird jest wol allgemein zugestanden werben, bag ber aus der allgemeinen Situation geschöpften und aus bem Charafter ber Beit urfprunglich entnommenen Ginreihung bes politifden Traftats in die Epoche ber luremburgifden Raiferfahrt fein ernites thatfachliches Moment gegenübergestellt werden fann, und daß baber verhaltnigmäßig die B.'iche Anficht die mahricheinlichfte zu fein ideint. Dag bie Frage aber bon einer enticheibenden und eingreifenden Bichtigfeit fei, ift leicht einzuseben. Großer und prigineller als politischer Denfer murbe Dante immerhin bafteben, wenn er fein Werf por ber frangofifch-papftlichen Rataftrophe und ber ihr entsprungenen Literatur zu Tage geforbert haben murbe.

Der lehte Abschnitt des Buches ift der göttlichen Komödie gewidmet; was B. hier darbietet, führt uns vortrefflich in das Studium des großen Gedichtes ein, dessen Kenntniß sein Historiker des Mittelalters entbehren kann. Benn über die Konstruktion und die Weltanschauung der divina comedia anderwärts viel Ausführlicheres und über jeden einzelnen Punkt sast Gelehrteres geschrieben worden ist, so wären wir in Berlegenheit, etwas zu nennen, was übersichtlicher und zugleich rascher

<sup>1)</sup> Die von anderer Seite vorgebrachte Ausrede, daß die Monarchie über das Kaiserthum handle, die Bulle aber nicht zur Sache gehöre, weil sie gegen ein Königthum gerichtet ist, scheint mir allzu advotatisch, und wird auch von B. wol nicht ernsthaft genommen sein.

und besier orientirend ware. Die neue Auflage konnte auch in dieser Beziehung erhebliche Zusätze durch die insbesondere in dem Jahrsbuche der Lantes Gesellschaft enthaltenen Arbeiten einschalten; wahrshaft erquickt waren wir aber auch dies Mal wieder von jenen Parstien des Buches, wo über die Stellung Dante's und der göttlichen Komödie zu den nationalen Fragen Italiens zu den resormatorischen Ideen u. dgl. m. die Rede ist und wo die schlichten und unbesangenen Worte B.'s so einsach und ehrlich den rechten Weg der Beurtheilung dieser Linge bezeichnen. Fatal ist uns nur dei dieser Gelegenheit S. 575 der Rechnungssehler der Geburtsseier des Dichters gewesen, den man neben einigen a. a. D. vorkommenden Drucksehlern versbessern mag.

Die typographische Ausstattung des Werkes hat gegen die früheren Auflagen so erheblich gewonnen und verdient so sehr unsere Anertensnung, daß wir wünschen mussen, das verunglückte Titelbild würde noch nachträglich beseitigt werden, da es den guten äußeren Einsdruck des Werkes abschwächt. Zedenfalls werden wir und andere Ausländer ihr Erstaunen über deutsche Kunstleistungen solcher Art nun einmal nicht zu unterdrücken vermögen.

Jatob Burdhardt, die Aultur der Renaissance in Italien. 3. Auflage, besorgt von Ludwig Bei ger. I. II. Leipzig, E. A. Seemann. 1878.

Mit vollem Rechte beließ Ludwig Geiger, bem sowol von bem Berfaffer bes berühmten Bertes, wie von bem urfprunglich in Musficht genommenen Bearbeiter B. Lugler volle Freiheit zugeftanden murbe, mit obigem Buche bei ber britten Ebition nach Gutbunten au ichalten, bem beliebten Berte fein eigenthumliches Geprage; es wirb alfo den Berehrern früherer Auflagen teinen frembartigen Ginbruck machen. Dennoch hat bas Wert in biefer fo forgfältigen Bearbeitung ungemein gewonnen. Bir tonnen bem Berausgeber nämlich nicht Recht geben, wenn er behauptet, er habe fich auf "unwesentliche Mende= rungen" beidrantt. Denn abgesehen von den eingeschalteten Abfcmitten (S. 237 ff. 242 ff. 255 f.) und Bufaten (val. auch Geiger's Selbitfritif in den Göttinger Gel. Anzeigen 1878) fieht man die folibe und fruchtbare Arbeit des Herausgebers vornehmlich in den Anmerkungen, die nicht zulest ber Bibliographie zu gute tamen: auch neu ericbienene ober bem Bf. unzugängliche Schriften wurden barin ausgebeutet. Sehr gewonnen hat bas Buch auch burch bie Anordnung; es find Ruhepuntte geschaffen, Die Stofffulle auf amei

Banbe vertheilt. Rur hatte ich lebhaft gewunicht, bag bie Noten unter ben Tert berwiesen worben maren; es ift gerabegu veinlich. ftets gurudblattern gu muffen. Roten binter bem Tert find eine Storung und Beläftigung, fie follten gang abtommen. Dagegen ift bas genaue Regifter hinter bem 2. Bande ebenfo willtommen wie bie bei bem Berleger Seemann gewohnte geschmadvolle Ausstattung. Bur Empfehlung bes Buches felbft braucht wol nichts gefagt zu werben : auch neben Reumont's, Gregorovius', Boigt's u. v. a. Arbeiten lieft man Burdbarbt's Abbanblungen fiber ben Staat als Runftwert und Die Entwicklung bes Individualismus ober feine glangende Darftellung ber Gefelligfeit und Feste jenes gewaltig pulfirenben, übermuthig genialen Beichlechtes, feine Charafteriftiten einzelner großer Beftalten ftete mit Behagen und neuer Belehrung. Für uns Deutsche bleibt es bas standard work für bie Beichichte bes italienischen Sumanismus, bas ben febnfüchtigen Bunich erwedt nach einem abnlichen Berte über bie allerdings weitaus verschiedene Renaiffance Deutschlands. A. Horawitz.

Nuovi Documenti inediti del Processo di Galileo Galilei illustrato dal Dott. Arturo Wolynski (Volinschi). Firenze, Tipografia della Gazzeta d'Italia. 1878.

Der Bf. hat bereits im Jahre 1873 im Archivio storico einen größeren Auffat über "bie Begiehungen Galilei's gu Bolen", im Sabre 1874 "ungebrudte Briefe an Galilei" und eine fleine Schrift unter bem Titel "bie tostanische Diplomatie und Galilei", 1877 in ber Rivista Europea eine Notig über die Begiehungen bes Grafen be Rogilles, frangofischen Gefandten in Rom 1634-36, gu Galilei veröffentlicht; er fündigt eine größere Schrift, Niccold Copernico in Italia, als unter ber Preffe befindlich an und eine andere, Alcuni episodi della vita di G. Galilei illustrati dai documenti finora inediti, als im Manuffript vollendet, und arbeitet auch noch an einer Wefchichte ber Inquifition in Stalien. Das vorliegende Buch erfallt die Erwartungen nicht, welche ber Titel erregt; benn die "uns ebirten Attenftude bes Galilei'ichen Prozeffes" füllen nur 5 Geiten und find nicht von großer Bedeutung; aber es enthält andere Inebita, welche für die Geschichte des Bontifisates Urban's VIII. und indirett and für die Befchichte bes Berfahrens ber Rurie gegen Galilei von Bebentung find, und einige beachtenswerthe Erörterungen über ben Galitei'ichen Brogeg.

B. erzählt S. 12. er habe in ben Jahren 1874 und 1875 fich bemüht, Einficht in die im Archiv der Inquisition ausbewahrten Prozegaften zu erlangen, von benen G. Gherardi 1870 einige beröffentlicht hat; ber Kommissar ber Inquisition habe ihm aber 1874 gesagt, er muffe erft bie Erlaubnig bes Bapftes einholen und, ba in einem Monat die Ferien anfingen, habe ber Archivar nicht mehr Reit genug, die Aften aufzusuchen; 1875 aber habe er ihm erflärt, es brauche über Galilei's Progeg nichts mehr geschrieben gu werben, da durch das Buch des Dominitaners Olivieri für alle guten Ratho= lifen die Sache erledigt fei, die Ungläubigen aber auch burch Beröffentlichung neuer Dofumente von ihrer vorgefaßten Meinung nicht wurden abgebracht werden. Die Ginficht ber im vatifanischen Archiv aufbewahrten Attenftude (welche mittlerweile von R. v. Gebler veröffentlicht worden find) wurde 28. von dem Rardinal Antonelli verweigert, weil er weber von feinem Gesandten noch von feinem Bifchof empfohlen fei. Er fann alfo nur Altenftude aus bem Archiv ber Inquifition zu Floreng mittheilen. Bon ben bort vorbandenen Aftenftuden bat aber die wichtigften bereits Alberi veröffentlicht (einige läßt 28. S. 30-33 mit ein paar fleinen Berbefferungen wieder abbrucken); fo konnte 28. nur eine Nachlese halten.

Der unedirten Aftenftude find gehn ober, ba bas neunte, was 28. übersehen hat, schon in Gebler's Ausgabe der Atten S. 182 gedrudt ift, neun. Das wichtigfte darunter ift Dr. 1, bas Cirfular bes Brafetten ber Indertongregation, mit welchem ben Inquifitoren (und Runtien) bas Inderbetret vom 5. Marg 1616, das Berbot ber Copernifanischen Schriften, überfandt wurde. Bichtig ift es namentlich barum, weil barin ausbrudlich gefagt wird, bie Bucher feien "auch auf Befehl Seiner Beiligkeit" verboten worben. Alle anderen Aftenftude find aus ber Beit nach der Beendigung bes Galilei'fden Brogeffes; fie enthalten nichts bon Bebeutung, mas nicht aus ben bereits icon früher veröffentlichten Aftenftuden befannt ware. -S. 33-36 gibt B. ein Bergeichniß der Aftenftude, welche in bem Altenbande im Batifan nicht enthalten find, - eine bantenswerthe Rufammenftellung; aber fie ift nicht vollftandig, und in ber am Schluffe beigefügten Nachweisung, wo ein Theil berfelben gedruckt ift, ift die Balfte ber Riffern verdrudt ober verschrieben.

In den Erörterungen W.'s über den Prozeß tritt die Bertheidigung der Echtheit der von Wohlwill und Scartazzini angesochtenen Aftenstüde und im Zusammenhange damit die Frage, ob Galilei gesoltert ober doch in die Folterlammer abgeführt worden, in den Vordergrund. Die Bolemit gegen die genannten Gelehrten wird in einem sehr gesteizten Tone geführt. Auf diese Materie gehe ich hier nicht ein; die Angegriffenen werden muthmäßlich selbst antworten, und ich habe meine Ansicht, die mit der von W. übereinstimmt, in meinem eben erschienenen Buche "Der Prozeß Galilei's und die Jesuiten" aussiührlich— und ich denke mit besseren Argumenten als W. — begründet.

Dankenswerth ift ber Abdruck einiger Stellen aus dem für das Berständniß des Bersahrens der Jnquisition sehr wichtigen, aber wenig bekannten und nicht leicht zugänglichen Sacro Arsenale, einem Formelbuch zum Gebrauch der Jnquisition (S. 112 ff.). Auch die aus einigen Werken des 17. Jahrhunderts, leider mit vielen Druckschlern, abgedruckten Stellen über die Tortur (S. 135 ff.) sind von Interesse. Zwecklos ist dagegen die Wittheilung des betressenden Abschnittes aus einem 1762 erschienenen Manuel des Inquisiteurs à l'usage des Inquisiteurs d'Espagne et de Portugal (S. 140 ff.). Einige Auszüge aus einem der besten Bücher über das Versahren der Inquisition im 17. Jahrhundert, dem von Carena, wären besser am Platze gewesen.

Einzelne Angaben 2B.'s über ben Beichäftsgang ber romifchen Inquifition find unrichtig und irreführend. Go fagt er S. 37, ber Donnerstag fei bei ber Rurie ein Ferientag gewesen, und S. 62, die Inquifition habe mahrend ber ben größeren Theil des Jahres bauernden Ferien ber Curie feine Sigungen gehalten, und bemgemäß halt er Die in ben Brogefatten vorfommenden Defrete, die von einem Donners: tag batirt find - und bas find gerade bie wichtigften - für Refo-Lutionen, Die ber Bapft allein auf ben Bortrag eines Rardinals getroffen. Der eben genannte Carena (De officio S. Inquisitionis p. 12) fagt aber ausbrudlich: Mittwochs habe bie porbereitenbe Sigung ber Mitglieder ber Inquifition und Donnerstags bie Sigung coram Sanctissimo, unter dem Borfite bes Bapftes, ber ja felbft ber Brafibent der Inquifition war, ftattgefunden, und dieje beiben wochent= lichen Situngen feien in ber Regel nur in ber Char- und Ofterwoche ausgefallen. Die von einem Donnerstag datirten Defrete beruben alfo burchgangig auf einem in einer Situng ber Inquisition unter bem Borfite bes Bapftes gefaßten Befchluffe, und wenn fie mit Sanctissimus decrevit eingeleitet werben, jo war bas infofern ein gang richtiger stilus curiae, als nur ber Papit eine enticheibenbe Stimme hatte, bie Rarbinale nur eine berathende.

Die interessantesten Inedita B.'s sind die nicht direkt auf den Galitei'schen Prozes bezüglichen, aber für die Beurtheilung deseselben nicht unwichtigen Auszüge aus den Depeschen des tostasnischen Gesandten Riccolini. (Nebenbei bemerkt, ist zwei Mal in diesen Depeschen, S. 156. 176, von einer am Donnerstag unter dem Borsig des Papstes gehaltenen Sitzung der Inquisition die Mede.) Im Jahre 1630 berichtet Riccolini über das Einschreiten Urban's VIII. gegen die Aftrologen; zur Justration seiner Berichte gibt W. einige Auszüge aus einem sehr interessanten Aussahe von Bertolotti über "Journalisten, Aftrologen und Rekromanten in Rom im 17. Jahrhundert" im 5. Bande der Rivista Europea (1878), S. 466 - 514.

Wiederholt cirfulirte, wenn Urban VIII. frant war, in Rom bas Gersicht, die Astrologen, welche ihm die Nativität gestellt, batten berechnet, bak er nicht lange mehr zu leben habe. Im Nahre 1630 fand nicht nur in Rom, sondern auch auswärts eine aftrosogische Berechnung bei Bielen Glauben, wonach ber Bauft noch vor Ablauf bes Jahres sterben sollte. Es sollen mehrere auswärtige Rarbinale nach Rom gefommen fein, um bas Conclave nicht zu verfaumen. Urban VIII. erfuhr von biefen Brophezeihungen und Erwartungen und gerieth in großen Born. Gin in Rom febr angesebener Beiftlicher, ber Abt Drazio Morandi, und mehrere Andere wurden im Quit 1630 verhaftet und ein Brozeß gegen fie eingeleitet. (Die Aftenftude find abgebruckt bei Bertolotti S. 478.) Inden murben icon Ende September alle Berhafteten bis auf ben Abt Morandi entlaffen: biefer ftarb bath barauf im Gefangniffe, und am 15. Mars 1631 wurde ber Brogef auf Befehl bes Papftes niebergefclagen. Diefen Aftrologenprozeft wurde auch ber Dominifaner Rafaello Bigconti, Brofessor ber Mathematik, verwidelt, welcher in eben biefem Anhre als Alfistent bes Magister Sacri Palatii, Bater Ricardi. Gatilei's Diatog ju revidiren hatte. Er hatte - im Gegensate ju Morandi -- in einem im Februar 1630 mit Borwissen Riccardi's geschriebenen Discurso sulla vita di Urbano VIII., ber mehreren Marbinaten, Bralaten und Diptomaten mitgetheilt murbe, auseinandergefett, nach feinen Berechnungen werbe ber Bapft, wenn er Rom nicht vertaffe, nicht 1630, sondern erft 1643 ober 1644 fterben (ber Disfurs ift abgebruckt bei Bertolotti S. 507). Er wurde am 1. Ottober 1630 von dem mit der Führung des Aftrologenprozesses speziell beauftraaten Richter Untonio Fidi verbort, erhielt die Beifung, feine

Wohnung nicht zu verlaffen, und wurde im Dezember feines Amtes entsetzt und nach Biterbo verbannt.

Mm 1. April 1631 erließ ber Bapft eine eigene Bulle (Inscrutabilis judiciorum) contra Astrologos judiciarios, qui de statu reipublicae christianae vel Sedis Apostolicae seu vita Romani Pontificis aut ejus consanguineorum judicia facere, nec non eos, qui illos desuper consulere praesumpserunt, und durch ein Brebe vom folgenden Tage nahm er alle bis dahin ertheilten Ermächtigungen jum Lefen ber auf bem Inder ftebenben Bucher gurud, fo baf Reber. ber eine folde Ermächtigung haben wollte, ben Bapft barum bitten mußte. Niccolini fuchte fur ben Großbergog von Tostana eine neue Ermächtigung nach; fie wurde ertheilt, unterschied fich aber von ber, welche der Großherzog früher gehabt, badurch daß der (Principe bes) Machiavelli und die aftrologischen Bücher ausgenommen waren. Als Miccolini fich bei bem Affeffor bes h. Officiums barüber beflagte. baß man einem fo großen, beiligen und tatholischen Rirften feine allgemeine Ermächtigung ertheile, verfprach biefer eine Erlaubnif gum Lefen bes Machiavelli zu erwirten, fügte aber bei, von ben aftrologifden Budern wolle Seine Seiligfeit nicht reben boren.

Spater, im Friihjahr 1634, wurde noch einmal ein Broges wegen aftrologischen Brophezeiungen des Todes Urbans VIII. eingeleitet; die Angeflagten wurden aber bies Dal zugleich bes Berfuches beichnibigt, burch Baubereien bas Leben bes Papftes zu verfürzen. In diefen Prozeg war auch ein Reffe des Kardinals Felice Centini, eines der Kardinale, welche das Urtheil gegen Galilei vom 22. Juni 1633 unterschrieben haben, - verwidelt: ber genannte Kardinal follte ber Nachfolger Urbans VIII. und bann fein Reffe, Giacinto Centini, Nardinal werben. Am 23, April 1635 wurde biefer Centini enthauptet, zwei Monche (Minoriten-Observanten) gehangt und bann verbrannt (Die von ber Inquifition gefällten beiben Urtheile find bei Bertolotti S. 510 abgebrudt), ber maestro di casa bes Rarbinals Centini und zwei Monche gu Galeerenftrafe und zwei andere Monche ju fünfjähriger Saft im Inquifitionsgebaube verurtheilt (Bertolotti S. 473; Muratori, Annali XI. 114, versett biese Borfalle irrig in bas Jahr 1633). - Gegen Aftrologen, welche ihm ein langes Leben in Ausficht ftellten, icheint Urban nicht fo ftrenge gewesen zu fein. 3m Jahre 1642 war, wie Amenden (Riv. Eur. 1878. 10, 10; vgl. 1877. 1, 225 und N. Antol. 1877. 34, 285) berichtet, ein portugies flicher Er-Jesuit bei ihm beliebt, der berechnete, daß er noch neun Rahre zu leben habe.

Der gegen Galilei wegen feines Dialogs über bas Ptolemaifche und bas Copernifanische Beltinftem im Jahre 1632 eingeleitete Brogeh bangt mit bem Borne Urbans VIII. über bie Aftrologen vielleicht nicht bloß infofern gusammen, als ber Cenfor bes Dialogs, ber genannte Bater Bisconti, als Aftrolog bestraft wurde und Galilei mit dem Abt Morandi befannt war (Bisconti fagte in feinem Berhore aus, er fei im Frühjahr 1630, als Galilei in Rom war, um die Druderlaubniß für ben Dialog zu erwirten, einige Male mit bem= felben bei Morandi zum Frühftud eingelaben gemefen). Bwifchen Aftronomie und Aftrologie wurde bamals überhaupt nicht fo scharf unterschieben, und wie Urban VIII. in biefer Binficht bachte, zeigt ber Bericht Niccolini's über eine Aubieng, die er am 8. Februar 1642 hatte (S. 156). Der Papft, ber eben bon einer Krantheit genesen war, ergählte, er fei in fünf ober fechs Jahren vier Mal lebens= gefährlich frant gewesen; man febe, fügte er bei, daß ben "Aftrologien und Rativitäten" nicht zu glauben fei; die Aftrologen hatten gemeint, er muffe mit 68 Jahren fterben; nun fei er ichon 74 alt und habe 10 Jahre regiert, eine Beit, die für vier Pontifitate lang genug fei; alle Garften follten in ihrem eigenen Intereffe ben Gebrauch ber Aftrologie verbieten, wie er es in feiner Bulle gethan. Dann ging er bagu über, bon ben Täuschungen zu reben, benen fich auch bie Wathematifer bingaben, wie 3. B. (ber furg vorher geftorbene) Galilei in feinem Buche aber bie Bewegung ber Erbe. Riccolini benutte bie Gelegenheit, bem Papfte gu fagen: ber Plan, Gatilei ein Dentmal au feben, worüber Urban VIII. ben Gefandten in einer früheren Wubleng au Rebe geftellt hatte, werbe nicht gur Ausführung fommen. Der Babit erwiederte, bas freue ihn für ben Großherzog, bag man was ibm nicht werbe fagen fonnen, er habe einem Manne ein Denfmal ertiblet ber von ber Inquifition verurtheilt und beffen Buch als ein bei ber bammt und felbft von den Regern verlacht und in gedructen Schaliten befampft worben fei.

An einer anderen Stelle (S. 172 ff.) theilt W. aus den Depeschen wirden der auf den Kardinal Borgia bezüglichen Stellen mit.
Aber Alle war bekanntlich mehr der französischen als der spanischen werden der französischen als der spanischen werden der französischen als der spanischen werden der französischen der französi

Borgia, ber bamals zugleich fvanischer Befandter war, bem Bavite "bie große Gefahr vor, in welcher fich bie gange Chriftenheit, und ben folimmen Buftand, in welchem fich nicht nur bie Sachen bes Reiches. fonbern auch bie tatholische Religion befänden", und bat ihn, doch über Mittel nachzubenfen, biefem abzuhelfen. Man erwartete, wie 28. S. 154 ausführt, Urban VIII, werbe ben Raifer wenigftens mit Beld unterftugen nach bem Beifpiele Baul's IV., ber "gur Befampfung ber Protestanten und Sugenotten 400,000, und Bius' V., der für biefen 3med 1 Million Scubi bewilligt hatte." (Bgt. Siri, Memorie recondite 7, 478 ff.) 3m Februar wird bann über die Bemühungen ber Rarbinate Borgia und Ubalbini und bes früheren Nuntius in Florenz, Monfignor be Maffint, berichtet, ein Bundnig ber italienischen Staaten su Stanbe zu bringen. Niccolini meint, Die Sache werbe auf taufend Schwierigteiten ftogen, zumal wenn ber Bapft verlangen follte, bag fein Bruber Tabbeo Generaliffimus werbe, bem fich weber ber Gouperneur von Mailand noch ber Bicefonig von Neapel würden unterordnen wollen, und vollends nicht ber Bergog bon Savogen, ben ber Bapft auch in bas Bundnig hineinziehen zu fonnen meine, mahrend Die Spanier barüber lachten, ba ber Bergog mit Frankreich verbundet fei. Much wolle ber Bapft nur von einem Bundnig gum Schute ber Religion und gegen Schweben wiffen. Ende Februar wollte ber Rardinal Borgia mit ben anderen spanischen Rardinalen und mit dem Rarbinal Borgheje als Proteftor von Deutschland und bem Rarbinal Andovifi als Broteftor ber tatholischen Liga und mit ben taiferlichen Bejandten gemeinfam bem Bapfte Borftellungen machen. Aber Urban VIII. erflarte, er werbe jedem einzeln, aber nicht ihnen gufammen Aubieng geben. Am 8. Marg tam es bann gu einer Scene im Confiftorium, von welcher Niccolini fchreibt, man wiffe fich einer abnlichen in Rom nicht zu erinnern. (Ausführlichere Berichte bar= uber fteben bei Lammer, Meletematum Romanorum Mantissa, Regensb. 1875, S. 244 ff., wonach im Folgenden Niccolini's Bericht ergangt ift.) Borgia batte bie Praconifation von zwei fpanifchen Bifchofen gu beantragen. Rachbem er biefes gethan, fing er an, ein Schrift= ftud folgenben Inhalts zu verlesen (ber Text fteht bei Lämmer S. 244): "Der Ronig von Spanien habe es für feine Pflicht gehalten, dem Raifer in feinem Rampfe mit ben unter bem Schwebenfonige bereinigten Regern mit Gelb und Truppen gu Gilfe gu fommen; er habe auch ben Papft gebeten, ben Raifer fo reichlich wie möglich mit Belb gu unterftugen und alle tatholijden Fürften und Bolfer an bie

ihnen drobende Gefahr zu erinnern und gur gemeinigmen Bertheibigung ber Religion aufzuforbern, wie ja auch feine Bornanger in abniichen Mallen ihre Stimme wie eine apoftoliiche Roigune batten erichaften laffen. Da aber die Gefahr von Tag zu Tage zunehme und Seine Beiligfeit noch immer zaubere, babe ber Konig ihm befohlen, bas. mas er und die fpanischen Kardinale Seiner Beiligfeit ofter privatim wieberholt, in seinem Ramen auch hier im Confidorium vorzutragen. bamit bie Karbinale vor Gott und ben Menichen bezeinen fonnten. bag Geine Majeftat es an Gifer fur Die Sache Gottes und bes Blaubens nicht habe fehlen laffen; qualeich fei er beauftragt, mit gebührender Demuth und Ehrfurcht zu protestiren. Daf fur allen Schaben, ben etwa die fatholische Religion nehmen werbe, nicht ber Stönig, fonbern Seine Beiligkeit verantwortlich zu machen fei." -Alle der Kardinal die Worte gesprochen: et adhuc Sanctitas vestra cunctatur, gebot ihm ber Bapft Schweigen. Der Rarbinal antwortete: er fonne nicht schweigen, weil es fich um bie wichtigfte Sache, um Die Religion und ben tatholijchen Glauben handle. Der Bapft fragte ograuf, ob Borgia uti Cardinalis ober uti Orator Regis catholici ipreche, und als Borgia erwiederte, als Rardinal und als Gesandter. erflarte er: ale Befandter habe er nicht im Confiftorium au reben. fonbern in bem Sagle, mo er Audienz erhalten babe und erhalten werbe, Die Rardinale aber hatten im Confiftorium nur zu reben, menn fie gefragt würden. Der Bapft fügte bei: Possumus te deponere, et ideo taceas. Wehrere Kardinale fprangen auf und es entstand eine folde Aufregung, bag man meinte, es werde zu Sandareiflichkeiten tommen. Borgia fagte enblich, wenn ber Bapft ibm Schweigen gebiete, moge er wenigstens das Schriftstud annehmen, welches er habe vorlesen wollen, mas ber Bapft auch that.

Sieben dem Papste ergebene Kardinäle versaßten am 18. März einen aussührtichen Bericht über den Borgang. Schon am 9. März richtete der Papst ein Schreiben an den König von Spanien, worin er sich über Borgia beklagte. Er erließ auch ein besonderes Dekret: daß in einem geheimen Consistorium kein Kardinal im eigenen oder in eines Anderen Namen, sei es auch im Namen eines Königs oder Kaisers, über etwas Anderes reden dürse, als über die vom Papste zur Diskussion gestellten Gegenstände. (Diese Attenstüde sind bei Lämmer abgedruckt, auch ein kurzes, nicht unterzeichnetes Gutachten, nach welchem Borgia der Strase des Ungehorsams und Eideruches und der reservirten Exkommunikation latae sententiae versallen sein sollte.)

Dan fagte in Rom, ber von Borgia eingereichte Protest fei von dem Rardinal Ubaldini verfaßt und die Rardinale Ludovifi, Bio und Aldobrandini feien babei betheiligt. Borgia aber erffarte, nur die fpanischen Kardinale hatten darum gewußt. Urban VIII. behandelte Borgia natürlich fortan febr ungnäbig, bezeichnete im Befprache ben Broteft als ein Libell u. f. w. Borgia nahm babon menigftens Unfangs teine Rotig und ericbien wie gewöhnlich bei ben papftlichen Runftionen und in ben Situngen ber Congregationen. Um 12. Dezember 1632 erließ aber ber Bapft eine Bulle, worin allen Beneficiaten unter Androhung ber Absehung geboten murbe, binnen brei Monaten in ihre Refibeng gurudgutehren. Daburch follte Borgig, ber gmar Rarbinal-Bifchof von Albano, aber auch Erzbifchof von Sevilla mar. gur Rudtehr nach Spanien genothigt werben. Er erbot fich bergebens, auf fein Erzbisthum, welches 40,000 Scubi einbrachte, ju verzichten. Ueber bie Berhandlungen ber nächsten Beit haben wir feine Mittheilungen. 3m April 1635 reifte Borgia nach Reavel. Um 22. Dai melbet Niccolini, es fei ihm borthin ber Befehl nachgeichidt worden, nach Gevilla abzureifen, und man fpreche bavon, es werbe ibm, wenn er nicht gehorche, der Kardinalshut genommen werben. Um 27. Oftober fcreibt er, es fei in Rom und gu Terracing und Benevent ein Monitorum bes Uditore della Camera angebeitet, worin Borgia aufgeforbert werbe, Refibeng zu halten, wenn er nicht ben in ber Bulle angebrohten und anderen von Seiner Beiligfeit zu verhängenden Strafen verfallen wolle. Der Bicefonia von Reapel fchrieb barauf, Karbinal Borgia habe langft abreifen wollen, tonne aber boch nicht ohne eine Flotte von weniaftens awolf Baleeren abreifen, die noch nicht gusammengubringen gemesen feien. Um 8. December 1635 tam er bann an Civita-Becchia borbei. Um 20. Juni 1636 ichreibt Diccolini: nach Berichten aus Mabrid habe ber Ronig bem Rarbinal befohlen, ben Sommer über nicht in Sevilla au refibiren, fonbern am Sofe gu bleiben; ber Bapft fei febr entruftet Darnber und geneigt, weitere Dagregeln zu ergreifen. Das icheint nicht geschehen zu fein. Enbe 1636 ging Borgia als fpanifcher Gefanbter nach Roln. Er ftarb Enbe 1645.

Auch Borgia's Freunde in Rom hatten des Papstes Ungnade zu fühlen. Im Juli 1632 schreibt Niccolini, dem Kardinal Ubaldini sei das Gehalt von 2000 Scudi entzogen worden, welches er als Cardinale povero bezogen; Borgia habe ihm im Auftrage seines Königs die gleiche Summe bei einem Bankier angewiesen, Ubaldini habe biefe aber abgelehnt. (Nach Siri 7. 485 wollte ber Bavit Ubalbini auf die Engelsburg setzen: Ludovisi erhielt die Weisung, fich in fein Erzbisthum Bologna ju begeben.) Der Generaltommiffar und ber Affeffor bes h. Officiums wurden als Anhänger Borgia's abgefest. Auch ein fpezieller Freund Galilei's, ber fruber ein befonberer Günftling Urban's VIII. gewesen, Monfignor Ciampoli, Sefretar ber Breben ad principes, fiel in Ungnabe. Er galt, wie Niccolini am 25. April ichreibt, als Freund ber in Ungnade gefallenen Rarbinale (de' poco amorevoli); aber ben letten Stoß gab ihm, wie Niccolini beifugt, ein fpezieller Borfall. Urban VIII. ichrieb am 1. April 1632 - wahrscheinlich burch bie Scene im Confiftorium veranlaßt, - ein Jubilaum aus mit Gebeten für die Wiederherftellung bes Friedens und der Eintracht unter den tatholischen Fürften. Die betreffende Enenflita follte Ciampoli, ber gewöhnlich bie papftlichen Aftenftude ftilifirte und als eleganter Stilift berühmt mar. verfassen ober forrigiren. Seine Arbeit miffiel bem Bapfte, wie es icheint, weil fie gu fehr im Ginne ber fpanischen Bartei gehalten war, und es wurde eine von Urban felbst ober einem anderen Bralaten verfaßte Enchflita veröffentlicht. Ciampoli zeigte feinen Entwurf Mehreren und ftellte zwischen biefem und bem papftlichen Dofumente Bergleichungen an. Der Papft erfuhr diefes und wurde wuthend. Ciampoli, ber früher bei bem Bapfte aus- und einging, wurde nicht mehr vorgelaffen, und als er ein Mal einige Breven zur Unterzeich= nung vorlegen wollte, ichidte ihm ber Papft ben Gifcherring in's Borgimmer hinaus. Es scheint, daß ber Papft erwartete, Ciampoli werbe nun freiwillig die Enthebung von feinem Umte nachsuchen und fich um einen anderen Poften bewerben. Es war, wie Niccolini berichtet, die Rede davon, er werbe Muntius in Neapel ober Benedig werden, bann, er werbe ein Bisthum erhalten; beibes ware für ihn ichon eine Burudfetung gewesen, ba er fich feit Sahren Soffnung auf ben Rardinalshut gemacht hatte. Ciampoli nahm aber von der papitlichen Ungnade feine Dotig, erichien bei ben papftlichen Funktionen, wo er von Amts wegen zu erscheinen ein Recht hatte, reifte fogar mit bem papftlichen Sofftaate nach Caftel Gandolfo, als ber Papft fich bort im Mai einige Wochen aufhielt, gab nach feiner Rudfehr feinen Freunden in feiner Bohnung im papftlichen Balafte ein Bankett, und ichien barauf zu rechnen, es werde ihm gelingen, die Bunft bes Bapftes wieder zu gewinnen. Er täuschte fich: im Ottober wurde er in fehr bemuthigender Beife vom papftlichen Sofe entfernt, indem er jum Governatore von Montalto in ben Apenninen ernannt wurde. Er wurde später in gleicher Eigenschaft nach anderen Orten verseht und ftarb im Sabre 1643 in papstlicher Ungnabe als Governatore von Jesi.

In ben Berichten Niccolini's über ben Galilei'ichen Brogen. welche icon von Alberi veröffentlicht find, werben aus bem Berbit 1632 mehrere Meußerungen Urban's VIII. über Ciampoli mitgetheilt. Der Bavit gibt Ciampoli Schuld, er habe ibn hintergangen und er habe, ohne bon ihm bagu beauftragt gu fein, bem Magister Sacri Palatii gefagt, er (ber Bapft) fei damit einverftanben, bag Galilel's Dialog gebrudt merbe. Man hat bisher gewöhnlich angenommen, Urban's VIII. Born über Galilei fei die Beranlaffung bagu gewefen, bag Ciampoli in Ungnade fiel. Rach ben von 2B. veröffentlichten Mittheilungen Niccolini's ift biefes unrichtig. Ciampoli mar bereits in Unanabe, als Galilei's Dialog bem Bapfte gu Gefichte tam, Deffen Born über bas Buch mag feine Stimmung gegen Ciampoli, ber Balilei's Freund und ihm gur Erlangung ber Druderlaubnig behilf= lich gewesen war, verschlimmert haben; mahrscheinlich hat aber ber Unwille Urban's VIII., ben fich Ciampoli icon im Mars 1632 gugegogen, vielleicht auch ber Rorn bes Papftes gegen die Aftrologen und ber Umftand, bag bie Tostaner im allgemeinen als Anhanger ber fpanifchen Partei galten, mit bagu beitragen, daß Urban VIII. als im Sommer Galilei's Dialog Auffeben erregte, geneigt war, benienigen ein williges Ohr zu leiben, welche ihn gegen ben fruber bei ihm beliebten Florentiner Aftronomen aufbetten und ein Ginidreiten gegen fein gefährliches Buch für nothig ertlarten.

Reusch.

Domenico Berti, il Processo originale di Galileo Galilei. Nuova edizione accresciuta, corretta e preceduta da un' avvertenza. Roma, C. Voghera. 1878.

Die erste Auslage dieses Buches ist 1876 erschienen). Seitbem haben H. de l'Epinois und namentlich K. v. Gebler die im vatikanischen Archiv befindlichen Atten des Galilei'schen Prozesses genauer heraussgegeben. Berti hat dieselben nochmals verglichen und bietet jetzt auch einen genauen Abdruck, ja einen noch genaueren als seine beiden Borsgänger. Er notirt alle Stellen, wo sie nach seiner Ansicht das Manustript nicht richtig gelesen oder sonst geirrt haben. Die Abs

<sup>1)</sup> Bgl. S. B. 37, 225.

weichungen seines Abbrucks von dem Gebler's sind aber nicht zahlreich und betressen durchweg nur Kleinigseiten. Die bedeutendste Dissernz sindet sich in dem Protosoll über die entscheidende Sitzung der Inquisition vom 16. Juni 1633. H. de l'Epinois und Gebler lesen:... etiam comminata ei tortura, et si sustinuerit u. s. w., und Gebler demerkt ausdrücklich: es siehe nicht ac si in der Handschrift, wie de l'Epinois früher angegeben hatte. Berti liest wieder ac si. Sollte aber wirklich diese Lesart richtig sein, so ist doch jedensalls das ac schon darum, weil in dem entsprechenden Aktenstücke dei Gherardi et steht, mit "und" zu übersetzen, nicht, wie früher von ihm geschah, mit "als ob" (er die Kolter wirklich erseiden sollte).

In der Einleitung spricht Berti die Ueberzeugung aus, daß keines der vatikanischen Aktenstüde gefälscht sei; namentlich vertheibigt er ausführlich die Schtheit der von E. Wohlwill zuerst beanstandeten Auszeichnung vom 26. Febr. 1616.

Die Darftellung bes Progeffes, welche Berti in ber erften Auflage dem Abdrud der Aften vorausgeschickt hatte, ift in der neuen Auflage umgearbeitet. Die Berichtigungen find nicht bedeutend. Aber fehr intereffant find Berti's Mittheilungen über bas handschriftliche Material, welches in Rom noch vorhanden ift, und, wie man wohl noch hoffen darf, einmal wird zugänglich gemacht werben. Er erzählt S. XVII, die Einficht ber von de l'Epinois und Gebler bereits veröffentlichten Attenftücke sei ihm von dem Kardinal=Staatssekretär ohne Schwierigkeit gestattet, die Benubung anderer Altenstücke des vatikanischen Archivs aber verweigert worden. An dieser Ungefälligfeit, fügt er bei, fei eine Perfonlichfeit Schuld, "bie einen ber bervorragendsten Bosten in der Kirche einnehme", die er aber nicht nennen wolle. Berti bat ohne Aweifel Recht, wenn er vermutbet, unter den im patifanischen Archiv aufbewahrten Bavieren bes Parbinals Bellarmin wurden fich folde befinden, welche fich auf ben Galilei'ichen Brozek beziehen. In diesen Bavieren findet fich gewiß auch manches, mas über andere und wichtigere bamals in Rom verbandelte kirchliche und kirchenvolitische Angelegenheiten neues Licht verbreiten würde. Berti hat diese Bapiere nicht benuten tonnen; es sind ihm nur ein paar nicht wichtige, aber interessante Stude baraus zugänglich gemacht worden (S. 43. 278), nämlich bas Concept bes Reugniffes, welches Bellarmin unter bem 26. Mai 1616 Galilei darüber ausstellte, daß er nicht zur Abschwörung ober zu irgend welcher Bufe verurtheilt worben sei (bas von Bellarmin eigenbanbig geschriebene Zengniß befindet sich bei den vatikanischen Akten und ist bei Gebler S. 91 abgedruckt), und eine von Galilei herrührende Absichrift von Stellen aus zwei Briefen, in denen ihm mitgetheilt wurde, es sei das Gerücht verbreitet, er habe abschwören müssen, und die er dem Kardinal überreichte, um die Ausstellung jenes Zengnisses zu erwirken. Einer dieser Briefe, von G. S. Sagredo d. d. Benedig 23. (dei Berti 25.) April 1616, ist bei Alberi (Suppl. S. 109) gedruckt; der andere, der bei Alberi nicht steht, d. d. Pisa 20. April 1616, rührt ohne Zweisel von Castelli her und ist von Interesse, weil er zeigt, das Galilei's Gegner auch in Pisa senes Gerücht ausgestreut hatten.

Bon ben nicht im patifanischen Archiv, sondern im Archiv ber Inquifition aufbewahrten Aftenftuden hat befanntlich Silveftro Gherardi. ber in den Jahren 1848 und 1849 Butritt bagu erlangte, im Jahre 1870 eine Angahl veröffentlicht. Auch Berti hat eine Abichrift bavon in Banben (S. XXXVIII). Es find furge Protofolle über bie Sigungen ber Kongregation bes hl. Officiums. Gherardi hat aber noch mehr in Sanben, als er 1870 veröffentlicht bat. In ber Gigung ber Accademia dei Lincei bom 3. Dez. 1876 hat er die Borlegung von "merfwürdigen authentischen Original = Dofumenten" über ben Balilei'fchen Brogeg in Ausficht geftellt. In ben fpateren Sigungsberichten ber Atabemie finbet fich nichts weiter barüber; aber über einige briefliche Mittheilungen Gherardi's berichtet E. Bohlwill in ber "Reitschrift für Mathematif und Bhufit", 24. Jahra. (1879), Bift tit. Abth. G. 1 ff. Darnach hat Gherardi außer ben in Die "Defrete" ber Inquifition eingetragenen Brotofollen, Die er 1870 veröffentlicht hat, noch eine Ungahl von lofen Blattern und Beften gefunden, auf benen "bie in ber Sigung niebergeschriebenen Brototolle" und "Borfchlage, Broben, Entwürfe für bas Brototoll" fteben, welche, wie er meint, "vor ber Sigung für ben Bebrauch ber Rongregationsmitglieber ausgearbeitet und je nach ber Lage ber Dinge und ben Unweifungen, Befehlen ober Gegenbefehlen bes Bapftes um= gearbeitet wurden." Go hat er unter anderm über die Sigung bom 16. Juni 1633, worin über bie Berurtheilung Galilei's Befchluß gefaßt wurde, neun Blatter mit von einander abweichenden Aufzeichnungen gefunden. Bas Gherardi aus diefen Aufzeichnungen Bobiwill mitgetheilt bat, wird von diefem ausführlich besprochen. Boblwill verfennt aber nicht, daß bie von Gherardi bis jest gegebenen Aufschluffe viel zu wünschen übrig laffen, und Gherardi murbe gewiß allen, Die fich fur Die Sache intereffiren, einen großen Dienft erweisen, wenn er alles, was er von Materialien aus bem Inquisitionssarchiv in handen hat, möglichst genau veröffentlichte.

Am Archiv der Anquisition besinden sich vielleicht auch noch das Criginal ber am 22. Juni 1633 publicirten Sentenz und bie von Galilei unterschriebene Abschwörungssormel und das von dem Notar ber Anguisition an diesem Tage aufgenommene Brotofoll. Rene beiben Aftenftude find indek nach Abschriften, deren Richtickeit nicht bezweiselt werden kann, publicirt, und das Browioll wird nichts von Bichtigleit enthalten. Biel wichtiger ware es, wenn fich noch Aftenftude fänden, welche von der Kommission herrühren. die Urban VIII. im August 1632 niedersette, ebe er die Galilei'iche Angelegenheit der Anguifition überwies. Berti erzählt, vor einigen Sahren habe jemand ben Bericht in Sanden gehabt, den Riccardi und Oregio (Ramens jener Kommission) dem Papste erstattet und den dieser mit eigen= händigen Randbemertungen versehen (S. XXXIX). Das ware eine iehr intereffante Bereicherung ber Aften bes Galilei'ichen Brozeffes. -Für die Aufhellung der Geschichte des erften Brozesses wurde es ohne Aweifel auch von Wichtigkeit sein, wenn fich Aufzeichnungen über die Berhandlungen fänden, welche bei ber Inquifition in den Jahren 1615 und 1616, gleichzeitig mit ber Untersuchung gegen Galilei, über bas Buch des Karmeliters Baul Anton Foscarini geführt wurden, welches nach ber Berbammung ber Copernicanischen Lehre unter bem 5. März 1616 auf den Inder gesetzt wurde.

Ich glaube nicht, daß noch irgend welche Attenstüde an's Licht kommen werden, durch welche die Darstellung des Galilei'schen Prozesses, wie sie auf Grund des bereits bekannten Materials entworfen werden kann, in wesentlichen Punkten modificirt werden würde; aber eine bessere Allustration der bei dem Prozesse betheiligten Personen und ihrer Thätigkeit darf von der Aufsindung neuer amtlicher oder nicht amtlicher Akkenstüde erwartet werden.

Richt unmittelbar über ben Galilei'schen Prozeß, aber über Galilei überhaupt und über bas literarische Treiben in Rom in ben ersten Decennien des 17. Jahrhunderts wird wohl interessante Aufschlüsse eine Briefsammlung bringen, welche fürzlich ganz unerwartet in Rom in dem Archiv eines Wassenhauses wieder aufgefunden worden ist. Es sind zehn Bände Briefe an Johann Faber aus Bamberg, der im Jahre 1629 starb und dessen Tochter in ein mit jenem Waisenhause in Verbindung stehendes Kloster trat. Faber war Prosessor den Under und

stand als solcher mit den Mitgliedern dieser Atademie in Brieswechsel. Nach dem vorläufigen Berichte in den Sihungsberichten der Accademia dei Lincei 1878—79. 3, 73, sind unter den wieder aufgesundenen Briesen 100 von dem Präsidenten der Asademie, Federico Cest. 160 von Marcus Belser aus den Jahren 1607—13, 25 aus den Jahren 1609—22 von Terrenzio (Johann Schreck aus Konstanz), der Ansangs Mitglied der Atademie war, dann Jesuit wurde und als Missionar in China starb n. s. w. Durch die Memorie der jezigen Accademia dei Lincei, welche in den letzten Jahren schon manche interessante Mitstellungen über die alte Asademie gebracht haben, werden hossentlich bald diese Briese zugänglich gemacht werden.

Reusch.

Bur venezianischen Geschichte. Bon Leopold v. Rante. (Sammtliche Berte. Band 42.) Leipzig, Dunder u. humblot. 1878.

Man wird nicht irre gehen, wenn man behauptet, daß es von ganz entschiedenem Einsluß auf Ranke's Forschungs-, Brüfungs- und Darstellungsweise gewesen sei, daß er auf Grundlage altklassischer Borbitdung alsbald auf die Spuren, Quellen und Borbitder venetianischer Historiographie und venetianischer Diplomatie gekommen ist; die erste Borrede zu seinen "Fürsten und Bölkern" hat dieses eigentlich schon vor mehr denn einem halben Jahrhundert ausgesprochen. Historischer Sinn im großen war eine hervorragende Eigenschaft der Signorie, der Aristokratie Benedigs; scharfe Beobachtung, klare Aufstaffung, seine Zeichnung sind anerkannte Borzüge aller schriftlichen Berichte der Ambassadren und anderer mit öffentlichen Aemtern betrauten, erlesenen Männer der Republik. Die eindringende Bekanntschaft mit venetianischen Akten und Staatspapieren kam dem anges borenen Beruf zum Geschichtsorscher trefflich zu statten.

"Als ich den Relationen der Gesandten in den venetianischen Archiven nachsorichte, ließ ich auch die innere Geschichte der Republik nicht außer Acht. Ich trug mich sogar vorübergehend mit dem Gedanken, einmal eine Geschichte von Benedig zu versassen" — so R. im kurzen "Borwort" des anzuzeigenden Sammelbandes venetias nischer "Studien". Bur Ausklärung mehrerer dunkler oder absichtlich verdunkelter Partien der venetianischen Staatsgeschichte dient ein Theil dieser "Studien" R.'s. Es sind theils ungedruckte, theils schon früher verössentlichte Aussiche, welche in diesem Bande (dem 42, der gesammten Werke) geboten sind, und jeder Freund der venetianischen

Geschichte wird diese Sammlung von Essays dankbar entgegennehmen, Forschungen welche sozusagen auf venetianischem Boden emporgewachsen sind. Neu ist die 1. Abtheilung: Benedig im 16. Jahrhundert und im Ansang des 17.; schon gedruckt (1831) die 2. Abtheilung: Die Berschwörung gegen Benedig im Jahre 1618 (mit Urkunden aus dem venetianischen Archiv), und (1835) die 3. Abtheilung: Die Benetianer in Morea.

Diefe lette Abtheilung, welche auf ben urfprunglichen archivaliichen Beugniffen begründet ift, hat icon Fallmerager im Epilog feiner "Geschichte ber Halbinfel Morea" in ihrem Berthe hervorgehoben; die zweite muß noch heute als ein Mufter hiftorifder Rritik empfohlen werden. Bas R. hierbei S. 156 ff. und gelegentlich bei bem Rapitel über bie Staatsinguifitoren, besonbers S. 133 über bas Buch von Daru urtheilt, zeigt ben freimuthigen Richter. Bei eben diesem Ravitel wird ben weitergebenden Arbeiten von Romanin und Fulin nicht vorenthalten, was ihnen gebührt; fie haben biefe Unterfuchungen ftofflich bereichert und fritisch geforbert. In Betreff beffen, was fury bom Deutschen Saus in Benedig gejagt ift, burfte jest berichtigend auf bas "Capitolare del fontego dei Todeschi" hingewiesen werben, welches mit Unterftubung bes beutschen Reichs 1874 herausgegeben worben ift, sowie auf ben barauf bezüglichen Artifel bon 2B. Bend im 32. Band Diefer Beitschrift und auf die borausgehende ichone Erörterung von Th. Elze im Ausland 1870 Nr. 27. -Ueber bie Baroten auf Rreta, beren S. 18 gebacht wird, mag noch auf meine Einleitung zur "Rommiffion bes Dogen Andreas Danbolo für die Infel Rreta vom Jahre 1350" in den Abhandlungen der Münchener Atabemie 1. Rlaffe 14, 1 verwiesen fein.

G. M. Thomas.

Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus curantibus dd. Michaele Morcaldi, Mauro Schiani, Sylvano de Stephano O. S. B. Tomus V. Mediolani, Pisis, Neapoli, Hulricus Hoepli editor bibliopola. 1878.

Der vorliegende 5. Band des Cavenser Urkundenbuches enthält in 161 Nummern die Urkunden des Cavenser Archivs vom August 1018 bis zum März 1034. Bon diesen Urkunden bezieht sich nur eine (Nr. DCCLXIV S. 93, die große Schenkungsurkunde Fürst Waimar's III. für den Gründer und ersten Abt des Klosters Abelserius

bom Mars 1025, fcon früher abgebrudt bei de Blasio Series principum Langob. App. p. LXXXII) auf La Cava felbft; bie übrigen find aus ben Archiven anderer Rlöfter und Rirchen in bas biefer Abtei übergegangen; ein großer Theil ftammt auch hier aus G. Maffimo in Salerno. Much biefe Urfunden find fammtlich Brivaturfunden bie meiften banbeln von Berpachtung, Berfauf, Berichentung von Landereien und anderen Aften freiwilliger Gerichtsbarteit, mabrend eigentliche Gerichtsurfunden fich nur wenige finden. Für die politische Weichichte jener Beit gemahren fie nur eine febr fparliche Ausbeute, bagegen lehren fie bie inneren Ruftande ber unteritalischen Landicaften, namentlich gewisse Seiten ber rechtlichen und wirthichaftlichen Berhaltmiffe erfennen. Die überwiegende Mehrzahl ift in Salerno felbft ober in anberen Orten bes falernitanifchen Gebietes ausgestellt : nicht aus bemfelben ftammend find nur 17, nämlich aus Avellino (im Fürstenthum Benebent) 5, aus Amalfi und bem bagu gehörigen Stabige 6, aus ben griechischen Befigungen in Unteritalien (Bari, Luceria, Melfi) 4, aus Reavel 2. Gebrudt maren von biefen Urfunden bisher nur febr wenige, nämlich außer jener von 1025 noch 11 andere falernitanifche Urfunden bei de Blasio (App. p. LXXXIV-LXXXVIII. XCIX-CVIII) und die eine griechische Urfunde aus Bari von 1032 (Mr. DCCCXLVII) bei Trinchera Syllabus graec. membr. p. 27; boch ift auch ber größere Theil ber übrigen ichon fomol von be Blaffo als auch von Meo benutt und verwerthet worden, und letterer hat in ben Annali crit, dipl. del regno di Napoli icon ein furges Inhaltsverzeichniß ber ihm befannten gegeben.

Auch in diesem Bande haben wir einige Fehler zu notiren, welche die Herausgeber bei der Bestimmung der Chronologie begangen haben. Rur verdruckt ist jedenfalls bei Rr. DCCXIII 1018 (statt 1019); fraglich ist es, ob in Nr. DCCXLII, datirt 34 a. princ. d. n. Guaimari et 4 a. princ. d. Guaimari eius silio Septemb. V ind., die beiden letten Bahlen, wie die Herausgeber wollen, in 5 und VI zu sorrigiren und die Urkunde zu 1022 zu rechnen, oder ob nicht nur das erste 34 in 33 zu verändern und dann das Jahr 1021 anzusnehmen ist. Falsch berechnet sind die amalsitanischen Urkunden Nr. DCCLV, DCCLXII, DCCLXIII und DCCLXXVII; 1024 und 1025 regierte in Amalsi allerdings ein Herzog Sergius mit seinem Sohne Johannes, allein diese zählten, wie andere amalsitanische Urkunden sehren (s. Meo Ann. 7, 98. 110), 1024 ihr 23. und 10. Regierungsjahr, also kann eine Urkunde datirt: Temporibus

d. Sergii gl. dueis a. 17 post eius recuperationem et 1 a. d. Johannis Januar. VII ind. nicht biesem Jahre und diesen Fürsten augehören; die hier genannten Sergius und Johannes sind Fürsten desselben Namens aus späterer Zeit, von denen Sergius 1053 mit seinem Water Johannes zur Regierung kam und 1069 nach dem Tode desselben seinen gleichnamigen Sohn zum Mitregenten annahm; diese Urkunden gehören den Jahren 1069 und 1070 an. Nr. DCCCXXXIII von 1131 ist hier irrthümlich zu 1031 gerechnet worden. Die start beschädigte Nr. DCCXXI, datirt 7 a. princ. d. Johannis Juni III ind., ist nicht, wie die Herausgeber zu glauben scheinen, eine amalstanische, sondern eine salernitanische Urkunde; sie gehört nicht in das Jahr 1020, sondern 990.

Dem Text ber Urfunden ist auch hier, wie in den früheren Bänden, ein chronologisches Berzeichniß derselben mit kurzer Inhaltsangabe vorausgeschickt worden; hinten folgt ein Berzeichniß der Orte,
in denen sie ausgestellt sind, und ein Namenindex; die beigegebene
Schrifttasel zeigt das Facsimile des Schlusses jener Urkunde Waimar's III.
von Salerno für Abt Abelferius von 1025 mit dem Siegel dieses Kürsten.

In dem Anhang giebt B. Gaetano d'Aragona wieder nähere Mittheilungen über eine werthvolle Sandidrift ber Cavenfer Bibliothet. über ben Cober 3 aus bem Ende bes 11. ober Anfang bes 12. Sahr= hunderts, welcher Beda's de temporibus, ferner bessen decemnovales circuli. benen hiftorische Aufzeichnungen, die fcon von Muratori und bann von Bert (Ss. V) berausgegebenen Annales Cavenses, beigefügt find, endlich eine große Angahl von fleineren Traftaten ober von Ercerpten aus größeren Berten theils theologischen, theils dronologischen, naturhistorischen und geographischen Inhalts enthält. Die Annales Cavenses find hier bollftandig und zwar gang getreu nach bem Driginal abgebrudt, von Beda's de temporibus nur einige Stude. benen ber Tert ber Rolner Ausgabe gegenübergeftellt ift; von bem letten Theile ber Sandidrift find nur die Titel ber verschiebenen bort zusammengestellten Stude, von erlauternden Unmertungen begleitet, aufgeführt. 6 Schrifttafeln enthalten Broben theils ber Sandidrift felbit, theils ber merfwurdigen Illuftrationen, mit welchen Diefelbe geichmückt ift.

F. Hirsch.

P. A. Munch, samlede Afhandlinger, udgivne paa offentlig Foramstaltning af Gustav Storm. III. IV. Christiania, Alb. Cammermeyer, 1875. 76.

Diefe beiben Banbe '), womit bie Sammlung abgeschloffen ift, entbalten 31 Anffate, aus ber Reit von 1851 bis 63. Dem letten Banbe hat ber Berausgeber ein dronologisches Bergeichniß ber literarischen Arbeiten Munch's beigegeben (ungefähr 250 Rummern), aus welchem au erfeben ift, bag eine Angabl unbebeutenberer Artifel in Beitungen und Reitschriften in Die Sammlung nicht aufgenommen find. Spezifisch Sifterifches enthalten biefe beiben Banbe weniger als bie beiben fruberen. In Band 3 fteht ein Auffat über ben rechten Ramen Erabifchof Abiglon's (Dt. leugnet, berfelbe habe Arel gelautet, fomit auch, bag Rovenhagen Arelftad gebeißen; ben Marttplat Salepri ber islandifchen Sagas fucht er am Orte bes fpateren Ropenhagens), und einer über ben Urfprung bes Abels im Norben. Diesem letteren hat ber Berausgeber ein paar gang furge Bemerfungen beigefügt, worin er es als veraltete Anfichten bezeichnet, wenn Dt. die Angabe des Tacitus über das Bereinzeltwohnen der Germanen gang buchftablich nimmt, ba fie boch eben in Dörfern gufammen gewohnt, und bas Lebenswesen fich ichon in und mit der Bölferwanderung entwickeln läßt, da boch die erobernden Germanen bas Eroberte als Alobe unter fich vertheilten und ein eigentliches Lebenswesen fich erft im farolingischen Reiche entwidelt habe. Berausgeber ichweigt aber über die Unpaffung biefer Cape auf bie angebliche "Aufhebung bes Dbals (s. Alobs)" in Dorwegen burch Barald Schonhaar, welche Dt. (S. 462-63) als eine Bermanblung ber norwegischen Alobe in Leben auffaßt. Im 4. Bande fteben "biplomatifche Beitrage gur Biographie bes [banifchen] Ergbifchofs Bens Grand" und eine Abhandlung aus dem Jahre 1858 "über ben Ort, wo Magnus ber Gute ftarb", wol nicht eben eine fonderlich wichtige ober intereffante Frage, beren Behandlung aber D. ju folgenben febr wichtigen Meugerungen veranlagt (G. 216 f.): "Auch ich habe, wo ich ben Tob bes Magnus berichtete, in ber Befchichte bes norwegischen Bolles' 2, 155 geglaubt, mich für die Musfage ber Sagas [wiber banifche Berichte] erffaren zu muffen . . . Bas mich besonders hierzu bewog, war der Glaube an die Bu= verläffigfeit ber Königsagas in ben meiften berartigen Angaben . . . Bei fortgesetter Benutung ber Ronigfagas und Untersuchung ihres

<sup>1)</sup> Die beiden früheren haben wir angezeigt S. 3. 38, 172.

großeren oder geringeren hiftorischen Werthes ift es mir inbeffen immer flaver geworben, bag fie für bie gange Reit bis gur Regierung Sigurd's bes Berufalemfahrers ober ber Lebzeit Are Frode's . . . bas unbebingte Butrauen nicht berbienen, bas man ihnen bisher geschenft ..." Rufolge jo veranderter Anficht über bie Urt ber Quellen hatte DR. ufo feine norwegische Geschichte bis in's 12. Jahrhundert hinein neu bearbeiten milfen, falls ihm ein langeres Leben gegonnt worben mare. - Bon anderen Auffagen maren hervorzuheben : Die Mittheilungen uber bas papittiche Archiv (4, 423 ff.); ber hübscheliterarhistorische (4, 1 ff.) aber Das Lied ("Rjampevife") bon Arel und icon Balburg (Sujet ber befannten Deblenschläger'ichen Tragodie; es wird gezeigt, bag bas Lied tein einheimisch norwegisches, sondern ein jeder historischen Grundlage entbebrendes banifches aus dem 15. Jahrhundert ift, bas feine Motive aubem mabricheinlich beutschen Liebern entnommen bat); ferner ber luguiftifch beitorifche (3, 437 ff.) über die Benennung Ruffingar, Rolbagen file Bardgen; es wird wahrscheinlich gemacht, bag ber Name ungefähr lo blet mie Stubmitglieder bedeutet); endlich ber linguiftifch=geographifche Mer Die ichottifchen und irifchen Ortsnamen in ben Sagas (3, 79 ff.). Die Bande enthalten ferner Runologisches, Bolitisches (befonders in milifmadinabifcher Richtung), gang intereffante Reifeftigen aus Rom mid nich ben Ormens, Anzeigen von Buchern u. f. m. c.

The design of the legation of

ner, Friedrich Krarup, Julius Friedricia, fammtlich icon burch andere Arbeiten auf bem Gebiete banifder Geschichte rühmlichft befannt. Das Refuttat ihrer mubevollen Arbeit ift ein Regifter, bas ichwerlich, wie ber Borrebner fürchtet, jemanbem Unlag geben wird, die Autoren ber Nachläffigfeit zu zeihen. Bir haben bei häufigem Gebrauch nur einen und bagu noch febr unerheblichen Rebler entbeden fonnen: Omange, Subbenge, Pelland find angegeben als parochiae in Rugia, richtia nach der mittelalterlichen Geographie, doch nicht nach der beutigen. bie boch, mit Recht, Grundlage ber Erläuterungen bilbet. Das Regifter umfaßt angleich Gloffar, Orts- und Berjonenregifter und erfüllt alle Anforderungen, die man an eine derartige Arbeit ftellen fann, Es wird bie voraufgegangenen Banbe, wenn auch nicht erft nupbar, fo boch unenblich viel juganglicher und ergiebiger machen. tann bem Entwerfer bes Blanes und oberften Leiter ber Arbeit, Konferengrath Begener, nur Recht geben, wenn er fich unter mehreren Anfgaben, Die mit ben Mitteln ber Sjelmftjerne-Rofencronfchen Stiftung batten ausgeführt werben fonnen, gerabe für biefe entichied. hoffentlich wird bie andere Arbeit, die in Wegeners Gedanken mit diefer fonfurrirte und gurudgestellt wurde, weil die tgl. Atademie ber Biffenicaften fie plante, ein banisches Diplomatarium, auch bald in Angriff genommen und mit ber Grundlichfeit und Sorgfalt burchgeführt werben, bie fo viele neuere banische hiftorische Arbeiten auszeichnet. Die Ausftattung bes überaus ftarten Bandes berdient bas höchfte Lob.

D. Schäfer.

Alex. Thorive, den danfte Stats hiftorie 1814—1848. Kjöbenhavn, E. A. Meißel's og Otto B. Broblewsty's Forlag. 1879.

Diese Arbeit, die erste aussührlichere über diese Periode, bildet die Fortschung der früher (H. B. 28. 36, 256) angezeigten über die Zeit 1800—1814. Im Aeußeren ist eine Beränderung eingetreten, indem die jenem früheren Theile aufgedrängte Ausstattung mit Illustrationen u. s. w. weggefallen ist. Bf. sußt auf den gedruckten Quellen, abgesiehen davon, daß er von verschiedenen Seiten eine Anzahl privater Mittheitungen erhalten. Die an Begebenheiten arme Friedensperiode 1814—48 wird verhältnismäßig sehr aussührlich behandelt (auf 777 Seiten größeren Oktavs). Der persönliche Standpunkt des Bf.'s ist offenbar annäherungsweise der Kopenhagener "nationale", den Ref. nicht theilt. Bf. bestrebt sich indessen in ehrenwerthester Weise, alles so objektiv und seibenschaftslos wie möglich darzustellen, was ihm auch spinorische Belispisch. N. K. Bb. vil.

im ganzen mehr als zu erwarten gelungen ist. Den größeren Theil des Werkes nimmt die Darstellung der Verhandlungen in den Propinzialständen in den dreißiger und vierziger Jahren auf, ein etwas ermüdender Gegenstand, von dem aber mancher Historiker eine so zuverlässige Uebersicht zur Hand zu haben wünschen möchte. Wit Verweisung auf die frühere Anzeige empsehlen wir die sleißige Arbeit.

W. A. Maciejowski, Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie. (Die Juben in Bolen, Reuffen und Litthauen.) Barfchau, Selbstverlag. 1878.

Biel Bortheilhaftes läßt sich leiber über diese Publikation des greifen Bf's. nicht sagen; sie leidet an den zahlreichen Gebrechen, welche die letten Arbeiten besselben überhaupt ausweisen. X. L.

St. Warnka, Joachima Lelewela zasługi na polu geografii. (Joachim Lelewel's Berdienste auf dem Gebiete 'der Geographie.) Posen, J. L. Žuspaństi. 1878.

Da Lelewel eine hervorragende Stelle in der polnischen Hiktoriosgraphie einnimmt, so mögen hier einige Worte über diese Monosgraphie Platz sinden, wenn dieselbe auch nur der Thätigkeit Lelewel's auf dem Gebiete der Geographie gewidmet ist. Die Monographie B.'s ist mit meisterhafter Beherrschung des Stoffes, nüchternem und gezeistem Urtheil und warmer Liebe für den Gegenstand geschrieben; dabei sind aber auch die Schattenseiten der geographischen Arbeiten Lelewel's aufs klarste dargelegt. Der Bs. hat sich durch dieses Buch ein wirkliches Verdienst um die polnische Literatur erworben; der spröbe Stoff ist von ihm so belebt worden, daß auch der Laie seine Arbeit mit Genuß lesen wird.

X. L.

Listy Jana Sniadeckiego w sprawach publicznych od r. 1788—1830 pisane. (Bricfe Johann Sniadezti's in öffentlichen Angelegenheiten geschrieben in den Jahren 1788—1830.) Bosen, J. K. Zupansti. 1878.

Eine interessante Briefsammlung, die uns nicht nur die Person des Briefstellers J. Sniadezki, eines hervorragenden polnischen Geslehrten, in vortheilhaftem Lichte zeigt, sondern auch für die Geschichte der Epoche von 1788—1830 manches Neue bringt, vor allem für die Bustände der Universitäten Wilna und Krakau.

X. L.

X. Liske, Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitéj polskiej. VII. (Grod- und Landesgerichtsaften aus der Zeit der Republik Kalen. VII.) Lemberg, 1878.

Diefer fiebente Band ber von mir herausgegebenen Urfundenjammlung ift an Umfang größer wie ein jeber ber vorigen, enthält aber nur 121 Urfunden. Dies tommt baber, weil bie bier veröffentlichten Schriftstude viel baufiger Gelegenheit zu fritischen und eregetifden Erläuterungen geboten haben als bie in ben vorigen Banben abgebrudten. Gine gange Reihe berfelben icheint mir febr wichtig für bie innere polnische Geschichte. Die Nr. 12 und 13 find zwei Unica: in ber erften Urfunde verleiht Blabislaus von Oppeln ber Ortichaft Jaroslaw beutiches Recht; eine folde Berleihung von Seiten biefes Bergogs mabrend feiner Berrichaft in Reugen mar bisher nicht befannt; in ber zweiten Rummer ftellt er eine Berleihung mallachifchen Rechts (bie altefte von allen bisher befannten) aus unb zwar in ruthenischer Sprache, ebenfalls bisher ein Unicum, Dr. 14-18 ftammen aus ber Reit ber Konigin Marie, Gemablin bes Raifers Sigismund, und find die einzigen bisher befannten Regierungshandlungen biefer Ronigin in Bezug auf bas reuffifche Land. Nr. 20 und 21 enthalten eine febr intereffante Grengregulirung amifchen bem lemberger, beziehungsweise halicger Erzbisthum und bem przempeler Bisthum. Rr. 26 enthalt eine wichtige Beftatigung ber Dotation des Bisthums Przempel ritus graeci (vom Jahre 1407). Dr. 49 vom 13. November 1450 ift bas Brotofoll ber Babl bes Frang bon Orget jum Ergbifchof von Lemberg, eine Bahl die bisber vollfommen unbefannt war und von feiner Quelle ermähnt wird. Die intereffantesten bon allen find vielleicht bie Drn. 55 u. 56; die Aften einer am 13. Dezember 1464 in Lemberg abgeschloffenen Ronibberation zwijchen bem Abel ber lemberger und gybaczower Rreise und ber Stadt Lemberg und gwar gegen alle ihre Feinde, nur nicht gegen den Konig. Die Bürger von Lemberg werden in biefen Urfunden volltommen auf gleiche Linie mit den Adelichen geftellt, wol auch ein Unicum in ber Geschichte Bolens. Die wallachischen Urfunben aus bem Archiv ber Stadt Lemberg, 14 an ber Babl, welche fich bier abgebrudt finden, bat auf meine Bitte Professor Ralugniadi aus Czernowit, ein gründlicher Renner ber flawischen Balaeographic, bearbeitet. Diefe letteren Urfunden find theils in ruthenischer, theils in polnifcher und eine auch in febr fcblechter lateinifcher Sprache gefdrieben. Die Bearbeitung berfelben hat erhebliche Schwierigkeiten verursacht, die der Bearbeiter, wie mir scheint, glücklich und mit Geschid überwunden hat. Beigefügt find drei lithographirte Schriftstafeln palaeographisch interessanter Originalurkunden. X. L.

Grbr. D. Belfert. Bosnifches. Wien, Mang. 1879.

Die Occupation Bosniens durch Oesterreich mußte einerseits die allgemeine Ausmerksamkeit einem wenig gekannten und nur periodisch, insbesondere seit dem Aufstammen der Insurrektion gegen die Pforte (1875) genannten Gebiete zuwenden, andrerseits eine junge Literatur über Bosnien wachrusen und das Interesse an der älteren neu beleben.

Die altere Literatur über Bosnien wird feit bem Rofephinischen Türkentriege lebhafter, bleibt aber an Monographien immerhin noch mager genug. Schimet's politische Geschichte bes Ronigreichs Bosnien und Rama von 867-1741 (Wien 1787), der bald "die Kriege in Bosnien in ben Feldzügen 1737-1739", befdrieben von dem Radi Omer Effendi, aus dem Türtischen überset von 3. Frhr. v. Dubsty (Bien 1789) fammt Ginleitung, folgten, blieb baber lange genug bas einzige eigentliche Geschichtswert über Bosnien. Die Geschichtswerte von Engel "Geschichte ber ungarifden Rebenländer" (Allgemeine Belthiftorie, Salle 1797, 49. Bb. 1. 2) und Gebhardi (Geichichte ber Ronigreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien, Serbien, Rascien, Bosnien und Rama. 1804) behandelten Bosnien als Theil eines größeren Bangen. Die in Bien 1827 ericbienene hiftorifch= topographifche "Beichreibung von Bosnien und Gerbien, mit befonderer Rudficht auf die neuesten Beiten" hat wenig Unspruch auf Bedeutung, behauptet aber immerhin ihren Blat. Den Charafter eines hiftorifch= politischen Effans trägt bas früher (1822) erschienene Büchlein bes Franzosen Pertusier: La Bosnie considérée dans ses rapports avec l'empire Ottoman, mahrend die Monographie des Deutschen Beblit: "Blide auf Bosnien, Rascien, Die Bergegowina und Gervien bei ber Fortsetzung bes ruffisch-türfischen Rrieges im Jahre 1829" (Berlin 1829) bem Beitbedürfniffe und bem gangen weftillprifchen Balfan= gebiete Rechnung tragen wollte. Charafteristisch ift es, daß der Engländer Fraser, wie dies schon 1789 Frhr. v. Dubsky gethan 1830 ben türfischen Bericht über ben bosnischen Rrieg von 1737-1739 in's Englische übersetzte (The history of the war in Bosnia . . . translated by the turkish. London). leberhaupt haben Frangofen und Englander dem Balfangebiete ihr geographijchethnographijches, hiftorijchpolitifches Augenmert immer mehr zugewendet, ohne fich gerade auf Bosnien zu beschränten, insbesondere feit bem Rrimfriege. Deutschland blieb bierin nicht gurud. Bon frangofifchenglischen Werfen fet nur auf Lejean und Wilkinson bingewiesen, von ruffischen auf Silferding: Bosnia, Hercegovina: staraja Serbia (Betereburg 1859). von Deutschen auf Robert: Die Slawen ber Türkei (Stuttgart 1844). Speziell mit Bosnien und ber Bergegewing beichaftigt fich bie anonym berausgegebene Brofchure "Türfifche Ruftanbe" (Baugen 1858). Bon öfterreichifder Seite find bor ber jungften Epoche, abgefeben bon bem froatischen Buche bes Frang Jafitj "Bosnjat" (Zemljopis i poviestnica Bosne. Maram 1851), 1853 bas anonyme: "Die Chriften in Bosnien" (Wien 1853), Sar "Sfiggen über die Bewohner Bosniens" (Sonder-Abbrud aus ben Mittheilungen ber Wiener Geographischen Gesellichaft 1864), Rostiewicz "Bosnien und Bergegowina (Leipzig 1867) und Thommel "Befchreibung bes Wilajet Bosnien" (Wien 1867) - ericbienen. Gegen Rostiewicz polemifirt vielfach Maurer's "Reife burch Bosnien, Die Sabelanber und Ungarn" (Berlin 1870).

In die Reihe der jüngsten durch die Occupation hervorgerusenen Werte stellt sich Frhr. v. Helsert's "Bosnisches", dald in zweiter Auslage erschienen: eine der viesen Publikationen, mit welcher die ebenso ungemein fruchtbare als pikante Feder des vielkundigen Hiko-rikers, Publicisten u. s. w. die Lesewelt beschenkte. Schon die oberstächlichste Abschähung des netten Büchleins läßt erkennen, daß es unserem Gewährsmanne, einem wahren derha nodérgonos, nicht um eine Monographie für die wissenschaftliche Welt, sondern um das größere Publikum zu thun war, welches in unterhaltender Weise belehrt sein will. Auch der Titel "Bosnisches" deutet darauf: er soll ein gewürzig zudereitetes Mahl für den Gaumen des Lesers von allgemeiner Bildung signalisiren, das auch dem Fachmann als Nachstisch dienen mag.

In dem ersten Kapitel "Hamund Handzija" wird die Gegenwart Bosniens vom touristischen Standpunkt "humorisirt"; das zweite Hauvtstüd "Das Land Mama und das Herzogthum vom heiligen Sava" betritt die Geleise des historischen Lebens Bosniens seit der altfroatischen Epoche und durchsliegt sie dis in's 16., 17. Jahrhundert, während das 3. Kapitel "Prinz Eugen von Savohen" dessen und die ganze Folgezeit dis zur Leopoldinischen Alera (1790—1791) behandelt. "Der Drache von Bosnien" im nächsten Abschult stizzirt

fac sone Kienten. Wie Wigner, sonnen ruch wir im Detail und hie wanchem Urtheil nicht immer mit dem Bi. übereinstimmen (auch wicht überall mit Rambaud's Ausführungen. Aber in der Hauptsliche hat nach unserer Ansicht der griechiche Bi. wol Recht, und seine Ausslührungen über die Bedeutung von Byzanz als des Staates, melcher Jahrhunderte lang das Bollwert von Europa gegen barbarische lleberslutungen, zugleich Hüter eines erhebtichen Theiles der antiken Erhichaft, Kultur und Civilisation, und lange Zeit im Mittelalter nahezu das einzige Gemeinwesen gewesen ift, welches auch im Bersgleich mit dem hochentwickelten modernen Staate den Rang eines wolsarts mist bem hochentwickelten modernen Staate den Rang eines wolsarts mist bem Lincht seine Staatsgebildes behauptet, werden hossentlich dazu beistragen, einen Theil jener zähen Borurtheile zu erschüttern, mit denen nach seht welte gebildete Kreise eine der merkwürdigken Berioden der Welchichte des Wittelalters zu betrachten psiegen. G. H.

beneiten ber bisgantlinischen Kunftgeschichte. Ausgezogen und übersetzt von Beleich Millielm Unger. I. 1.—3. Buch. Wien, Braumüller. 1878.

bite mortlegende Arbeit, welche ben 12. Band ber von Gitel= berger o (belberg berausgegebenen "Quellenschriften für Runft= mibblite und Munttechnik bes Mittelalters und ber Rengiffance" tettert, itt bas lehte Wert bes um die Runftgeschichte bochberbienten 44 3, ber ichen zu Anfang bes Drudes im Dezember 1876 gestorben ift. the mettere bruntlegung bes gum Glud für biefen Band vollständig betigen Manuftriptes wurde G. Chmelacz übertragen; berfelbe bat itm turn Mographie bee Bij's und ein Ramen= und Sachregifter Dem Bi, welcher ichon durch feine Bearbeitung ber torgantluthien Munttgefibidte in ber Encuflopabie von Erich und thruber exett 1 8th 84 83) feine ausgebehnte Kenntnif auf biefem tibilitete betanbet bat war Die Aufgabe gestellt, die Nachrichten, welche 16th in war Welchabtognellen uber bogantinische Runft vorfinden, zu= tommenentellen. Die bat bur biefen Bwed nicht nur bie eigentliche bugantinifilie Viteratur Dazu Buidriften und Urfunden, sondern und bie Weite abendlandicher Weidichteidereiber, namentlich ber Marnamaperinde melde im temen Bred Ansbeute gemahren konnten. bermerther er bar auch allere und neuere Reifewerke berangezogen. bas jo gewonnene rendhaltige Material bat er in eigenthumlicher Biege nach tadelichen Weindesprunten geordnet. Gegen bie 3med= maßigten bieber Ungehaung ber melder bie Nachrichten ber einzelnen Amillen and emandet gereben werden laffen fich Ginmande erheben:

jebenfalls aber hat fie ben Borgug einer leichten Ueberfichtlichkeit. und biefes gerabe macht bas Buch nicht nur für ben Runfthiftoriter. fondern für jeben, ber fich eingehender mit ber bnzantinischen Beichichte beschäftigt, ju einem fehr werthvollen Sulfsmittel. Er finbet in biefem Bande in ber Sauptfache eine Baugeschichte und Topographie bes mittelalterlichen Konftantinopel, aus ben Quellen felbit jufammengefiellt. In bem erften, einleitenben Buche führt uns ber Bf. nach einem furgen Heberblid über die bngantinische Beidichte, bem ein dronologisches Bergeichniß ber Raifer beigefügt ift, junachit Excerpte aus ben Quellen bor, welche Mittheilungen über bas Berhalten ber Raifer gegen ben beibnifchen Rultus und die beibnifchen Runftbentmale, fowie über bie Beraubungen und Bermuftungen enthalten, welche auch die driftlichen Aunstbenfmale in Konstantinopel zu perichiebenen Beiten erlitten haben; fodann weitere über bas Berhaltnift ber Raifer gu ben Runftlern und über berichiedene Runftler, von benen theils nur die Ramen, theils aber auch weitere Rachrichten erhalten find. Das zweite Buch enthalt Allgemeines über bie Baugeichichte von Konftantinopel, nämlich zunächst Rachrichten über die Unfange bes alten Bugang und über bie Schicffale ber Stadt unter Raifer Septimins Seberus, bann über die Brundung von Ronftantinopel, bagu Bauberordnungen und endlich Nachrichten über Berbeerungen, welche die Stadt zu verschiedenen Beiten burch Genersbrunft und Erbbeben erlitten bat. Das britte Buch enthält eine ipezielle Topographie von Konftantinopel. Gin erfter Abschnitt bebanbelt bie Eintheilung ber Stadt, die 14 Regionen der inneren Stadt, fobann bie Umgebung, bie Borftabte auf ber Landfeite und jenfeits bes Meeres. Der zweite Abichnitt behandelt Strafen und Blage, ber britte Bafferleitungen, Cifternen und Brunnenbaufer; ber vierte die Befestigungen, Mauern, Thurme, Thore und Burgen; ber fünfte bie Berfehrsanftalten, bas Milium, Bruden und Landungs= treppen, Safen, Rheben und Schiffswerften, Leuchtthurme; ber fechfte Bergnugungsanftalten, Baber, Theater und ben Sippodrom. Ueberall führt ber Bf. nicht nur bie Quellenftellen an, fonbern giebt auch Erlauterungen gu benfelben und gieht felbft die oft neuen Refultate. Die Neberjetung ift burchweg gut, fie giebt bas Driginal nicht iflavifch, aber getreu wieber; auch einen gewiffen fritischen Tatt befundet ber Bf.: obwol ja fur bie Quellenfritit ber bngantinischen Chroniten noch wenig geschehen ift, hat er boch meift die Original= quellen berausgefunden und fich an diefe gehalten.

Liebem eiften Bande follte ein zweiter, ebenfalls brei Bucher nonteiffend, tolgen Leider giebt die Borrebe bes Bil's feine Unbeutungen baguber, mas biefelben enthalten und welche Ordnung beit burchgeruhrt werden follte, und auch die Angaben bes Berausgebere uber ben bandichtiftlichen Nachlag bes Bi.'s gemahren barüber um ungenngende Austunft. Bir horen nur, baf bie Quellenercerpte por con vicites und inntes Buch über bygantinifche Cfulptur und Motore grontentheils benediertig, bag aber eine Fulle von Rotigen jur ein jediften Buch noch vollftandig ungeordnet find. Bir glauben bod barom himmegen gu muffen, bag in biefem erften Banbe auch big Mirdingtrur nech temeswegs abgeichloffen ift, nicht einmal bie Plangerduchte von Romitinimevel, gerade bie wichtigften Erzeugniffe ber Bontonet werden Ateiter und Balafte, haben noch feine fpezielle Bartellung geninden Berner aber durfen in einer Cammlung ber ameten Ser big gegeneichen Ninnftgeichichte boch nicht nur bie Dentmitten bei Weigentebe benbeite es muffen auch bie in ben Provingen bernatueb ein ber bier und bie uber biefe vorhandenen Quellenno horbien germonengenellt werden. Soffentlich gelingt es bem genangener bei grundlung bar bie Bollendung biefes Bertes eine Genten, Gebre, Gest beie ben Berfterbenen gu gewinnen; hoffentlich main am genera Barde may erwas, was wir in biefem schmerzlich e contra a ment mit mit Beit ben Nonftantinopel beigefügt.

F. Hirsch.

Ueberficht Die Entftehungsgeschichte bes Islam, und weiter in größerer Ausführlichfeit die Lehre, endlich bie Braris bes Islam zu ichilbern. Er zeigt bes Raberen, wie fich bas religible Leben ber mostemitischen Botter gestaltet bat; er ichilbert die bauslichen, die burgerlichen, die gefellichaftlichen, bann bie politischen und ftaatlichen Berhaltniffe, endlich bas allgemeine Beiftes- und Rulturleben unter bem Banne ber Religion bes grabischen Bropheten. Die Abidmitte, welche von ber Beichichte und der Lehre bes Islam handeln, beruben namentlich auf ben Ergebniffen ber neuesten und beiten Untersuchungen über Diefen weltgeschichtlich bedeutsamen Stoff, bann aber auch auf bem Studium bes Rorans felbft. Die Schilberung bagegen, welche ber Bf., bereits burch ein Wert über bas moberne Megupten vortheilhaft befannt, von ben beutigen Buftanden ber moslemitischen Belt entwirft, find überwiegend bas Refultat ber perfonlichen Beobachtungen und Erfahrungen, welche & wahrend eines etwa achtjährigen Aufenthalts in ber Levante gemacht hat.

Mar, Aberfichtlich, anziehend geschrieben, wird biefes Buch in ber That bagu beitragen, ein tieferes Berftanbnig jenes Rompleres großer Fragen zu forbern, die man gewöhnlich unter bem Ramen der "orien= inlifden Frage" zusammenfaßt. Die lebersicht über bie Geschichte und die Lehre des Islam ift bei aller Anappheit febr geichidt und febr vollftanbig ausgeführt und auch für genaue Renner biefes Zweiges der Religionsgeschichte von erheblichem Intereffe. Die Erörterungen aber bie beutigen Ruftande ber mufelmanischen Welt find febr ausgiebig gehalten und bringen viele Mittheilungen über Momente bes orientalischen Lebens, Die fich ber oberflächlichen Beobachtung bes mit Land und Leuten im Drient nicht perfonlich bertrauten Guropaers leicht entziehen. Das Schlugergebnig ift für bie heutige Rulturbe= beutung bes 3stam ein fehr ungunftiges. Der Bf. erfennt allerbings an, bag berjelben als Religion bei feinen Befennern noch immer eine gewaltige und unerschütterte Machtstellung behauptet. Dagegen findet er, bag ber Islam fowol im Sinblid auf feine eigene Bergangenheit, wie auch an fich felbst betrachtet, gegenwärtig nur einen febr niedrigen Multurftandpuntt einnimmt, bag er heutzutage bochftens noch unter ben wilben Bolfern bes inneren Afrita, wie auch ber hinterindisch= auftralifden Infelwelt, wo er noch immer Fortichritte macht, eine Rulturanigabe zu erfullen bermoge. Dag eine Erneuerung von innen beraus mabricheinlich fei, wird ftarf bezweifelt und eine beffere Bufunft für bie mostemitifden Bolter nur noch von einer Befreiung berfelben von dem dumpfen und alles höhere Leben erstidenden Drude des Kislam erwartet.

In der Hauptsache wird der Bf. mit dieser seiner pessimistischen Anichauung von der Stellung des Islam und feiner Rutunft als Rulturmacht in weiten Kreisen volle Ruftimmung finden. befannt, soweit vielmehr das sich überhaupt beobachten läßt, ift die Rabl der Anbanger der entgegengesetten, namentlich der Bambern: ichen, Anschauung immer mehr im Schwinden begriffen. (Bon bem politischen Kur und Wiber, namentlich in Sachen ber turtisch-bulgarifchruffischen Gegenfäte, ift bei folden Erörterungen natürlich nicht bie Rebe.) Nichtsbestoweniger haben wir mehrere erhebliche Einwendungen gegen 2.'s Ausführungen zu machen. Abgesehen von manchen Abweichungen in dem feineren Detail, abgesehen von der Frage, ob nicht (pal. S. 112 ff.) ber Werth ber Tugenden ber islamitischen Bolfer boch ftart unterschätt wird, so finden wir, daß bas Urtheil über ben gegenwärtigen Stand diefer Nationen allzu ausschlieklich auf ber Lage des osmanischen Reiches beruht. Für die historische Darlegung mare es von besonderem Interesse gewesen, auch noch zu erörtern. in welcher Beise ber Rolam als folder bei verschiebenen Nationen fich theils nivellirend verhalten hat, theils wie berfelbe bald eine andere Ausprägung erhalten, bald starte nationale Reaktionen unter moßlemiti= icher Karbung hervorgerufen bat. Bei ber Schilberung aber bes Islam unter der Herrschaft ber Babischahs von Stambul ift febr vieles lediglich auf ben Islam gurudgeführt worben, was nach unferer Ueberzeugung auf anderen Motiven beruht. Die Richtigfeit ber Beobachtungen bes Bf. über die thatfächlichen ichlimmen Ruftande, Die durch viele Berichte anderer Forscher bestätigt wird, fecten wir Wol aber fommen bier Momente in Betracht, die in nicht an. biesem Buche nicht erwogen werben. Einerseits nämlich find viele ber bunkelften Schattenseiten bes heutigen moslemitischen Lebens, bie schlimmen Wirkungen ber Bolygamie, das Cunuchenwesen, die verächtliche Behandlung bes niederen Mannes durch die höher Geftellten. der harte Despotismus, Günftlingswirthschaft und Rorruption bes Beamtenthums, Neigung zu furchtbarem Blutvergießen, uralte Schaben bes Orients. Gin gang abnliches Bild, wie hier von ben Buftanben in ben Ländern bes Saufes Doman entworfen wirb, konnte (um von der Blutgeschichte Affpriens zu schweigen) ohne Dube von ben Ruftanden ber letten fechzig Sahre Afiens unter ben Achameniben entworfen werden. Dan mag fofort einraumen, daß der Selam nicht

Die geiftigen Mittel batte, um fo bunflen Seiten bes afigtischen Befens wirtfam au begegnen, bag er fie ftellenweise selbst vielmehr noch verstärft bat; mehr noch, bag ber religiofe Stola ber berrichenben Raffe fpegiell bei ben an fich honetten und achtbaren Osmanen bie ichlimme Birfung noch geschärft hat, die niemals ausbleibt, wo eine ftolge Raffe unmittelbar über ein Konglomerat ftammes= und glaubensfremder Stamme berricht. Weiter möchten wir jedoch nicht geben. Und ferner: bei bem Erlöschen ber geiftigen Broduttionsfraft zuerft bei ben Arabern, bann bei ben Osmanen fommen boch mehrere febr complis cirte Fragen in Betracht. Wir bestreiten gar nicht, bag bie Bebunbenheit an ben Koran die Entwicklung ber moslemitischen Theologie und Aurisprudeng gar febr in barte Feffeln gelegt und in enge Schranfen gebannt hat. Aber nach vielen anderen Seiten bes geiftigen Lebens treten und boch febr ichwierige Fragen und Probleme entgegen. Die merfwurdige Ericeinung, daß hochgebilbete Nationen, bier nur ber Römer ber Raiferzeit zu gebenten, auf zahlreichen Linien ihrer Rufturentwidlung ploglich wie bor einer Mauer fteben bleiben und Schritte nicht mehr thun, Die fpater andere Bolfer leichthin vollziehen; ber Berbrauch ber geiftigen Mitgabe einzelner Bolfer; bas auch fonft wiederholt auftretende Berfiegen einer reichen politischen und literaris iden, fünftlerifchen und philosophifden Produttionsfraft; Die Frage endlich, ob und unter welchen Bedingungen gange Bolfer regenerirt werben tonnen, und welchen Ginflug babei ihre Religion auszuüben bermag: Die Erörterung folder Brobleme wurde mahrscheinlich zeigen, baß ber Islam boch immer nur ein einzelner Faftor in der Bathologie ber levantinischen Nationen gewesen ift.

## Entgegnung.

Zu Miezler's Besprechung meiner Schrift: "Die Einwanderung der Baiern" (H. J. 42, 160—165) habe ich zu bemerken:

<sup>1.</sup> Der Ausspruch, "daß ich die nach seiner (R.'s) Ueberzeugung bestbegründete Hopothese über die Einwanderung übersehen" (S. 160), ist in dieser
form unrichtig. Abgesehen von der Ansicht Bittmann's, der darüber besweres schrieb, wurde teine der vielen Gelehrten-Meinungen, die, sonst vielnach aus einander gehend, an der Abstammung der Baiern von den Markomannen sesschaften, neben der Zeuß'schen als des ond ere Hop det hese singesetzt,
und darum auch die mir wolbekannte Luden-Riezler's nicht. Dies wäre nicht
seschen, auch wenn mir R.'s "Geschichte von Baiern. I." nicht erst zur
korrektur des 3. Bogens meiner im Mai 1878 vollendeten Schrift zugekommen wäre, was hiermit eigens konstatirt sei, wol aber hätte ich diese
"bestegründete" Ansicht soson gewürdigt.

- 2. R.'s Borwurf, bag ich den Krieg der Gueven und Gothen "mit einem mein Bemühen (gegen Quismann) febr erleichternden, aber durchaus ungerechtsertigten Stillschweigen" übergebe (S. 160), ist zugleich unbegründet und unbillig. Bon anderer Seite hat man mir das Gegentheil vorgeworsen! Ich habe & 24—30 quellenmäßig gezeigt, daß das "Dannianenreich" Ouitsmann's niemals gegründet wurde (S. 30—42), daß ein solches wie im I., so im 2., 3., 4. Jahrhundert nicht bestand; wozu sollte ich einer verlorenen, doch auch von R. nicht geglaubten Sache weiter nachgeben? R. sagt S. 162: "Die mit ben Gothen tampfenden Gueven tonnen nicht die Alamannen, fonbern muffen ein öftlicheres Bolt, die Gueven von ber unteren Donau fein, da fie mit Sarmaten, Rugern, Styren ze. im Bunde find und die Entscheidung an der Gipel fällt." Als wenn von der unteren Donau gur Gipel und den Bolfern an der mittleren Donau nicht fo weit und weiter mare als von da gu ben Mamannen an der oberen. Daß gleich darauf nach R.'s Erflarung bes Jordanis biefe Gueven mit ben Mamannen, alfo bie Anwohner ber unteren mit jenen der oberen Donan verbunden fein follen, zeigt ben Biderfpruch noch greller. Der follen bie Alamannen gang aus Rap. 53 - 55 getilgt werben? R's Berficherung: "diese Sueven aus dem unteren Donau-gebiete verbrängen zu wollen, wird immer fruchtlos bleiben", ist nichtig. Bon Marbod bis Theodorich hat es an ber unteren Donau nie Sueven gegeben, ipater noch weniger. Daß die Angabe bes Jordanis über die Mamannen: "Alpes erectas omnino regentes" Frithum fei oder doch große Uebertreibung, tann ich nicht finden; die Alamannen waren und find doch in den Alben bis beute, und wenn fie bamals Binnennoritum beimfuchen (v. Sev.) und nach Dalmatien streiften (Jord 1. c.), jo ericheint wol auch bas "omnino regentes" gerechtfertigt.
- 3. R.'s Behauptung: "Auch Heruler und Thüringer, wiewol nicht so häusig, unternahmen Einsälle auf bairischen Boden; noch hat niemand gefolgert, daß diese ihre Schaftigkeit daselbst herbeisührten", ist wieder unrichtig. Die Heruler kommen ein Wal, eine Streisschaar, die ein Wal auftaucht und nicht wieder, die Thüringer kamen öster und haben auch wirklich das Land am linken Donauuser besiedelt; schon Zeuß (D. D. S. 355) und mehrere nach ihm haben dies (nach dem Kosm. Raven. 4, 25) behauptet.
- 4. Der Bersuch R.'s, das Schweigen der Quellen mit dem Hinweis auf Greg. Tur. zu entkrästen (S. 161), ist nichtig in Anbetracht der Art und Beise, in der letzterer über die Ereignisse des Ostens berichtet, und der Gelegenheit, die Cassiodor's, Protop's u. j. w. Aeußerungen herbeisührte.
- 5. N.'s Behauptungen, daß Protop die Baiern taunte (S. 162) und daß lettere auch noch in Rhätien Sueven geheißen, tönnen doch erst dann gegen mich als Beweis gebraucht werden, wenn sie erwiesen sind.
- 6. R's Meinung, Samo's Worte: Et terram, quam habemus, Dagoberti est, et nos sui sumus, scien Ausdrücke bloger Höslichkeit (S. 164), paßt schlicht für das 7. Jahrhundert; auch hat nicht sowol die Ermordung der Kausseute, sondern haben höhere politische Erwägungen, die Sorge vor der neu entstandenen Slawenmacht, ganz offenbar den Krieg herbeigeführt.
- 7. R's Bemertung die Macht der Thüringer betreffend (S. 164) ist trop Baumann unrichtig nach Cassidor. var. 3, 3, und wie ihre Kämpse gegen die Franken zeigen.
- 8, Recht scheint R. zu haben in dem, was die Namen der Leibeigenen und die Ergebnisse der Ausgrabungen betrifft, in zwei von mehreren unter sich völlig unabhängigen Beweisen. Ohne daher die nach solcher Prüfung der Duellen eingenommene "ablehnende" Haltung R.'s hier weiter befämpfen zu

wollen, muß ich mich nur noch verwahren gegen berartige allgemeine Urtheile, wie R. S. 165 abgegeben; er selbst spricht ja von "ben wirren und dunklen Gebieten der Bölterwanderung".

Bachmann.

## Duplit.

1. Das 2. Kapitel in der Schrift B.'s, überschrieben: Die älteren Hopothesen über die Abkunft der Baiern, will nach des Bf. Angade (S. 14) "nur auf jene Hopothesen, die historisch doch noch ernst zu nennen sind, kurz hindenten", hält sich aber in Wahrheit nicht an diese Beschränkung, sondern erwähnt und würdigt auf S. 14—21 auch solche Hopothesen, welche nach des Bf. eigener Erstärung "nicht ernst zu nennen sind", so die Annahmen Pallhausen"s, Obermayer's, Siegert's, Gibbon's, Dubuat's, Neumann's. Im ganzen werden hier die Ansichten von ungefähr dreisig Forschern vor Aushmann registrirt und besprochen. Jene Luden's, deren wissenschliche Bedeutung, man mag über ihre Richtigkeit denken, wie man will, jedensalls weit höher ist als die der Wehrzahl der erwähnten, weimden will, jedensalls weit höher ist als die der Wehrzahl der erwähnten, besindet sich nicht darunter, und dies muste ich misbilligen. B. belehrt uns nun, daß er Luden's Hypothese nicht überschen, sondern absichtlich verschwiegen habe. Dann war eben diese seine Absildt nicht wolbedacht.

出日中人出於 以此 問知 日 問知 出 テロ 知 は 日 明 初 日

500

-

an.

- 2. Des Jordanis Bericht über den Krieg der Sueven und Gothen durfte im 3. Kapitel, bei Beurtheilung von Quismann's Hypothese (S. 21—42), nicht mit Stillschweigen übergangen werden. "Bon anderer Seite hat man mir das Gegentheil vorgeworsen." Dann ist B. von dieser "andern Seite" schreichendes Unrecht geschehen; denn es ist Thatsache, daß er in seiner einzehenden Bosemit gegen Quismann von dem sir die Ausstallung diese Forschers sehr wichtigen Berichte des Jordanis nichts erwähnt. Die Bezeichnung "untere Donan" gebrauchte ich vom Standpunkte des Baiern, nicht des Oesterreichers aus, und der Jusammenhang sowie meine Worte: "ein weiter östlich wohnendes Bolf" (als die Alamannen) dürsten erkennen lassen, daß ich hierbei nicht an eine so weit im Osten liegende Gegend dachte, wie B. mir nun zumuthet. Mis schlagendsten Grund gegen die vom Bf. beliebte Gleichseung der Sueven bei Jordanis mit den Alamannen habe ich übrigens nicht den vom Bf. seht bervorgezogenen, sondern jenen Grund geltend gemacht, daß Jordanis im nämlichen Berichte die Sueven zwei Mal ausdrücklich von den Alamannen tremnt. In der Angade des Jordanis über die Alamannen: Alpes erectas omnino regentes liegt zum mindesten eine beträchtliche Uebertreibung; denn es ist wieselslos, daß die Alamannen die große Wasse der Dairischen, Tiroler, Salzeburger, Kärntner und steirischen Alben nie beherricht haben.
- 3. Die Thüringer überschwemmten nicht nur das Land nördlich der Donau, sondern streisten auch südlich dieses Stromes; daß sie aber auch dort seshaft geworden, hat noch niemand gefolgert. Insofern konnte ich auch dieses hinweises zur Einrede gegen B.'s Argument mich bedienen.
- 4. Da Gregor von Tours des Herzogs Garibald erwähnt, der, wenn B's Annahme richtig wäre, eben um die Zeit der bairischen Einwanderung tegiert haben würde, hätte er naheliegenden Anlaß gehabt, auch von dieser Einwanderung zu sprechen.
- 5. Benn Protop berichtet, daß oberhalb der Thuringer die mächtigen Bölfer der Sueven und Alamannen wohnen, so ist fur mich zweifellos, daß diese Sueven nur die suevischen Baiern sein können. Will B. dies bestreiten,

so muß er uns mittheilen, welches Bolt er barunter versteht, und muß biefe abweichende Ansicht zu begründen suchen.

- 6. Daß Samo's Worte Ausdruck bloßer Hösslichteit seien, steht nicht in meiner Recension. Meine Worte lauteten: "Samo's unterwürfige Aeußerung gegenüber dem Gesandten Dagobert's: das Land, das er inne habe, und er selbst seien Dagobert's, erkärt sich aus der fränklischen Rationalität Samo's, nicht, wie B. folgert, daraus, daß Böhmen schon länger unter frünklischer Ooheit gestanden wäre. " Wie man sieht, soll dieser Sah nicht Bedeutung und Tragweite, sondern den Grund von Samo's Aeußerung erkäutern. Ich halte ihn vollständig aufrecht und kann nur staunen, daß B. auf diesen Punkt nochmal die Aufmerssamteit lenken mag. Denn eben sein Bersahren an diesen wo durch gesperrt gedruckte Worte der Schein erweckt wird, als enthielte irgend eine Quelle einen schlagenden Beweis sit seine Argumentation, zwang mich in erster Reihe zu dem absprechenden Urtheile über seine Schrift. Daß außer der Ermordung der Kausseute, welche Fredegar als einzigen Anlaß des Krieges neunt, höbere politische Erwägungen mitspielten, ist ja möglich. Was aber B. in seiner Schrift behauptete und ich als grundlos nachwies, ist dies: Dagobert habe von Samo die Anerkennung seiner Oberhoheit über Bolmen auf den Grund hin beansprucht, daß diese ihm rechtlich seit angem zustehe.
- 7. Die Kämpse der Thüringer gegen die Franken genügen nicht, die aus andern Thatsachen gezogene Folgerung, daß die Baiern ein mächtigerer Stamm waren als die Thüringer, zu entfrästen. Die Stelle bei Cassoor (3, 3) aber in sir den von B. angestrebten Beweis völlig bedeutungslos. Es ist nämlich der Brief, den Theodorich an drei nordische reges gemeinsam richtet, an jenen der Deruler, der Barnen und der Thüringer, und worin er sie zu gemeinsamer Gesandtschaft an den Frankentönig Chlodwig aussordert. Jeder Schluß, den man aus ihm auf ein Machtverhältniß betresse der Thüringer zieht, müßte in gleicher Weise für die Heuler und Barnen berechtigt sein. Da nun diese Böltschen wirt den Baiern auf eine Stufe zu stellen auch B. Anstand nehmen dürste, wird er genöthigt sein, die Nichtigkeit dieses ganzes Argumentes einzurdumen.
- 8. Die Buntte, auf welche B. zurüdkömmt, sind zum Theil von mehr urbensächlicher Bedeutung und gehören mit Ausnahme des sechsten nicht zu ienen, auf welche mein allgemeines Urtheil über seine Schrift sich vornehmlich gründete. Die Entscheidung über dessen Berechtigung dürfte niemanden schwer allen, der sich die Mühe nehmen will, meine Recension nachzulesen.

Riegler.

wollen, muß ich mich nur noch berwahren gegen berartige allgemeine Urtheile, wie R. S. 165 abgegeben; er selbst spricht ja von "ben wirren und buntlen Gebieten ber Bölterwanderung".

Bachmann.

## Duplit.

- 1. Das 2. Kapitel in der Schrift B.'s, überschrieden: Die älteren Hopothesen über die Abkunft der Baiern, will nach des Bf. Angade (S. 14) "nur auf jene Hopothesen, die historisch doch noch ernst zu nennen sind, kurz hindeuten", hält sich aber in Wahrheit nicht an diese Beschräufung, sondern erwähnt und würdigt auf S. 14—21 auch solche Hopothesen, welche nach des Bs. eigener Erklärung "nicht ernst zu nennen sind", so die Annahmen Pallsbausen's, Obermayer's, Siegert's, Gibbon's, Dubuat's, Neumann's. Im ganzen werden hier die Ansichten von ungesähr dreißig Forschern vor Auszmann registrirt und besprochen. Jene Luden's, deren wissenschaftliche Bedeutung, man mag über ihre Richtigkeit denken, wie man will, jedensalls weit höher ist als die der Wehrzahl der erwähnten, besindet sich nicht darunter, und dies mutzteich missbilligen. B. besehrt uns nun, daß er Luden's Hydothese nicht übersichen, sondern absüchtlich verschwiegen habe. Dann war eben diese seine Absücht nicht wolbedacht.
- 2. Des Jordanis Bericht über den Krieg der Sueven und Gothen durste im 3. Kapitel, bei Beurtheilung von Duihmann's Hypothese (S. 21—42), nicht mit Stillschweigen übergangen werden. "Bon anderer Seite hat man mir das Gegentheil vorgeworfen." Dann ist B. von dieser "andern Seite" schreindes Unrecht geschehen; denn es ist Thatsache, daß er in seiner einsehenden Polemit gegen Quihmann von dem für die Nussaisung "untere Donan" gebrauchte des Jordanis nichts erwähnt. Die Bezeichnung "untere Donan" gebrauchte ich vom Standpunkte des Baiern, nicht des Oesterreichers aus, und der Zusammenhang sowie meine Worte: "ein weiter östlich wohnendes Bolt" (als die Alamannen) dürsten erkennen lassen, daß ich hierbei nicht an eine so weit im Dien liegende Gegend dachte, wie B. mir nun zumuthet. Als schlagendsten Grund gegen die vom Bs. besiedte Gelchschung der Sueven bei Jordanis mit den Alamannen habe ich übrigens nicht den vom Bs. seit hervorgezogenen, sondern senn Grund geltend gemacht, daß Jordanis im nämslichen Berichte die Sueven zwei Mal ausdrücklich von den Alamannen trennt. In der Alngade des Jordanis über die Alamannen: Alpes ereckas omning regentes liegt zum mindesten eine beträchtliche Uedertreidung; denn es list zweisellos, daß die Alamannen die große Masse Wassen.
- 3. Die Thüringer überschwemmten nicht nur das Land nördlich der Donau, sondern streisten auch jüdlich dieses Stromes; daß sie aber auch dort seshaft geworden, hat noch niemand gesolgert. Insofern konnte ich auch dieses hinveises zur Einrede gegen B.'s Argument mich bedienen.
- 4. Da Gregor von Tours des Herzogs Garibald erwähnt, der, wenn B's Annahme richtig wäre, eben um die Zeit der bairischen Einwanderung regiert haben würde, hätte er naheliegenden Anlaß gehabt, auch von dieser Einwanderung zu sprechen.
- 5. Wenn Protop berichtet, daß oberhalb ber Thüringer die mächtigen Boller ber Sueven und Alamannen wohnen, so ist für mich zweifellos, daß blese Sueven nur die suevischen Baiern sein können. Will B. dies bestreiten,

so muß er uns mittheilen, welches Bolt er darunter versteht, und muß diese abweichende Ansicht zu begründen suchen.

- 6. Daß Samo's Worte Ausdruck bloger Hösslichkeit seien, steht nicht in meiner Recension. Meine Worte lauteten: "Samo's unterwürfige Aeußerung gegenüber dem Gesandten Dagobert's: das Land, das er inne habe, und er selbst seine Dagobert's, erklärt sich aus der fränklischen Rationalität Samo's, nicht, wie B. folgert, daraus, daß Böhmen schon länger unter fränklicher Hoheit gestanden wäre. " Wie man sieht, soll dieser Sat nicht Bedeutung und Tragweite, sondern den Grund von Samo's Neußerung erläutern. Ich halte ihn vollständig aufrecht und kann nur staunen, daß B. auf diesen Punkt nochmal die Nusmertsamkeit senken mag. Denn eben sein Versahren an dieser Stelle, wo durch gesperrt gedruckte Worte der Schein erweckt wird, als enthieste irgend eine Quelle einen schlagenden Beweis sür seine Argumentation, zwang mich in erster Reihe zu dem absprechenden Urtheile über seine Schrift. Daß außer der Ermordung der Kausseute, welche Fredegar als einzigen Anlaß des Krieges nennt, höhere holitische Erwägungen mitspielten, ist zu möglich. Was aber B. in seiner Schrift behauptete und ich als grundlos nachwies, ist den Sogwent habe von Samo die Anerkennung seiner Oberhoheit über Wöhnen auf den Grund hin deansprucht, daß diese ihm rechtlich seit langem zustehe.
- 7. Die Kämpse der Thüringer gegen die Franken genügen nicht, die aus andern Thatsachen gezogene Folgerung, daß die Baiern ein mächtigerer Stamm waren als die Thüringer, zu entkräten. Die Stelle dei Cassodor (3, 3) aber ist für den von B. angestrebten Beweis völlig bedeutungslos. Es ist nämlich der Brief, den Theodorich an drei nordische reges gemeinsam richtet, an jenen der Heruser, der Warnen und der Thüringer, und worin er sie zu gemeinssamer Gesandtschaft an den Frankenkönig Chlodwig aussorbert. Ieder Schluk, den man aus ihm auf ein Machtverhältniß betress der Thüringer zieht, müßte in gleicher Weise für die Heruser und Warnen berechtigt sein. Da nun diese Böltchen mit den Baiern auf eine Stufe zu stellen auch B. Anstand nehmen dürste, wird er genöthigt sein, die Nichtigkeit dieses ganzes Argumentes einzurdumen.
- 8. Die Punkte, auf welche B. zurücksommt, sind zum Theil von mehr nebensächlicher Bedeutung und gehören mit Ausnahme des sechsten nicht zu jenen, auf welche mein allgemeines Urtheil über seine Schrift sich vornehmlich gründete. Die Entscheidung über dessen Berechtigung durfte niemanden schwer fallen, der sich die Mühe nehmen will, meine Recension nachzulesen.

Riezler.

III.

## Mus ber ichweizerischen Geschichte in ber Beit der Reformation und Gegenreformation. 1)

Bon

G. Mener v. Anonau.

2.

Die Gidgenoffenichaft im erften Jahre nach bem Abichluffe bes golbenen Bunbes, 1587.

Schon im Anfange bes zweitletten Jahrzehnts bes Reformationsjahrhunderts hatten fich für die evangelischen Staatsweien ber Eibgenoffenschaft die Anzeichen einer im Bange befindlichen tonfeffionell politisch gesonderten Berftandigung innerhalb ber Gruppe ber fatholischen Orte gehäuft, und zuerst 1582 im Juni findet fich unter ben Berhandlungsgegenständen einer in Marau abgehaltenen Konfereng von Burich, Bern, Bafel und Schaffhausen ein Mittel ber Abhülfe bagegen besprochen. Gine stattliche Befandtichaft ber evangelischen Stabte, und wer noch benfelben fich anschließen wolle, follte vor die Rathe und Landsgemeinden der funf fatholischen Orte der inneren Schweig abgeordnet werben und benjelben die Beschwerden ihrer Auftraggeber porlegen. Allein es vergingen mehr als brei Jahre, ebe bie Angelegenheit jum Abichluffe gebieh. Erft im November 1585 hielten bie Rathsabordnungen jener vier Städte, nach einander in Lugern, in Sarnen und Stans, in Uri, Schwyg und Bug,

<sup>1)</sup> Bgl. D. 3. 40, 100. Siftoriide Beitidnift. R. F. 20. VII.

vor ben Rathen und Landsgemeinden ihrer altesten Sidgenoffen ihren Bortrag, worauf sich im Januar und Februar 1586 ahnliche weitere Eröffnungen in Freiburg, Solothurn, Glarus und Appenzell anschlossen.

In 33 Buntten wurde die eindringliche Proposition porgebracht. Ermahnungen zu eidgenöffischem Bertrauen, Borftellungen ber bebenflichen Folgen einer Trennung, Aufforberungen gur Erhaltung des Friedens, zu brüderlichem Rufammenleben auch bei ungleichem religibiem Glauben, baneben eingehende Erörterungen einzelner bestimmter, unmittelbar porliegenber Fragen, jur Rechtfertigung ber Politit ber Städte und jur Abwehr von verleumderischen Entstellungen, bilben den Inhalt der umfangreichen Schrift, welche vorgelegt wurde. Da beift es: "Wenn unfere Gemuther, Sinnen und Gebanten alfo weiter eintrachtig bleiben, in gleichen billigen Dingen zusammenstimmen, wenn wir uns um feinerlei Sachen trennen und uneins machen laffen, wird ber gnabige Berr und Gott zweifelsohne uns weiter erhalten und bewahren." Im Anschluß daran wird in Erinnerung gebracht, "bag Rönige, Raifer, Fürften, Botentaten und Serren ber gemeinen Gidgenoffenichaft, unangesehen weffen Religion und Glauben ein jeber fei, gang feind, abhold und auffätig find, baft fie uns bie Freiheit nicht gonnen, weil freie Bolfer gu feben ihnen gar widrig fei, aus Kurcht, fie möchten bei ihren Unterthanen auch besto weniger Gehorfam behalten, und bag fie uns begwegen gerne wieder unter bas Joch ber Knechtschaft und ber Dienstbarkeit brachten." Umsomehr - wird betont - fei Gintracht nothwendig: "Bir haben gur Ginigfeit gute Erempel und lefen, baf bie Städte in Griechenland, beren Regiment man ber Eidaenoffenschaft vergleicht, einander nicht mehr verstehen wollten, eine jebe bas Regiment an fich ju ziehen fich anschickte und fie fich alfo wider einander festen , Ronig Philipp von Macedonien ihren Unwillen ftets vermehrte und wie auf einer Barte ausichaute, wie er fie alle nach einander mit Liften um ihre Freibeit brächte. Er that überall bem Schwächeren Sulfe und Beiftand : gulent gwang er ben Sieger und ben Sieglofen in feine Gewalt. Da fie nun alfo alle mit Liften unterbrückt worben.

haben fie mit ihrem großen Schaben erft erfahren und geseben. was eine jede Stadt und Ort verloren und worauf der Ronia ausgegangen fei. Es war aber zu fpat. Denn fonft, wenn bie griechischen Städte gusammengehalten batten, einander treu geweien waren und fich nicht hatten trennen laffen, wurde ber Ronia ein folches nicht zu Bege gebracht und ihre Begmingung nicht permocht haben."

Allein ber von diefer Abordnung erhoffte Erfolg trat nicht ein. 2115 im April 1586 Boten ber fieben fatholifden Orte, ber fünf inneren und ber Städte Freiburg und Solothurn, Die Antwort in einem noch umfangreicheren Schreiben an bie vier Stabte brachten, war es eine Widerlegung und Ablehnung, unverfohnlichen Beiftes, von Borwürfen erfüllt, weit entfernt bavon, ben gemeinsamen Boben auch ungeachtet ber Spaltung im Befenntniffe festhalten, bas Bedürfnig bes Bufammenftebens anerkennen ju wollen. Bollenbs in ber gerabegu beleidigenben Schlufeaufforderung an die evangelischen Staaten trat ber gegenreformatorische Geift jener Tage greifbar por die Augen. Es biek da nämlich: "Nochmals bitten wir Guch auf bas höchste und bringlichite, 3br, unfere getreuen, lieben, alten Gibgenoffen, wollet und bie quabenreiche frohliche und lang begehrte, erhoffte Stunde erleben und feben laffen, daß wir in unferem alten wahren fatholischen Glauben alle einander wiederum feben, umfangen und bie Sand bieten, barin leben und burch einander friedfam und bruderlich handeln und wandeln." Die Zumuthung einer berartigen Berleugnung einer fechzigjährigen Bergangenheit mußte voran in Burich und Bern wie eine Kriegserflarung aufgefaßt werben.

Es ift feine Frage, daß vielmehr, ftatt zu beruhigen und ju verjöhnen, jener erfte Schritt ber Stabte nur ben Gegenfat verschärft hatte. Raich entwidelten fich nun burch ben Sommer 1586 bie Dinge, und bis jum Ende bes Jahres mar ber gejonderte Bund ber fatholifchen Gruppe innerhalb ber Gibgenoffenidiaft vollendet.

Um 4. Oftober hatten zu Lugern die Boten ber fieben fatholijchen Orte fich ben Entwurf zu bem unter einander abguichleisenden Sindumse nochmas mugendeite dann beichloß man, dann das gewielige Serf mehr Anseben gewinne und die vers dinderen Orte um ir mehr Glück und Heil von Gott erlangen michten. Sich in der Nacht auf den folgenden Tag mit einer ordentlichen derfälichen Könntens und Beichte vorzubereiten und mergen während der schriftigen Aleise von der Hand des päpstlichen Legaten das beilige Saframen zu emviangen. In solcher Weise wurde danach am 5. Anseber 1556 die angenommene Berspflichtung unt öffentlichem Erdichtung unt öffentlichem Erdichtung befrähigt.

In diesem Bundesperirage ichnuren sich die siehen Orte zu. in ihrem mabren imbezweifelten alten Glauben feit zu verharren, barin zu leben und zu fierben und auch ibre \_ewigen Rachformen" dazu ieit und unwiderruflich zu verbinden und zu verpflichten. Burbe, mas Gott verbute, einer ober mehrere ber Orte abtrunnig merben wollen, jo follten bie übrigen Berbunbeten mit grangsweifer Berbinderung bagegen auftreten, auch bie Beruriacher und Auswiegler eines folden Abfalles nach ihrem Bertienen beitrafen. Besonders aber versprachen fich die fieben farkolischen Orte, bas sie einander bei dem mahren Glauben mit aller ihrer Macht und Bermogen, Leibes und Gutes, ichuten und ichirmen belien jollten und wollten, wider alle die, jo fie antgiten murben, "Riemande ungeichloffen", weil fein alteres, noch auch jungeres Bundnift, welches aufgerichtet fei ober insfünitig aufgerichtet werden möchte, fie baran bindern iollte. Bielmehr jagten fie einander flar und ausbrudlich ju, jobald fie, jei es ein Ert oder mehrere, von einem Freinde, wer der mare, gar niemand ausgeichloffen, ber nicht ihres alten mahren Glaubens iei, feinblicher Weise angetastet oder überzogen würden, alsdami mit ihrer ganzen Macht unverzüglich den Angegriffenen zu Gulfe zu fommen und ihnen beizustehen, bis fie aus aller Roth errettet feien.

In der letzten Besprechung des vorhergehenden Tages war ausdrücklich betont worden, daß diese engere katholische Berbinzbung allen guten Freunden und Glaubensgenossen zur Freude, den mißgünstigen und hochmüthigen "Stiefbrüdern" aber zum Schrecken gereichen werde, und die bestimmte Festsetzung, daß von

ben nichtfatholischen Weinden, gegen welche man in der Roth die Baffen gebrauchen wollte, gar niemand ausgeschloffen fei, bewies flar genug, baf ben neuen Berbfindeten im gegebenen Ralle bie alteren Berpflichtungen gegenüber ben reformirten Miteibgenoffen, eben jenen "Stiefbrubern", gerabegu in erfter Linie gurudtreten wurben. Der Legat, aus beffen Sand die für ihre Orte fich verpflichtenben Boten bas Saframent empfingen, Johann Baptift Santonius, Bifchof zu Tricarico, war ber zweite unter jenen ftandigen Runtien bes Papftes, wie fie feit fieben Jahren in Lugern ihren Git aufgeschlagen hatten: eben bamale prafentirte er fich zuerft mit feinem Rrebengbriefe ben fatholischen Gibgenoffen als Abgefandter Girtus' V. Die fatholischen Orte ber Eidgenoffenschaft hatten fich an biefem 5. Oftober 1586 bem fatholifchen politischen Spfteme, wie fich basfelbe gerabe in biefem Beitpunfte jum allgemeinen Uebergewichte zu erheben ichien, vollends eingefügt. In engem Einverständniffe mit dem fpanischen Ronige batte ber Bergog von Buife ben Trager ber frangofischen Krone in die peinlichste Abhangigfeit von fich gebracht und die Liga zu glangenben Erfolgen geführt; in ben Rieberlanben fchien die Wiedergewinnung der abgefallenen Brovingen nach ber Unterwerfung bes größeren Theiles fur Spanien ein Ergebnig naber Butunft zu fein: ein großer Angriff auf England gur Bernich= tung ber protestantischen Ronigin und gur Ginfegung ber nach ber Aufjaffung bes Bapites rechtmäßigen Berricherin Maria, nach ihrer Befreiung aus ber Befangenichaft, war in ber Borbereitung : ben Bergog von Savoyen trieben ehrgeizige Plane gegen bie reformirten Nachbarn an ber Dorbgrenge feines Landes in weit aussehende Unternehmungen: mitten in biese Berechnungen binein fügte fich jest bas Lugerner Bundniß, welches man alsbald nach bem por wenigen Sahren verftorbenen großen geiftigen Guhrer ber Gegenreformation bas borromaifche zu nennen fich gewöhnte.

Die erste Folge ber neu begründeten, von den allgemeinen Bunden sich absondernden katholischen Verständigung hatte ein in der weiteren Verbindung stehendes Glied des schweizerischen Bundessystems zu fühlen. Die seit dem 15. Jahrhundert einzelnen Bundesgliedern befreundete Stadt Mählhausen war 1515

ein zugewandter Ort aller breischn Orte geworben. Schon feit 1585 hatten sich nun in Nublbaufen aus ursprünglich rein perfönlichen Zwiftigkeiten befrige Entzweiungen entibonnen, welche raich eine allgemeinere Bedeutung gewannen. Zwei Brüber Finninger, welche mit ihrer Bateritabt im Streite lagen, batten es veritanden, durch den llebertritt gur fatholischen Religion die fatholischen Orte für sich einzunehmen und bort Berechnungen bes Inhaltes hervorzurufen, daß fich an ihre Sache eine Unterbrudung der Reformation in Nublbaufen anknupfen könne. Aber diese Vorausiegungen trafen nicht ein, indem die Mühlhauser Obrigfeit über die Umtriebe ihrer abtrunnigen Mitburger ben Sieg bavontrug, allerdings nicht ohne bak fortbauernd arge innere Wirren ben Frieden ber Stadt ftorten. Da fundeten nun auf einem Tage zu Lugern am 4. November die sieben fatholischen Orte und außerbem Appeniell ber Stadt Muhlhausen ben Bund auf, wobei fie in ber fur fich gemachten Erwägung bis auf den Cappeler Krieg guruckgriffen, poran aber den Finninger-Handel hervorhoben.

Bahrend also bergeitalt mit einem alteren Bundesgliebe nur noch die reformirten eidgenöffischen Orte in Berbindung blieben. ichien in denselben Wochen, gegen Ende des Jahres, einer anderen bem reformirten Bekenntniffe erichloffenen und mit Burich und Bern verbundeten Stadt eine ungemeine Gefahr von der Seite eines der "auten Freunde und Glaubensaenoffen" der tatholischen Orte ju broben. Denn eben gegen Genf hatte Bergog Karl Emanuel von Savopen großere friegerifche Vorbereitungen getroffen, und eine Konfereng ber vier evangelijchen Stabte - neben Burich und Bern noch Bajel und Schaffhausen — beschäftigte sich am 24. Oktober zu Maran sehr ernsthaft mit biefer Bebrohung ber glaubensverwandten Stadt. Mein Bern hatte gegenüber Savogen außerdem auch für fein bem herzoglichen Saufe vor einem halben Jahrhundert entriffenes ichones Unterthanenland gu fürchten, für die Baabt, beren eibgenöffischen Schut die fatholischen Orte nach ihrer Barteiauffassung stets beharrlich ablehnten. So lag es benn nabe, bag man zu Harau ben Bernern im Falle ber Noth ben Schutz von Genf in erfter Linie auferlegte, ba ia

Bern ber Stadt Benf am nachften gelegen fei und fur fein Bebiet am meiften zu bejorgen habe1).

Die Gefahr fur Benf gwar ging nun bis gum Ende bes Jahres 1586 für ben Augenblid wieber vorüber; die peinliche Lage Mahlhaufens bagegen fette fich noch im folgenben Jahre fort. Allein auch außerbem trat die Gibgenoffenschaft mit bem Sabre 1587 in einen außerst fritischen Moment ihrer Beschichte ein. Es empfiehlt fich, gerade biefen Beitabichnitt einer genaueren Betrachtung zu unterwerfen, um baraus die Tragweite ber wiffenichaftlich fritischen Bearbeitung ber Abschiede für die Epoche ber Begenreformation zu beleuchten.

Der Februar 1587 ichon zeigt in zwei einander gegenüberfiebenben Ronferengen, ber fieben fatholischen Orte in Lugern und zwei Bochen fpater ber evangelischen Orte - ber vier Stadte und von Glarus - ju Marau, ben tief eingreifenben Begenfat ber beiben Gruppen.

Bener Lugerner Tag mar ausgeschrieben, weil Freiburg mit Bern binfichtlich ber Reversbriefe über bie Beichirmung bes früher faponifden, nunmehr bernerifchen Gebietes in ber Baabt einen Unftand hatte, und die jechs übrigen Orte ftellen fich ba gang auf ben ablehnenden Standpunft Freiburgs, bag ber Reversbrief gegen Bern wegen zu weit gehender Unforderungen gurudgujenden fei. Begenüber ber Stadt Bafel erinnert ferner ber Rangler bes Bijchofs an gewiffe Bertragsverhandlungen, welche mit Unterftugung ber fatholischen Orte gegen ben Bunsch ber Baster fortgefest werden mochten, ba fie gu Bunften ber fatholijden Religion ausfallen durften. Giner ber Lugerner Gefandten ift in ber Lage anzuzeigen, daß der Bergog von Defterreich ben fatholischen Orten ben Reiszoll nachgelaffen habe; boch wird ausgemacht, daß dieje Sache verschwiegen bleiben folle. Der neulich angefommene Runtius fann ein papitliches Breve mit dem Musdrude ber Freude und ber Anerfennung über bas im Oftober

<sup>1)</sup> Dit diefen Angelegenheiten Des Jahres 1586 ichlieft Bb. 4 216= theilung 2 ber Abichiede-Sammlung (1556-1586) ab, welcher ichon 1861, bearbeitet von Dr. Krütli, ericbien.

zur Erhaltung des fatholiichen Glaubens errichtete Bündniß übergeben, und der eirige Landammann Lussi von Nidwalden macht eine Anregung, ob nicht die Orte das große Gebet des Herrn — das ursprünglich in Einsiedeln entstandene und seit dem Jahre der Cappeler Schlacht officiell gewordene Gebet der Ursichweizer — einander abnehmen, d. h. von einem Gebiete zum anderen nach einander veranstalten wollten. Während so gegensseitige und mit ferner stehenden Glaubensgenossen angeknüpfte Versbindungen sich enger gestalten, werden Abgeordnete der Mühlhauser Burgerschaft abgewiesen, weil sie den Bund verwirkt hätten und man sich überhaupt nicht mehr mit dieser Sache besassen könne.

In Narau bagegen find die Boten auf bas Begehren Berns zusammengetreten, um den Bunfc ber brei Bunde in Ratien, in ben Bund aufgenommen zu werden, zu erörtern; aber einerseits Befürchtungen über Schwierigfeiten, Die fich aus bem überwiegend fatholischen obern Bunde hiegegen erheben möchten, und die Erflarung von Bajel und Schaffhaufen, daß fie bei aller Bereitwilligfeit aus Rudficht auf die gesammten Gidgenoffen gegenüber bem in feiner Selbständigfeit geringer gestellten Behngerichtenbunde nicht einseitig vorgeben konnten, lassen eine Berschiebuna biefer Angelegenheit als nothwendig erscheinen. Aber auch noch eine viel wichtigere Frage, welche bie vier Städte allein beschäftigt, findet sich hier angeregt. Im Sinblide auf ben goldenen Bund nämlich wird Rath gehalten, ob man die vor fünfzehn Jahren gemachten Jujagen über gegenseitige Erhaltung ber chriftlichen Religion wieder erneuern wolle, ober aber, ob es gerathen sei, sich ebenfalls jest jenem Lugerner Bundnisse gegenüber in öffentlichem Gibichwure zu verbinden; jeder Gefandte foll bas an seine Oberen bringen, damit sich bieje darüber entschließen.

Während in solcher Weise schon im vierten Wonate nach bem katholischen Sonderbunde von der evangelischen Partei ein Gegenbündniß in Berechnung gezogen wird, tündigt sich auf einer neuen katholischen Konserenz zu Luzern in den ersten Wärztagen die nothwendige Folge des goldenen Bundes, die Verbindung mit der katholischen Hauptmacht Spanien, bereits deutlich als nahe bevorstehend an.

Der orbentliche Gefandte Konig Philipp's II., Pompejus bella Eroce, batte bie Ausschreibung bes Tages begehrt, und übergab nun feine Rreditive vom Könige und vom mailandischen Gubernator. Er eröffnete, bag ber Ronig mit besonderem Bolgefallen bie Glaubenstreue ber fatholischen Orte febe, und barum ben besonderen Bunfch habe, fich mit ihnen burch eine mahre Freundschaft und ein Bundnift feiter zu verbinden, indem er nicht nur gur Erhaltung feines Bergogthumes Mailand, fondern auch ber Städte, Länder und Berrlichfeiten ber fatholischen Orte bie angemeffenen Mittel befige und bavon überzeugt fei, bas vorgeschlagene Bundnig werde zur Erhaltung des fatholischen Glaubens und gur Bolfahrt beiber Theile gereichen. Allerdings hatten nun die Gefandten erft ben Auftrag, die Eröffnungen anguhören; aber bei ber gespannten Lage gegenüber ben reformirten Orten ließ fich eine glinftige Aufnahme Diefer Mittheilungen von born berein erwarten. Denn mit Genugthung vernahm man von der wachsenden Sonderung zwischen Freiburg und Bern binfichtlich ber fürglich behandelten freiburgischen Garantie ber Baabt, und in ber Frage bes Bunbner Beschäftes erhielt Uri geradezu ben Auftrag, fich mit vertrauten Ratholifen in Bunben insgeheim in Berbindung zu fegen, wie fich von vorn berein erwarten lieft, in einem ben gurcherischen und bernerischen Bunichen, nach einer engeren Antnüpfung, entgegengefetten Ginne.

Aber überhaupt waren schon bis zu biefer Beit bie gegenfeitigen Beforgniffe por einander in bedenflicher Beije geftiegen. Gefandte ber fünf evangelischen Orte waren vom 5, bis 12. Mars in Mahlhaufen thatig, um ba zwischen ben wild erregten Barteien ben Frieden herzustellen, ohne jedoch die aufgelöften Buftande burch ihre Schiedsverhandlungen beffern zu fonnen. Gie glaubten Da hinter den Umtrieben ber Finninger'ichen Bartei, welche die Berhandlungen vereitelt hatten, Anfnüpfungen mit Lugern ober Colothurn zu entbeden, jo bag vielleicht ein Kriegsaufbruch aus ber Gibgenoffenschaft gegen Mühlhaufen eintreten fonnte. Allein noch ungleich aufregendere Rachrichten und Warnungen floffen in beangftigenber Menge zusammen. Gang richtig vernahm man icon, bak mit Spanien über ein Bundnig verhandelt werde; von einem Angriffe Desterreichs, aus Konstanz gegen Zürich, wollte man wissen, und daß der Bischof von Basel sich geäußert habe, in Aurzem werde Savohen die bernerischen Eroberungen und Desterreich den Aargau mit allen früheren Besitzungen wieder zur Hand nehmen, und was solcher Gerüchte mehr waren. So hielt man es denn für rathsam, fleißig zu kundschaften, die alte Feuerordnung wegen der Wahrzeichen von den Bergen und der Posten hervorzunehmen, damit man einander im Nothfalle unsverzüglich warnen und ausbieten könne.

Doch zu allen diesen Wirren bingu famen nun noch die von neuem fich ergebenden engen Berührungen der ichweizer Angelegenheiten mit dem in Franfreich zu immer heftigeren Ausbrüchen fich erhebenden Bürgerfriege. König Seinrich III. stand im Lager ber Liga in ben Waffen gegen die Sugenotten und den König Seinrich von Navarra, welchem als bem Führer ber antifatholischen Bartei. als dem den Buifen fich entgegenstellenden Ansprecher ber frangöfischen Thronfolge die evangelischen Sympathien angehörten. Allein auf ber anderen Seite konnten bie Dinge, welche fich in ber fatholischen Eidgenoffenschaft vorbereiteten, die Anfnüpfungen mit Spanien, fo febr Beinrich III. als eifrig fatholisch gefinnt fich ju zeigen liebte, nur mit lebhafter Beforgnig von bem Donarchen Frankreichs beobachtet werben: benn feine frangofische Regierung durfte dulben, daß fich die fpanische Bolitit in ber Schweiz einnifte. Go erichien benn ju Golothurn am 17. Marg. por Boten ber fieben tatholischen Orte als Anwalt bes Konigs Junfer Balthafar v. Griffach. Er brachte zuerft beruhigenbe Eröffnungen über bie ausstehenden Geldgahlungen. Daran aber fnüpfte er entichiedene Borftellungen wegen bes fpanischen Bundnigvertrages, welcher ben Berträgen ber fatholischen Orte mit Franfreich mehrfach widerstreite: Die Orte follten fich ihrer Berpflichtungen gegenüber Franfreich erinnern und wol in Betracht gieben, daß bas Saus Defterreich, ber alte Erbfeind, fie unter bem Scheine biefes Bundniffes wieder in feine Gewalt bringen Doch als der Agent am 1. April zu Lugern por den möchte. fieben Orten abermals auftrat, mußte er alsbald ertennen, bag fich ien bie Aussichten für Frankreich nicht verbeffert hatten.

Im Ramen ber fatholischen Orte waren nämlich ber Lugerner Sauptmann Jost Pfuffer und ber Landammann Buntiner von Uri an Rönig Heinrich III. abgegangen, um wegen ber ausftebenben Zahlungen grundliche Antwort zu begehren, und nach ihrer Rudfehr hatte eine Lugerner Konfereng ihrer Auftraggeber allerdings gefunden, daß die Boten ihrer Pflicht burchaus Benuge geleistet hatten; bagegen schien ber von benjelben gebrachte Beideib ber Berjammlung nicht eben gunftig zu lauten. Dan beichlog vielmehr, mit Ernft jest zu Werte zu geben, weil fonft wegen ichlechter Ordnung und unorbentlichen Regiments in Belbjachen in Franfreich" geringe hoffnung auf Bahlung vorlage. Go fand benn ber frangofifche Agent mit feinen Beriprechungen und Anerbietungen, feinen Ermahnungen und Beichwerben bier einen noch ungunftigeren Boben, als vorher in Solothurn. Theils ichob man eine Antwort hinaus; theils erwiderte insbesondere Lugern auf ein einzelnes Tabelwort bes Maenten, bag es feine Bflicht gegen Frankreich noch immer erfüllt habe und vollfommene Befugnif als Blied ber freien Gibgenoffenschaft befige, gleich anbern Orten gur Erhaltung bes fatholifchen Glaubens in Berbindung mit Mailand fich zu fegen. Bas bann ferner bes Agenten Rlage über perfonliche Bebrohungen betreffe, jo wird ibm eingeschärft, bag er feit einiger Beit Ungebührliches fich angemaßt und mit bes Bertrauens umwürdigen Leuten vertehrt habe, daß er fich alfo biefe Unannehmlichkeiten felbit zuichreiben muffe.

Schon war auf biefem Tage ju Lugern bie Frage aufgeworfen geweien, ob man einen von ben vier evangelifchen Stabten und Blarus ausgeschriebenen gemeinen Tag noch besuchen wolle; aber man hatte fich boch bagu entichloffen, und fo famen am 5. April gu Baben von allen breigehn Orten bie Boten gufammen. Freilich zeigte fich alsbald, daß die Ratholijchen in der Sauptjache, um beren willen Burich ben Tag ausgeschrieben hatte, auf ihrem ablehnenben Beichluffe verharren murben. Boten ber beiben in Mithlhaufen ftreitenden Barteien waren nämlich in Baben anwefend, und die evangelischen Bejandten baten nun bringend bie fatholifchen Orte, bie ausgestoßene Bunbesftabt wieber annehmen zu wollen. Aber die katholischen Gesandten wollten sich in nichts weiter einlaffen, wie fie benn auch nur anzuhören und zu referiren ben Auftrag batten, und fie betonten ausbrudlich, bag ihre Oberen mit denen von Müblbaufen in keinem Bundniffe mehr itanden und es den funt evangelischen Orten überließen, auf Mittel gur Beiertigung ber Müblbaufer Streitigfeiten bebacht gu Birflich gelobten benn auch die Bertreter beiber Barteien ju Baden, fich rubig ju verhalten. Doch wie leiber ichon bie Berbandlungen einer neuen evangelischen Konferenz zu Narau am 30. April ergeben, war jogleich nach dem Babener Gelöbnis in Muhlhaufen wieder mabr geworben, mas ben beiben Parteien auf dem Babener Tage vorgeworfen worden war, daß fie namlich jo unruhig und "unwirsch" gegen ihre orbentliche Obrigkeit sich betrügen, daß sie ihre Beriprechungen niemals hielten und des Abends ablengneten, mas fie am Morgen verhießen. Es war wieder arg in Müblbausen zugegangen, wie die von den Evangeliichen beichütte Minderheit berichtete: ben Stadtschreiber hatte man gefoltert, einen von der Minderheit wund geschlagen. und von der Mehrheit waren abermals Gefandte in die innere Schweiz geschickt worden. Da bemühte man sich in Narau von neuem zu beschwichtigen; aber diese Sache mußte nun überhaupt für den Augenblick etwas zurücktreten, da eine noch wichtigere Frage im Schofe ber Gibgenoffenschaft felbit icon in ben nächsten Tagen zum Abichluffe fam.

Am 12. Mai nämlich schlossen die fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug auf einer Konferenz in Luzern selbst mit dem spanischen Ambassador Pompejus della Croce das Bündniß<sup>1</sup>) ab, welches die natürliche Ergänzung des borromäischen Bundes war. Der Kern des Vertrages betraf allerdings die Veschirmung des Herzogthums Mailand; allein durch die Ansfnüpfung als solche stand nun die Gruppe der fünf Orte übershaupt im unmittelbaren Systeme der politischen Berechnungen

<sup>1)</sup> Dieser spanische Allianzvertrag und bessen "diplomatische Geschichte" war schon 1868 der Gegenstand einer längeren von urkundlichen Beilagen begleiteten Mittheilung im Archiv für die schweizerische Resormationsgeschichte (herausgegeben vom schweizerischen Piusverein), 1. Bb.

Philipp's II. Sie gestatten den Durchpaft für fpanische Truppen. verpflichten fich zu umfangreichen Werbungen, wogegen hinwieder ber Ronig ihnen Sulfe mit Beld und Rriegsvolf leiften will, wenn fie von ihren Eidgenoffen ober von ben Graubundnern Roth und Gefahr erleiben würden. Aber auch alle andern Artitel bes Allianzvertrages legen flar por die Augen, wie richtig die evangelischen Boten am 30. April in Naran gerebet hatten, als fie fich bas Berfprechen gaben, ben Ratholischen in einer bor= liegenden Frage noch feine Replit zu geben, ba man in ber Gegenwart "ohnehin mehr als gut gegen einander verbittert" fei. Gine Baffenruftung innerhalb ber Gibgenoffenichaft hatte nach dem gelungenen Abichluffe bes fpanischen Bundniffes bie Reformirten mit Spanien felbit in ben Rrieg gebracht. Auf ber anderen Seite jeboch außerte nun bas fpanische Bundnig auch feine bedenflichen Rüchwirfungen auf die Beziehungen ber fatholijden Gruppe innerhalb ber mit Franfreich verbündeten zwölf Orte, unter welcher fich ja eben auch jene fünf neuen Bundesgenoffen Philipp's II. befanden. Als nämlich nur zwei Tage nach bem Tage bes Abichluffes in Lugern Balthafar v. Griffach auf einer Tagfagung bon neun Orten gu Golothurn von biefen Berbundeten feines Ronigs nach beffen Auftrag einen Aufbruch bon Sahnlein im frangofischen Dienst verlangte, erwiesen fich bie Inftruftionen ber Gefandten ungleich, fo bag bie Sache nochmals in ben Abichied genommen werden mußte und eine endgultige Antwort nicht erreicht murbe.

Aber inzwischen verschärften fich gegen bie Mitte bes Jahres bin auch fonft die Gegenfage im Innern fowol, wie in ben Begiehungen nach außen bin in zunehmender Weise, und zwar fo, bag beionders die Dahlhaufer Ereigniffe von neuem in eigenthumlicher Art in ben Bang ber Dinge tief eingreifen.

Die Berfolgungswuth hatte in ber gerrutteten Stadt fich jeit Anfang Dai auf neue Opfer erstreckt, und auch ber Burgermeister Biegler war in bas Gefängnig geworfen und peinlicher Befragung unterworfen worben. Bon neuem traten alfo Boten ber evangelischen Orte am 21. Mai in Mühlhausen auf, eine Rechenichaft zu fordern, und fie ersuchten bie, wider alle früheren

Ertlarungen, bennoch am 24. gleichfalls eingetroffenen Gefandten von Lugern, Schwyg, Unterwalben, Rug und Solothurn, ihnen bei ber Beilegung biefer leibigen Unruben zu belfen. Allein nicht nur lehnten abermals bie fatholifden Orte, ba fie fich nur über bie Lage ber Dinge erfundigen wollten und feine weiteren Inftruftionen befägen, eine Theilnahme an irgend welchen Schritten jur Abhulfe entichieden ab; fondern auch bie evangelijchen Boten erfannten, bag auf gutlichem Wege jur Serftellung ber Ordnung in ber verwirrten Bundesftadt nichts mehr gu erreichen fei. Muf ber Rudreise wurden bann in Bajel von biejen Gejandten bet Stabte am 27. bes Monats bie Rlagen ber aus Daiblhaufen flüchtigen Glieber ber Minberheit angehört und bie Unficht berjelben in ben Abichied genommen, daß gegen Mühlhausen ernithaft vorgegangen werben muffe, ehe es ben bortigen Aufrührern gelänge, fich burch eine Befagung zu verftarfen. Ginftimmig wurde beschloffen, wenn, wie zu vermuthen, bas Recht wiederum abgeschlagen wurde, die Waffen zu brauchen und Gewalt mit Bewalt abzutreiben. Bafel erhielt als nachit gelegene Stadt ben Auftrag, Die andern Städte über die Mühlhaufer Angelegenheit ftete in Renntnig zu erhalten und die nothigen Mittel zu Dagregeln gegen Mühlhausen zu bedenken. Um 11. Juni hielten Die vier Stabte und Glarus nochmals in Marau eine Ronfereng und verabrebeten im einzelnen die friegerischen Borbereitungen, ba biefer langwierige Sandel feinen ferneren Bergug erleiden burfe, indem zu beforgen fei, es möchten die fünf ober die acht fatholischen Orte auf Anrufen ber Unruhigen Mannichaften nach Mühlhaufen legen. In ber Nacht vom 14. auf den 15. Juni gelang barauf den 2000 Mann, welche die Städte in Bewegung gesetht hatten, bie Erstürmung Mühlhausens; ben fatholischen Berechnungen war eine nicht unwesentliche Grundlage entzogen.

Die Besehung Mühlhausens versehlte benn auch nicht, in dem Kreise der spanischen Berbündeten die peinlichste Ausmertssamkeit hervorzurusen. Schon am 2. Juni hatten die fünf Orte in Luzern einen Rathschlag gehabt, weil kleinere Anstände zwischen Bürich und Luzern vorlagen, Gerüchte von gegenseitigen Drohungen und bösen Absichten hin und her schwirrten. Achtzehn Tage

ipater nun vollende fand, am 20. Juni, ein neuer Tag ber fünf Orte in Lugern ftatt, welchen man wegen ber "Rriegsemporung" ber vier Stabte und von Glarus gegen Dublhaufen ausgeichrieben hatte. Die niedergeworfene Mehrheit der bortigen Burger bat um Sulfe und Rath, nicht jum wenigsten auch wegen bes Schicffals eines ber Anftifter ber Bewegung, bes Jafob Finninger, welchen die Berner gefangen gefett hatten. Es ichien nöthig, baß jeber ber fatholijchen Orte feine Auszuge erneuere und Sarnifch und Gewehr in guten Stand fete und ergange, bag Rundichafter an ben Grengen gehalten wurden, bamit man alles erfahre und ben übrigen Orten barüber berichte. Auch an Freiburg und Golothurn wurde Melbung bavon gegeben; mit ber öfterreichischen Regierung in Enfisheim, mit bem Grafen v. Ems, mit Appengell und bem Abt von St. Gallen feste man fich in Berbindung; wie Uri ben Auftrag einer Besprechung mit dem ipanischen Ambaffador erhielt, jo follte Luzern eine Erflärung bes javonifchen Gefandten hervorrufen; aber auch noch gang bejondere Borfichtsmagregeln an ben Reugubergangen in ben freien Memtern und zu Baben, fowie am obern Burichfee murben in Ausficht genommen. Gehr ichlimm lauteten baneben Eröffnungen. welche unter bem Siegel ber Berschwiegenheit ber greife Lugerner Atschultheiß Ludwig Pfuffer - es war der in Frankreich wol befannte, um feines hohen Anfebens ber "Schweizer-Ronia" genannte Rrieger und Staatsmann - über bie Lage ber Dinge in Franfreich machte. Großer Jammer für die fatholischen Orte und die gange fatholische Christenheit, so berichtete er, werde erfolgen, wenn die fatholischen Fürsten von der Liga fich nicht vereinbaren fonnten, oder wenn Konig Seinrich III. mit dem Sugenottenfriege nichts ju thun haben wollte und babei burch bie Finger feben wurde. Allgemein mußte auf biefen Bortrag bin anerkannt werben, daß es nunmehr fich in ben Begiebungen ju Frankreich nicht mehr um die ausstehenden Bahlungen, sondern um die fatholische Religion felbst handle.

Ingwijchen rudte jedoch mit der Jahresmitte die Beit der regelmäßigen Jahrrechnungs = Tagfagung ber breigehn Orte gu Baben heran, und nach Gewohnheit traten bie Boten am 28. Juni

gwammen. Da ericheint nun auch zuerft in eidgenöffischen Ber-Bandlungen eine Frage, welche geeignet mar, Die gefährliche Spanwitte in neuer Bestalt bemerfbar zu machen. Die umfangreiche Amammtung von Rriegevolf aus ben evangelischen schweizerischen Der melde im Zusammenhange mit ber Ruftung protestanwer. Deurice Guricen für König Beinrich von Navarra vor m grag bim gier jum erften Male gur Sprache. Unter ber Der Gung bes Bielggrafen Johann Rafimir fammelten fich Die Berger mo magbrichen Truppen, welche beitimmt maren. Der Berner bes Burggrafen Fabian v. Dobna nach Frant-2000 burd ben Burchsug ber ichmeigerischen Geworbenen and in bie Bergen batholifchen Orte um ihre Berbein berein Befript barauf, bag bie beitimmte mit bud bin ben vier evangelischen Stadten Ber bie einer Mormenner Sahin aufbrechen follten Die ber Der Tooispart Die fatholischen Gesandten eine Die Bolgebort moften befremmt, bag bie Mufterung 1995 bien ber freitzeffichen Befehlehaber, ben Germ bin ber Grome feines Gebieres par fich geben & ma ban Bong mm ber fmange Befehl bes Berm No. of Name Die guemeidenden Untmer Genandeut bemieben, wie mabr die per-Moman nimem auch biefe Muf-1880 De gegenen gefinden fein, fo femmten maringen Grimme ber Graber überein. Si goda ungon diri andonamia. Amar de ndun der fünf war wiffnen Sie conditions between the seminate. wieden ermane im ber ihnen bas des a mar Sande verragen i dech and the Curry and Greek Schaben the state of the dispersion was the same with the design of the same production with the expenses

bes herrn v. Clervant gesichert zu werden. Bon ber Grenze Bugerns gegen bas Berner Gebiet wurden Gerüchte über Bejorgniffe ber Ratholiichen por einem leberfall aus dem Margan mitgetheilt: ein Schug auf bem Schloffe Marburg werbe bas Reichen triegerischer Ueberraschung fein. Allerdings verwahrten fich bie bernerischen Gesandten und die Evangelischen überhaupt gegen folde Bormurje; aber ber Umftand, bag fie laut murben, bewies ichon genug, wie tiefgreifend bie Beforgniß und bie Aufregung waren.

Muf zwei nur burch gehn Tage bon einander geschiedenen Tagen zu Lugern, ber fieben, banach ber fünf fatholifchen Orte. am 11. und 21. Juni, fam eritlich biefer "navarrifche Kriegszug" wieder jur Behandlung; ferner jeboch mußte es fich für bie mit ber Rrone Franfreich verbundeten fatholifchen Gibgenoffen barum hanbeln, bem von zwei Seiten ber bedrohten, im Lager ber Liga ftebenben frangofifchen Konige, jo wie berfelbe burch Griffach nach bem Wortlaute bes Bertrages ichon por zwei Monaten begehrt hatte, Sulfe gugujenden. In ber erften Angelegenheit wird die Befürchtung laut, Die "lutherischen Orte" möchten auch mit anderen Stadten jo umgehen, wie mit Duhlhausen; ebenfo follte ber Durchjug burch bas Bisthum Bajel ober burch ben Elfaß, ben "Brobfaften" ber Gibgenoffen, gang vermieben werben ober boch wenigstens ohne Beschäbigungen vor fich geben. Gine Rranfung bes Bijchofs, besonders etwa auch von Neuenburg aus, wurde die angemeffenen Magregeln zur Folge haben. Und weil Die Wegenpartei fort und fort mit ihren Glaubensgenoffen fich verbinde und itarte, jo jei es nothwendig, auch von fatholijcher Seite fich mit ben Bundesgenoffen zu verforgen. In Unbetracht beffen bann, baf Balthafar v. Griffach einen Aufbruch von 8000 Mann in den Dienft Beinrich's III. bewilligt feben wollte, gebachte man allerdings noch bie ausstehenden Bahlungen gu betonen und allerlei weitere Aufschlüffe zu verlangen; boch baawifchen zeigte fich nun auch ein Ginverftandniß barüber, ben Ronig in feiner gegenwärtigen Bedrangnig nicht zu verlaffen, wenn es nur immer unter annehmbaren Mitteln geschehen fonne. Andrerfeits jedoch wurde freilich die Moglichkeit einer vertraulichen Bernandunng mit den deutschen katholischen Nachbarn, dem Erzherzog von Seiterreich. den Grafen v. Ems und v. Sulz, durchaus fests schalten Larnder hinaus verabredete man sich noch für die nachtiens abzudaltende Tagsatung aller mit Frankreich verbünsbeim Seine Site, dabei in Gegenwart der anwesenden evangelischen dennehen die peintiche lleberraschung über den navarrischen Zug wire auszuhprechen.

An ber eigenthümlichsten Beije legten banach bie Berhand tungen eben biefer in Baben abgehaltenen Tagfatung ber mit trantienh verbündeten Orte, am 23. und 24. Juli, einerseits bie trangbrichen Wirren, andrerseits aber auch beren enge Berbindung mit ben schweizerischen Angelegenheiten bar. wantte ber frangofische Abgesandte wieder den bringenden Bunfc jeture Mönige, baß 1000 Gibgenoffen in seinen Dienst aufwechen möchten, vor. Gin Schreiben Beinrich's III, an Die tutholischen Orte erörterte in unmittelbarer Beise die schwierige Lung bie von ber neuen Religion hatten fich gegen feine Autoettat emport und befümmerten die treuen fatholischen Unterthanen wurch alle erbenkliche Bosheit; fie trachteten, bas Königreich in bas anherite Verderben zu bringen, und führten viele Truppen trember Nationen in das Land, jo daß auch er fich mit ber nottnaen Macht versehen muffe. Dieje Ermahnungen blieben benn and nicht unbeachtet, und die katholischen Orte erklärten sich bereit, mit bem Gefandten über ben Anfbruch zu verhandeln, weit man ben Monig in feiner Bebrangnif nicht verlaffen burfe. ba berjelbe fonit in ben Gall tame, einen nachtheiligen Frieden em marben und fo auch ber Eibaenoffenichaft zu ichaben. auf ber anbern Gette fam natürlich auch ber navarrifche Rug in Schultheift Pfbiffer bob im Ramen ber fatholischen Orte bervor wie trop aller Berbote viele aus andern Orten fich biefem Untbruche zum Romge von Navarra angeichloffen batten, ja bafe man fogar tolide Singe mit offenen fabnen durch die Stäbte pattien lane und das dieses Pregovolf nunmehr überall, nament uch im Mebiete bes Buchois von Baiel, febr tropia fich geberbe. ittelle bas in fort und faben der Strigfeiten jo rubig zu, jo mochte leicht bei Sall eintreten. Die auch die fatholischen Orte

Orte gerichtet, auf der Tagsatung an. Diese Zuschrift sucht Punkt für Punkt das, was der Junker v. Grissach den Eidgenoffen vorgelegt, zu bestreiten. Unbillig rede Grissach gegen den König von Navarra, den ersten Fürsten nach dem Könige, und wider die übrigen Fürsten und Herren, welche nur zur Erhaltung der Autorität und der Freiheit der Krone dem Könige beistehen wider den geschworenen Feind, der unter einer falschen Religion diesen Krieg angehoben habe und auf den König selbst einen Zwang ausübe. Im weiteren wird ausgesührt, wie unverschämt Grissach die Wahrheit entstelle: der König von Navarra, er, dessen Interesse die Ruhe und Erhaltung der Krone sei, wolle Frankzeich seineswegs zu Grunde richten; sondern nothgedrungen habe er zu den Waffen gegriffen und sich entschlossen, all sein Versmögen daran zu sehen und mit Gewalt der Sache ein Ende zu geben, dabei nun freisich auch der Hülfger wol gerüsteter

jujammen. Da ericheint nun auch gnerft in eidgenöffischen Berhandlungen eine Frage, welche geeignet war, die gefährliche Spannung in neuer Gestalt bemerkbar zu machen. Die umfangreiche Unfammlung von Kriegsvolf aus ben evangelischen schweizerischen Orten, welche im Bujammenhange mit ber Ruftung protestantischer beutscher Fürsten für König Beinrich von Navarra vor fich ging, fam bier jum erften Dale gur Sprache. Unter ber Oberleitung bes Pfalzgrafen Johann Rafimir fammelten fich Die beutschen und frangofischen Truppen, welche bestimmt waren, unter bem Befehle bes Burggrafen Fabian v. Dohna nach Frantreich bin aufzubrechen, und nun hatte ber Bijchof von Bafel, beffen Land burch ben Durchzug ber ichweizerischen Geworbenen zuerft bedroht mar, die fieben fatholischen Orte um ihre Berwendung hiegegen gebeten. Geftütt darauf, daß die bestimmte Runde vorliege, wie auch von den vier evangelischen Städten und von Glarus einige Regimenter babin aufbrechen follten, forderten jest auf der Tagfagung die fatholischen Befandten eine Erflärung. Denn Solothurn wußte bestimmt, daß die Mufterung ber Musziehenden durch den frangofischen Befehlshaber, ben Berrn v. Clervant, bart an ber Grenze feines Bebietes por fich geben folle, und bem Bischof von Bafel war ber ftrenge Befehl bes berrn v. Clervant zugefommen, für nicht weniger als für 18000-20000 Mann Lebensmittel bereit zu halten. Die ausweichenden Untworten der evangelischen Gefandten bewiesen, wie wahr die verlautenden Gerüchte waren. Dochten nämlich auch dieje Aufbrüche hinter bem Rüden ber Obrigfeiten geschehen sein, jo ftimmten fie boch völlig mit bem politischen Systeme ber Städte überein, und bergestalt lauteten die Erflärungen fehr unbestimmt. 3war feien fie - fo fprachen die Gefandten ber fünf evangelischen Orte hierüber ohne Instruction, werden aber, wenn man es wünsche, an ihre Obrigfeiten barüber berichten; übrigens fei bei ihnen bas Fortlaufen in fremde Dienfte bei ftrenger Strafe verboten; boch würden allfällige Ungehorsame bei ihrem Durchzuge feinen Schaben verurfachen. Allein die Aufregung über diese Bewegungen war boch ichon laut und umfangreich genug. Auch aus der Freigrafichaft Burgund erichienen Gejandte, um gegen einen Durchzug

Der König - meldete da der Abgeordnete - habe ihn wol aufgenommen und ben tatholifchen Orten für ihre Anerbietungen gebantt ; berfelbe fei hochlich entruftet über bie vorgeblichen Erflarungen bes herrn v. Clervant und beffen Werbungen bei ben "lutherischen Orten", aber auch fest entschloffen, fich mit aller Dacht zu wiberseben und in eigener Berjon zu Gelbe zu gieben. Der Solothurner mar aber auch ber Trager neuer Bitten bes Ronigs, ban die Gibgenoffen ihn in feiner Roth nicht verlaffen und ben begehrten Mannichaftsaufbruch möglichft balb bewilligen möchten; ber Aufschub ber Bablungen fei bemfelben berglich leib und er habe bie nothigen Anordnungen ichon getroffen, fei auch mit ben pornehmften Gerren bereit, ben fatholifchen Orten alles Gnte und alle ichuldige Sulfe himvieder gu thun.

Das war in Lugern verhandelt worden. In Billisau bagegen übergab bann ber neu erwählte frangöfische Ambajjabor, berr v. Gillern, feine Rredenzbriefe an die fieben fatholischen Orte, unter Bieberholung ber früheren Anerbietungen und neuen eindringlichen Begehren. Gingig Schwyg ichloft fich jest noch von ber unmittelbaren Bewilligung des Aufbruches aus, während bie fibrigen feche Orte bie Sache jugeftanden und nur als Sauptgrund die Ruhrung ber Mannichaft burch einen Gurften foniglichen Geblütes ober einen aus ben Buifen vorbrachten, allerbings unter gleichzeitiger Borausfegung eines völlig befriedigenben Abichluffes ber ichwebenben Gelbfragen. Bur gleichen Beit alfo, wo noch immer aus ben oberrheinischen Gegenden, von der öfterreichischen Regierung in Enfisheim, von ben Bischöfen von Bafel und Stragburg, und noch außerbem von andern Seiten die bebentlichften Berichte von ben Raub= und Brandzugen bes navarrifchen Rriegevolles einliefen, gebachten Die fatholifchen Orte bem frangofischen Ronige neue Truppen gut ftellen, eine abermalige Lieferung ichweizerischer Goldner, welche nothwendiger Beife mit ben navarrifchen Rriegefnechten ichien gujammenftogen gu muffen.

Eben wegen biefer Schädigungen burch bas navarrijche Rriegsvoll hatten die fieben fatholischen Orte jene allgemeine Tagfagung pom 28. August ausgeschrieben, um die Rlagen ber vorberöfterreichischen Megierung ben fünf betheiligten evangelischen Orten porgulegen. Zugleich aber wiederholte bier auch Berr v. Giller ieinen Bortrag vor allen Eibgenoffen und verlangte, baf man bas den Geinden bes Ronigs zugelaufene eidgenöffliche Kriegspolf wieder beim mahne, und zwar thaviachlich, nicht nur mit Borten: benn ein foldes ruhiges Buieben bei bem Duthwillen der Unterthanen thue dem bisberigen Ruhme und Anichen nicht menia Gintrag, und das Borgeben, die Aufbruche feien ohne Biffen und Billen ber Obrigfeit geicheben, ftelle fich ale nichtig beraus, jogar wenn man annehmen wolle, daß die jungen Leute burch faliche Borgaben verlodt worden jeien. Die evangelijchen Orte jollten zweierlei bedenten, wie ber Ronig im Ralle bes Sieges fich gegen die Soldner feines Geindes benehmen werbe. daß dagegen andrerieits im Falle ber Rieberlage des Konigs bie Eidaenoffen, auch die protestantischen, ihre beite Stute in ber iraniofiichen Krone verloren, und fie iollten weiter erwägen. wie mit diesem Kriege bas Feuer in der gangen Christenheit entründer und auch die Rube der Eidgenoffenschaft gefährbet werde.

Die evangelischen Gesandten waren in Baden nicht bevollmächtigt geweien, auf Sillern's Vortrag eine Antwort zu geben. und jo beriethen fie zwei Wochen jpäter eine Erwiderung auf die mündlich ihnen wiederholte Forderung, die navarrifchen Mannichaften zurück zu mahnen, auf einer Konferenz in Aarau. vier Städte und Glarus bedauern in der Entgegnung Die Anichuldigung, gegen den ewigen Frieden und die Bereinung gehandelt zu haben: denn abgegeben bavon, daß man dem Ambaffabor bereits nachwies, wie ber Aufbruch gegen das ausbrückliche Berbot der Obrigfeit geschehen sei, seien diese Anechte "in guter Wolmeinung" aufgebrochen, in ber lleberzeugung, nicht wider ben Konig und seine Rrone, jondern allein wider die "Betrüber" jeines Königreiches und die Störer der Rube der Chriftenheit gu gieben. Hus verschiedenen Grunden, ichon weil biefes Bolf ohne der Chrigfeiten Willen weggezogen sei, und aus andern triftigen Ursachen sei die begehrte Heimmahnung ein unmögliches Ding, sogar wenn man bagu geneigt mare. Der Ambaffabor gab fich aber mit dieser schriftlich mitgetheilten Antwort feineswegs zufrieben. sondern blieb bei der Forderung, daß die fünf evangelischen Orte nur den ernstlichen Willen haben möchten, das Kriegsvolf heimzubringen: es genüge nicht, scheinbar einige Berbote zu erlassen, daneben aber heimlich die Ungehorsamen zu begünftigen.

Amei Berfammlungen von Boten ber fünf fatholijchen Orte in Lugern, am 22. September und am 6. Oftober, und banach am 19. eine eigentliche fatholische Tagiabung, von neun Orten beichieft, abermals in Lugern, beweisen in ihren Berhandlungen, für wie schwierig und gefährlich bie fatholische Partei Die Lage ber Dinge auffafte. Das beutich sichweigerische Golbnerheer im Intereffe bes Konigs von Navarra feste nach bem Innern Frantreiche feinen Marich fort; Die evangelischen Städte hielten Daublbaufen bauernd befett, unter einem Sauptmann, ber in ihrem Ramen Die Stadt formlich überwachte und in icharfer Abhangigfeit hielt, und ftrenge wurde in einer Reibe von Prozeffen gegen die früheren Ruheftorer vorgegangen. Da schien es ben Ratholifden nothwendig, wieder, wie das auch in früheren Zeiten um wichtiger Urfachen willen geschah, für Geschäfte, die verschwiegen bleiben follen, geheime Rathe zu bestellen; an biefe geheimen Rathe wurde banach ein Beschluß gerichtet, ben Nuntins im Falle einer langeren Dauer bes Rrieges um feine Berwendung beim Bapfte gu bitten. Gine Summe Belbes jollte auf ben Nothfall für die fatholischen Orte in Mailand hinterlegt und die Erflarung aus Rom abgegeben werben, weffen man fich jum Bapfte zu versehen habe, fowol an Unterftugung mit Gelb, als mit Kriegebolf. 2018 bann bie verabrebeten 50000 Kronen ausgeworfen waren, fchrieb man bem Legaten nach, er mochte bei Sirtus V. barum anhalten, bag biefelben an einem ber fatholifchen Orte hinterlegt wurden; man gebe bie Berficherung, nur im außerften Rothfall fie anzugreifen. Allein inzwischen hatte nun auch Lugern jenes friiher verabrebete große Bebet abguhalten begonnen, und die andern Orte nahmen die Berpflichtung in ben Abichied auf, basfelbe bernach nach einander fich abgunehmen; bod auch fonft hielt man für zwedmäßig, überall für fich Gebete, Kreuggange, Andachten abguhalten, Lafter und geitliche Frenden bagegen zu verbieten. Bang befonders aber richteten fich immer bie Angen nach Frantreich. König Seinrich III, bat sich noch immer nicht deutlich genug erflärt, ob er wirklich im Bereine mit den katholischen Fürsten gegen die Hugenotten zu Felde ziehen werde; dagegen legen Briefe, welche der Sekretär des Ambassadrs übergab, den Gifer und Ernst der katholischen Bundesfürsten dar. So wird denn dem Könige in bestimmter Beise die Bitte gestellt, er möchte die in seinen Diensten stehenden Gidgenossen sich empsohlen halten. Die ernstesten Dinge scheinen hier im Westen bevorzustehen.

Leiber laffen fich nun bie fiberrafchend eingreifenben Borgange bei bem navarrifchen Rriegszuge, ber im Commer bes Jahres die eidgenöffischen Boten foviel beschäftigt hatte, für die bie Entscheidung bringenben letten Monate aus den Abschieden nicht verfolgen. Befanntlich trug König Seinrich von Navarra gwar auf dem füdwestlichen Kriegstheater, bei Contras, einen alangenben Giea über ein liquiftifches Seer bavon; allein im Nordoften wurden feine ahnlichen Ergebniffe erzielt. Es gelang bem Seere Dohna's nicht, feine Bereinigung mit bem Ronige von Navarra zu vollziehen; burch Ruchtlofigfeit und Unordnung wurden fostbare Wochen verloren; Die Uebergange über Die Loire fonnten vom Bergog v. Buije vorher bejett werben, und in ben Gegenben gwischen ber mittleren Loire und bem Mittellaufe ber Seine fam es ichlieflich ju einem völligen Stillftanbe in ben Bewegungen. Darauf gelang es bem Ronige felbit, burch außerft geschickt angefnüpfte Unterhandlungen die deutschen und die ichweigerischen Bestandtheile bes Seeres von einander zu trennen. bie eibgenöffischen Golbner unter einem verhältnigmäßig recht gunftigen Bertrage Enbe November gur Rudfehr zu bewegen. Darauf führte Buije in ber Beauce einen neuen bochft gludlichen Schlag gegen Dobna burch, welcher nun vollende eine berberbliche Muflojung bes Golbnerheeres gur Folge hatte. In ganglicher Berruttung, unaufhaltfam burch ben liquiftifchen Gieger verfolgt, malgten fich bie Refte ber anfänglich fo bebeutenben Urmee ber ichweizerischen Grenze zu.

Erft die Nachwirfungen diefer Ereignisse werden uns wieder in den eidgenössischen Berhandlungen sichtbar. Ein Tag der sieben katholischen Orte war von Lugern auf den 20. Dezember

angesett worben, um eben wegen dieser wichtigen frangofischen Radrichten Berathungen zu pflegen. Man war in ben Rreifen der fatholischen Gibgenoffen von bem Bertrage Ronig Seinrich's III. mit den in der navarrischen Kriegerüftung gegen ihn aufgebrochenen "lutherischen Eibgenoffen" febr wenig erbaut: biejelben feien von ber feindlichen Armada ju Gnaden aufgenommen worden, und man habe fie, mit Gelb, Lebensmitteln und Rleibung reichlich verfeben, abgieben laffen, mabrend bagegen bie Mannichaft ber fatholifchen Orte, welche boch bem Ronige fo treu biene, an allem Mangel leiden muffe. Der neue Ambaffabor Berr v. Gillern nahm bieje Beichwerben nebft neuen Erinnerungen an bie ausitebenben Benfionen und Soldzahlungen perfonlich entgegen. -Neue fatholische Ronferengen in Lugern, eine allgemeine eidgenöffische Tagfatung zu Baben im barauf folgenben Monat Januar 1588 laffen bie ichwierige Lage an ber Juragrenze flar erfennen. Freiburg und Solothurn beflagen fich, bag Bern ben aus Frantreich abziehenden deutschen Reitern ben Durchpaß bewilligt habe, amb wollen ihre Baffe mit Gewalt mahren; eben jo bringen fie entsprechende Beschwerben gegen den Gubernator ber Grafichaft Reuenburg por, Auch ber Bijchof von Bafel will von Rathsboten ber fatholischen Orte in biefen Birren unterftust und berathen fein. Die Stadt Bajel bagegen ift von Angit vor ben in ber Grafichaft Mumpelgard brennenben und raubenben liguiftijden Truppen, die auf der Berfolgung Dohna's fo weit vorgerudt waren, erfüllt, und Bejandte bes in Mümpelgard regierenben würtembergischen Bergogs find gleichfalls in Baben erschienen, um ben Gibgenoffen die entfestiche Lage an bas Berg gu legen. Eine Ronfereng ber vier evangelischen Stadte bagegen hort ihrerfeits einen Bortrag eines Befandten bes Ronigs von Navarra an, welcher bas Begehren enthält, man moge gegen die aus bes Ronigs Dienft heimfehrenben Sauptleute nicht mit Scharfe porgeben, ja fogar ben Bunich einer neuen thatlichen Gulfe folgen lagt. Auf jene erfte Frage antworteten die Stadte ungleich -Burich verfuhr nachber am ftrengften, mabrend Bern feine Strafen verbangte -; bas neue Mannichaftsbegehren wurde hernach im Commer glimpflich abgelebut.

Aus einer ungemein kritischen Lage ber äußeren Angelegensheiten, welche ben Bürgerkrieg in ber Eidgenossenschaft selbst unsausweichlich in sich zu tragen schien, war der eidgenössische Staat am Ende eines gefahrvollen Jahres abermals in der Hauptsache ungefährdet hervorgegangen.

Nach dem Gesichtspunkte des Gegensates der spanisch-katholischen Pläne einerseits und des Systems der "Protestirenden",
wie die evangelischen Orte ein paar Male heißen, anderntheils
ließ sich alles, was in den Abschieden des Jahres 1587 als
wesentlich erschien, aufreihen; in der Anwendung auf die Geichicke Frankreichs treten diese entgegengesetzen Bestrebungen am
schärssten hervor. Aber auf dem gleichen Boden stehen sich auch
fortan die Parteien gegenüber. Die ganze erste Hälfte des vorliegenden Bandes der Abschiede ist in erster Linie die Antwort
auf die Hauptsrage, wie lang der Umweg gewesen sei, den die
kauptsrage, wie lang der Umweg gewesen sei, den die
katholischen Orte aus der Politik der Jahre 1586 und 1587
nehmen mußten, um von Spanien hinweg, gemeinsam mit den
evangelischen Sidgenossen, zum neuen bourbonischen Könige von
Frankreich zu kommen.

Bunachst burch bas Jahr 1588 hin steigt noch bie gegenseitige Entfremdung. Da schließen im Mai Burich und Bern ihr Bündnift mit Strafburg ab. in den gleichen Wochen, wo die spanischen Verbundeten in feierlicher Weise ihre Boten zur Beichwörung bes Bundes nach Mailand reifen laffen. Es ift gelungen, auch Freiburg in die Allianz hinein zu bringen — bessen Boten legen ben Schwur im Domchore mit ab -, während Solothurn nicht hat gewonnen werden fonnen; Bersuche, Die brei Bunde in Ratien gleichfalls herein zu ziehen, welche bann freilich Sillery, durch die evangelischen Orte aufmerkam gemacht, aluclich durchfreugt, find im Bange. Mit großer Befriedigung redet auch schon ein Schreiben der fünf Orte an die Appenzeller von deren aotticligen Gifer und ihrer jungft beschloffenen Berordnung biefe baselbst ausaebrochenen verberblichen Unruhen beklagt bagegen eine gleichzeitige evangelische Konferenz -, und biese Ruschrift ertheilt die feste Versicherung, daß die fatholischen Orte

ftete ben Appengellern, als ihren liebsten Freunden und Gibge= noifen, in jeber Beife gur Erhaltung bes mahren alten Glaubens beifteben wollen. Gegenüber Franfreich bagegen ift bei ben Ratholifden bas Digvergnigen feit bem Anfange bes Jahres immer noch geitiegen. Bevor man bezahlt fei, will man bem Ronige nicht mehr Rnechte gulaufen laffen, beißt es im Rreife ber fatholifchen Orte im Marg: weber Bertrage noch Berfprechungen balte ber Ronig, für ben man boch But und Blut bisher eingefett habe, wird im Juli bem Ambaffabor geantwortet; und als in ben letten Tagen bon 1588 ber Bergog v. Gnife ermordet worden war, ftellen fich die Begiehungen gu Seinrich III, pollends ale gelocfert heraus. Auf ber andern Geite bagegen fommen fich über ber Behandlung ber Genfer Fragen - eine Bewältigung ber Stadt burch ben Bergog von Cavonen, ben Freund ber borromaifchen Berbundeten, tonnte Beinrich III. jo wenig als Burich und Bern gulaffen - ber Trager ber frangofifchen Krone und bie evangelischen Stabte im folgenden Jahre 1589 guichends naber. Go erinnert benn auf einem Tage ju Lugern, im Januar 1589, Landammann Luffi an eine Beiffagung eines feligen Balbbrubers, "wie bas noch ein König in Frankruch erstan, wöllicher me umb unfere Mannichafft und umb unfer Gutt bringen und lettlich und unfere Glaubenvpent und Wiberwertigen über ben Salft wnien werbe" - , und man findet bas jo gutreffend -Benrich III. ruftet fich ja fchon bald, um feine Bereinigung mit bemrich von Navarra zu vollziehen -, bag bas Bort in ben Abschied genommen wird. Allein beffenungeachtet find tatholische edgenöffische Mannichaften auch in Beinrich's III. Lager noch jablreich genug vorhanden, und Schwyg giebt im Juli auf ber Tagfagung gu bebenten, bag auf beiben Geiten, nicht nur bei ber Liga, viele gute fatholische Gibgenoffen fich befanden, und wie man Mittel und Wege suchen muffe, bamit fie nicht an einander geriethen und fich zu Grunde richteten. Huf ben Gipfel jedoch gelangen nun alle bieje Schwierigfeiten für bie fatholifchen Orte. ale burch Beinrich's III. Ermordung, burch ben Tob bes banach von ben Lignisten als König proflamirten Rardinals v. Bourbon die Rechte Heinrich's von Ravarra in Kraft zu treten beginnen.

-2

Runachit war ce ba ichon bebenklich, bag die hoffnung jenes seligen Propheten sich nunmehr nicht erfüllte: "Bo wir. Die fatholischen Orte, une in auter fteifer Ginigkeit zusammenhalten. werden wir durch niemand überwältigt werben fonnen." Denn bei dem Vorhaben, die Angehörigen der katholischen Orte aus bem foniglichen Heere in Frankreich beim zu mabnen, begann bereits im November 1589 Solothurn von den andern Orten fich zu sondern. Im Kebruar 1590, wo auf einer Tagiakung 311 Baben Gillern im Namen König Beinrich's IV. ben Gibacnoffen Buniche und Begehren portrug, allerlei Eröffnungen und Anerbietungen machte, waren es vollends nur noch die fünf Orte ber inneren Schweig, welche jum Dante gegen ben Ambaffabor nicht stimmten, den Artifel aar nicht in ihren Abichied verlangten. weil sie sich in nichts des "Königs von Navarra" annahmen. Alber nun erichütterte die Runde von Beinrich's IV. Sieg bei Jorn für den Augenblick auch das Bertrauen dieser treuesten Bekenner katholischer Rechtgläubigkeit. Zwar freute fich im April 1590 ein Lugerner Tag darüber, daß sich die in dem geschlagenen liquistischen Scere mit betroffenen Mannichaften aus den katholijchen Orten so wacker hielten und sogar bes Reindes Lob ernteten; aber man berührte boch sogar schon die Frage, ob nicht auch der jetzt nach dem aeschehenen Unglück noch in Frankreich bei der Liga verbleibende Reft von Fähnchen heim zu berufen sei. Dieser Abschied vom 8. Mai sviegelt einen ber ernsten Mugenblicke ber reuigen Ginkehr, wo fich bie Staatshaupter ber Mahnungen des Bruders Klaus und anderer erinnern und sich vorwerfen, dieselben nicht beachtet zu haben.

Je mehr sich nun in den nächstfolgenden Jahren Heinrich IV. in Frankreich beseitigt, je schwächer die Sache der Liga und damit die Position Spaniens wird, um so eifriger bemüht sich Sillern, die Gunst der Lage auch gegenüber den katholischen Orten auszu-nüßen. Aber unermüdet tritt ihm von spanischer Seite della Eroce entgegen, und bis zum Momente, wo die beiden Gesandten zurücktreten — zuerst, durch Tod 1594, della Eroce —, ist der Gegensiat der Staaten oft geradezu zum geistigen Zweikampse ihrer Diplomaten geworden. So hat sich Sillern auf einem Tage zu

Baben, Enbe Marg 1591, bor ben breigehn Orten ausgesprochen, Beinrich's IV. auten Willen bargelegt, babei porgeftellt, baf ber Ronig gerne bie Schuld gegennber ben Gibgenoffen tilgen murbe ; aber um die entsprechenben Mittel in Sanden gu haben, muffe er erft in ben ungeftorten Befig feiner Krone gelangt fein, und jo giebt er ben Eidgenoffen, benjenigen Orten, Die fich von feinen Reinden gegen ihn brauchen laffen, ju bebenfen, ob es billig fei, Bezahlung ber Schulden zu erwarten und zugleich bie Wegenpartei zu unterstützen. Aber fogleich, am 2. April ichon, itellt fich in Lugern, neben bem papftlichen Nunting, bella Eroce ein und rebet eifrig gegen ben "König von Navarra" - mitunter beißt Beinrich auch bloß "Fürft von Bearn" ober gar nur "Berr von Benbome" -, verwendet fich für bas papftliche Gefuch eines Aufbruches von 6000 Mann, um die fatholische Religion in Franfreich zu erhalten, einen Ratholifen als König bort burchjegen gu helfen. Rochmals ericheint ber fpanifche Befandte am 15. Des Monates in Bersau mit bemfelben Bortrage, noch beftimmter und eifriger, und rebet gegen die mit bes Raparrefers Unwälten in Berbinbung ftebenben Boswilligen, welche ber Sache Sinderniffe in ben Weg legen. Gin um einen Monat fpater. 21. Dai, ju Lugern abgehaltener Tag ber fieben fatholischen Orte zeigt barauf, bag bes frangofischen Ambaffabors Warnungen vor voreiligen Entichluffen wirklich wenigstens theilweise gewirft haben; Solothurn mabnt die fatholijchen Orte geradezu von der Bewilligung bes papitlichen Mannichaftsbegehrens ab, und jogar Schwyg muß ermahnt werben, von ben übrigen Orten fich nicht ju trennen. - Rebnlich ift ber Gegenfatz genau zwei Jahre fpater. Da vermag, als es wieber um zwei einander feinbfelig gegenüber stehende Mannichaftsaufbrüche, für Beinrich IV. ober im fpanifchen Ginne fur Savogen, fich handelt, bella Croce's Einfluß es babin ju bringen, baß fich bie funf innern Orte und Freiburg bon einer gemein eidgenöffischen Tagfagung gu Golothurn Ende April 1593 ganglich ferne halten. Gang ohne alle Entschuldigungen entziehen fie fich bergeftalt ben zu erwartenben Eröffnungen Gillery's und machen eine zweite Berfammlung, am 16. Mai gu Baben, nothwendig, wo fie fich nun gwar, bis und bas einzige Uri, welches abermals wegbleibt, zum Anhören ber Verhandlungen einfinden. Aber Zürichs dringende Bitte, den Anfbruch nach Savoyen nicht zu bewilligen, vielmehr Mittel und Wege mitzuberathen, wie man Frankreich zum Frieden verstellen könne, findet auch hier kein Gehör: von della Eroce desbalb böchlich belobt, erklären die Gesandren der katholischen Orte wegen des Ansbruchs nach Savoyen, daß derselbe nicht rückgängig gemacht werden könne, daß sie vielmehr zu dessen Bespiligung durch ihr Bundniß verpflichtet gewesen seien.

Allerbings fallen auch icon in dieje Zeit erfte vereinzelte Ancochen eines allmählichen Gintentens. Der für Franfreich fo verennung und jo wolthätig geworbene abermalige Befenntnife werde'el bes Konigs wirfte ichon in ber Gidgenoffenschaft, ebe er reflieuen war. Ein im gleichen Monat Rai 1593, wo noch wert favoniiche Aufbruch neue Schwierigkeiten bereitete, abgekultener Jag der fatholischen Orte berathichlagt, bag man es fin ben besten Beg zum Frieden hielte, wenn ber Konig pon Navarra zur fatholischen Religion übertrate; man habe schon in Mom das Unjuchen gestellt, daß der Bapit beffen in Rom befindliche Beiandten anhöre. Freilich waren folche Meukerungen fur einsnweilen noch fehr vereinzelt; aber peinliche Enttauschungen nuch von der eigenen Seite, das Ausbleiben von Rahlungen aus Mom und and Franfreich trop der für die fatholische Sache acleisteten Dienite, laffen eine Ernuchterung eintreten, Die fich von Jahr zu Jahr vermehrt, zugleich mit ber Ginficht, baß eine Erfüllung der alten ungetilgten, an Frankreich zu machenben Ansprüche wirklich nur durch die Herstellung des Friedens zwischen Heinrich IV. und Spanien möglich fei. Jebenfalls mar es nun äußerft bezeichnend für bie geschehende Umwandlung in ber Stimmung innerhalb ber fünf Orte, bag im Januar 1596, auf einer gemeineidgenöffischen Taglatung, von Nidwalden ber Antrag erging, man möchte fich über Mittel und Wege berathen. wie die beiben Könige von Franfreich und von Spanien zu einem beständigen Frieden gebracht und bie Roften, Leute und Gut. bie man unter gegenwärtigen Berhaltniffen einbufe, gegen bie Türfen verwendet werden fonnten. Wenn man ermift, baf in

diesem Wale und bei weiteren dringenberen Wieberholungen besselben Borschlages kein anderer ber Bertreter Nidwaldens war, als der so rührige katholische Borsechter Ritter Lussi, so ist die Tragweite dieser Ericheinung einleuchtend genug.

Be mehr fich barnach bei ber geschwächten Kraft ber fpaniichen Monarchie, gegen Philipp's Lebensende bin, die Angelegenbeiten ber beiben großen Begner wirflich einem friedlichen Mustrage guneigen, um fo mehr wollen auch die fatholischen Orte gegenüber Franfreich nicht mehr zurüchleiben, fich nicht der Gefahr aussehen, etwa binter ben evangelischen Gibgenoffen im Genuffe ber fich ergebenden Bortheile nachzustehen. Bollends nach bem Frieben von Bervins, in ben bie Gibgenoffenschaft ausbrudlich eingeschloffen murbe, nach bem Tobe Philipp's II., fchritten bie Unterhandlungen vorwärts. Unter handgreiflich auf materielle Berechnung laufenben Erwägungen lenften bie Ratholischen in Die Bahnen ber andersgläubigen, ichon langit bem frangofischen Berricher befreundeten Miteibgenoffen ein. Schon 1599, im Jahre nach bem Friedensichluffe gwischen Spanien und Frantreich, ift in biefer Cache ein gang einstimmiger Beschluft aller breigehn Orte auf ber gewöhnlichen Jahrrechnungs - Tagiagung möglich geworden, und im Januar 1602, nachdem es durch theilweise Erfüllungen aller Berpflichtungen, burch neue bienbende Berheiffungen andererfeits ber fo außerft gewandten Bolitif Beinrich's IV. gelungen mar, swölf Orte der Gidgenoffenschaft einzig Rurich ichloß fich aus - nebft Bugewandten und Berbundeten zu einem neuen Bundniffe zu vermögen, befinden fich unter ben abichliegenben eibgenöffischen Boten auch bie Bertreter aller jener Orte, die 1587 bas Bundnig mit Philipp II, beichworen hatten. Rochmals hatte zwar unmittelbar por bem Bunbesichwure ber fpanische Befandte auf einem Tage ber fatholifchen Orte in Lugern alles bagegen versucht, auf bas Ernftlichite bagegen gesprochen; aber man erflarte ihm, bag er fich aufrieben stellen muffe, ba von ber gegebenen Busicherung ohne große Gefahr und Unruhe nicht mehr abgegangen werben fonne, und legte ihm bie wichtigen Motive vor, burch die man gur Bereinung mit Franfreich gleichsam genothigt werbe.

Aus einer ungemein fritischen Lage ber äußeren Angeleg heiten, welche ben Bürgerkrieg in ber Eidgenoffenschaft selbst ausweichlich in sich zu tragen schien, war der eidgenöfsische Stam Ende eines gefahrvollen Jahres abermals in der Hauptscungefährdet hervorgegangen.

Nach dem Gesichtspunkte des Gegensates der spanisch-katlischen Pläne einerseits und des Systems der "Protestirendwie die evangelischen Orte ein paar Male heißen, anderntließ sich alles, was in den Abschieden des Jahres 1587 wesentlich erschien, ausreihen; in der Anwendung auf die schieße Frankreichs treten diese entgegengesetzen Bestrebungeschärssten hervor. Aber auf dem gleichen Boden stehen sich sortan die Parteien gegenüber. Die ganze erste Hälfte de liegenden Bandes der Abschiede ist in erster Linie die auf die Hauptfrage, wie lang der Umweg gewesen sei katholischen Orte aus der Politif der Jahre 1586 unehmen mußten, um von Spanien hinweg, gemeinsam evangelischen Eidgenossen, zum neuen bourbonischen Krankreich zu kommen.

Bunachst durch bas Jahr 1588 bin steigt noch feitige Entfremdung. Da schließen im Mai Zürich und Bündniß mit Stragburg ab, in ben gleichen Bodie fpanischen Berbundeten in feierlicher Beife ihre Boli schwörung bes Bunbes nach Mailand reifen laffen. lungen, auch Freiburg in die Alliang hinein zu bringe Boten legen ben Schwur im Domchore mit ab Solothurn nicht hat gewonnen werden fonnen : Berlin Bunbe in Ratien gleichfalls berein zu gieben, welch Sillery, burch die evangelischen Orte aufmertfam lich burchfreugt, find im Bange. Mit großer Bei auch schon ein Schreiben der fünf Orte an die Appen gottseligen Gifer und ihrer jüngft beschloffenen biefe baselbst ausgebrochenen verberblichen Unrut gegen eine gleichzeitige evangelische Konferen; fchrift ertheilt die feste Berficherung, daß bie

Ferner ift biefes Ereignis badurch bemerfenswerth geworben. ban fich an basfelbe eine ber Fälschungen angeschloffen bat. welche die alteste Beichichte von Floreng fo lange entstellt haben. Freilich ift bie Echtheit ber Storia della guerra di Semifonte. bie ein gewiffer Bace ba Certalbo geschrieben haben foll 1), schon por längerer Beit in Frage gestellt worden als die der Chronifen ber Malefpini und bes Dino Compagni, und die beiben neueften Geschichtschreiber von Morens, Gino Capponi und Berrens, haben fie nicht mehr benutt. Allein von andern ift fie doch noch bis auf unfere Tage bin als ein bemerfenswerthes Erzengnig mittel= alterlicher Literatur ausgegeben worben, und einen Beweis ber Unechtbeit bat, jo viel ich weiß, noch niemand zu führen unter-Rachbem Gervinus fie noch "als eine in mancher Begiehung fehr mertwürdige Erscheinung" bezeichnet hatte, nennt fie & Sillebrand (Dino Compagni S. 266) un ouvrage historique très-curieux et très-remarquable, même au point de vne littéraire. Der ausgezeichnete Renner der alteren italieni= ichen Literatur, F. Bambrini, ber fich in ber Frage nach ber Echtheit der Chronik des Dino Compagni auf Die Seite von B. Fanfani und von Scheffer-Boichorft geftellt hat, erlaubt fich nicht ihre Unechtheit bestimmt zu behaupten. Er hat in ber 4. Anflage feines Berfes: Le opere volgari a stampa dei secoli XIII e XIV (Bologna 1878) S. 739 s. v. Pace da Certaldo nur die Bemerfung; Vogliono alcuni, e tra gli altri il canonico Moreni, che la prima di queste due Croniche (Storia della guerra di Semifonte) sia apocrifa. Mon wird das nicht unbegreiflich finden, wenn man weiß, mit welcher Entichiedenheit ber um die Weichichte von Floreng fo hoch verdiente 8. Lami im vorigen Jahrhundert Die Echtheit Diefer Chronif behauptet hat.

Da ich ber Ueberzeugung bin, daß man bieser angeblichen Ehronik gegenüber sich in der gerade nicht allzu häusigen glücklichen Lage befindet, nicht nur nachweisen zu können, daß sie gefälscht ist, sondern auch von wem und wann dieses geschehen

<sup>1)</sup> In der Ausgabe von Tartini, Floreng 1753, nimmt fie 95 fleine Cuartieiten ein.

Sifterijar Beitfdrift R. S. Bb. VII.

ist, und welche Zwecke man mit dieser Fälschung verfolgt hat, so wird unsere Untersuchung auch auf ein allgemeineres Interesse Anspruch erheben dürsen.

I.

Auf dem Sügel von Betrognano, vier Miglien nordöftlich von Certaldo im Elfathale, ganz in der Nähe von Bogna, war nach 1164 eine Burg neu gebaut worben. Der Grund, auf bem fie errichtet war, gehörte ber im Elsathale begüterten Kamilie ber Grafen Alberti, die balb Grafen von Brato, bald von Bernio genannt werden. Da in dem umfaffenden Brivileg, bas Raifer Friedrich I. am 10. August 1164 von Bavia aus dem Grafen Alberto verlich und in dem die übrigen Besikungen des Grafen namentlich aufgeführt werben, der Name Semifonte nicht vorfommt, jo durfen wir annehmen, daß die Burg bamals noch nicht eriftirte ober von den Florentinern schon zerstört mar. Denn daß die Florentiner schon vor 1182 auf dem Hügel von Betrognano Befestigungen zerftort hatten, geht indireft aus Urfunden hervor, die 1182 und 1185 ausgestellt sind, direkt für 1192 aber aus einer Notig, die ich aus einer ber Carte della Badia di Passignano im Florentiner Archive erzervirt habe. In ihr wird von den "alten schon von den Florentinern ger= ftorten Graben" von Semifonte im Jahre 1192 gesprochen. Daß diese Besestigungen vor bem Jahre 1182 errichtet maren. ergiebt sich aus dem Bertrage zwischen der Kommune von Florenz mit dem Städtchen Bogna, in dem die Pognejen geloben, den Hügel von Semifonte weder selbst zu bebauen, noch von andern bebauen zu lassen. Gin gleiches Bersprechen mußte 1184 ber Graf Alberto geben. Hätten sich wenigstens nicht schon beftimmte Absichten gezeigt gehabt, jenen Sügel mit Befestigungen zu versehen, so wurden die Florentiner gewiß nicht sich ein der= artiges Versprechen haben geben laffen. Daß bieje Burganlage aber nicht vor das Jahr 1164 gurudgeht, durfte ficher fein. Denn der Graf Alberto wurde fich doch jelbst für den Kall. daß das Kastell von Semisonte damals schon in Trümmer gelegt war, diese Besitzung im faiserlichen Privileg haben bestätigen

laffen. Doch wie bem auch fein mag, in ben letten Jahrzehnten bee 12. Jahrhunderts wurde ber Bau ber Burg von Semifonte für die Alorentiner als eine ichwere Gefahr für die Sicherheit ihrer Grafichaft empfunden. Radidem ber Graf Alberto 1184 bis 1185 in offenem Kriege mit den Florentinern gelebt hatte, ber burch die Dagwischenfunft Raifer Friedrich's I. eine ungunitige Wendung für die Kommune nahm, erbaute berfelbe gegen fein 1184 gegebenes Bersprechen rasch ein mächtiges Raftell auf ber Spite bes burch feine Lage an fich festen Sugels von Betrognano, an bas fich balb eine Stadtanlage anichlof. Die Anlage war in entschieden feindlicher Absicht gegen Floreng erfolgt und ber Erbauer ber Burg legte jo großen Werth auf biefelbe, bag er fich jest nach ihr Graf von Summofonte nannte"). Gang lebhaft und beutlich fpiegelt ben Ginbrud, ben Die Erbauung diefer Burg auf die Florentiner machte, die Ergahlung Sanganome's 2) wieber, ber ein Beitgenoffe biefer Ereigniffe war. Er erzählt, daß fich die Florentiner mit dem Grafen Alberto wegen Bognas, bas auch ihm gehört hatte, perfeindet hatten, und fährt barauf unmittelbar fort: Idem vero comes, dum excellentissimus Fredericus primus Romanorum imperator intraret Italiam, de ipso confidens, de ipso castro (Pogna) super excellentiori monte, qui dicebatur Somofonti castrum construxit eodem nomine appellatum, eiusdem imperatoris assumpto vexillo, quo nullum Italia melius nec forte simile praeter unum. Nam pessima fuit illa tribulationis et angustiae dies, qua constructum est illud castrum . . . . Davon giebt auch ein vielfach gitirter Strampotto Beugniß:

Fiorenza fatti in là Che Semifonte si fa città<sup>3</sup>).

Der Graf Albert muß also nach dem Berichte Sanzanome's unmittelbar nachdem Kaiser Friedrich I. den Florentinern die Grafschaft genommen hatte, zum Baue oder, wenn man lieber

<sup>1)</sup> In der Urfunde bei Lami, Monumenta 1, 343. Als Zeuge in der Urfunde König Helnrich's dei Stumpf, Reichstanzler Rr. 4620.

<sup>1)</sup> In meinen Quellen und Forschungen 1, 12.

a) G. Capponi, Storia di Firenze 1, 18.

will, zum Wiederaufbaue des Kastells von Semifonte geschritten jein. Neben bemielben entstand rasch eine Stadt, Die sich durch Bugug aus der Umgegend bevölkerte. Aus einer ganzen Anzahl Ortichaften, beren Namen uns aus ber Unterwerfungsurfunde von 1202 bekannt find - ce werden hier Angehörige von nicht weniger als 21 Ortschaften (populi) aufgezählt — bildete sich eine gahlreiche Burgmannschaft. Zum Jahre 1192 ist von einem Pfarrer (plebanus) von S. Geruiglemme in Semifonte bie Rede. der dem Abt von Paffignano die Erlaubnig giebt, dort eine neue Piarrei "von dem Thore von Bagnolo bis zu den alten von den Florentinern zerftörten Gräben" zu errichten. andere Rirche dort führte den Namen von S. Lazzaro. Der Abt von Laffignano hatte ein Spital in der Stadt errichtet und mehrere Häuser erworben. In einer Urfunde von 1196 wird ein mercatale von Semifonte erwähnt 1). Bei biciem rajchen Amvachjen der Bevölferung blieb der Graf Alberto nicht lange herr in feiner Stabt. Denn im Jahre 1192 werben und Monfuln von Semifonte in einer Urfunde genannt, ein unverwerfliches Zeugniß, daß die wenige Jahre vorher gegründete Niederlaffung fich jest als Kommune jelbst regierte. Schon por 1190 scheint fich die Bevölkerung unabhängig gemacht zu haben. Denn am 18. Juli 1189 verschenkte ber Graf Alberto die Balfte von Semifonte und feinem Begirke an ein Mitalieb der sienesischen Familie der Squarcialupi, bemielben, dem (Sraf Buido Guerra VI. das gleichfalls im Elsathale gelegene Rastell von Mortenang übertragen hatte. Aber auch der neue Mithesiger von Semisonte, dem Graf Alberto mahricheinlich nur die Salfte feiner Burg übertragen hatte, um in dem mächtigen Grundheren der Nachbarschaft eine Stütze gegen feine rebellischen Städter zu haben, konnte dort feinen Boben Am 7. Mar; 1200 ichentte Squarcialupo bie Hälfte pou Semijonie und Certaldo wieder an die Grafin Tabernaria.

Diefe Rongen find Urfundenausgugen (spogli) im Archive von Floreng enthommen, die ich unter den Carte della Badia di Passignano finden. Schon Repett, Diefonario 1, 243 bat diefelben benupt.

bie zweite Gemahlin bes Grafen Alberto 1). In welchem Rufammenhange biefe Schenfung mit bem Bertrage fteht, ben Graf Alberto und fein Cohn Meinhard (Mainardus) ichon am 12. Februar 1200 abgeichloffen batten, vermag ich nicht gu fagen. Denn auffallender Beife ift in biefem Bertrage, ben bie Florentiner nur mit bem Grafen Alberto und beffen Cobne erfter Che Meinhard abichloffen, von der Gräfin Tabernaria nicht die Rede. Auch bestätigt fie nachträglich nicht, wie dieses ber zweite Sohn erfter Ebe Graf Rainald that, biefen Bertrag. Es icheint, daß der Grafin gar feine Rechte an Semifonte que itanden, fie biefe aber burch bie Abtretung Squarcialupo's erhalten follte. In jenem Bertrage beschwören bie Grafen Alberti, ber Rommune von Moreng ein Rauf- ober Schenfungsinftrument über bas Grunbftud (podium), welches Semifonte genannt wird, mit Mauern und Graben, Die es als Raftell einschließen (sieut circumdatum est pro castello), ausstellen zu wollen. Ferner geloben fie, mit ben Morentinern gegen alle Leute von Semifonte (homines et personae de S.) Rrieg führen zu wollen, bis biefe mit jenen Frieden geschloffen haben. Eben fo wollen fie ben Morentinern in allen übrigen Kriegen beifteben, ihnen bas Raftell von Certaldo ausliefern und die Bewohner von Certaldo antreiben, Rrieg gegen bie Semifontefen gu führen; fein Unterthan bes Grafen foll mehr in Semifonte fich aufhalten und biefes Raftell vertheibigen helfen. Schlieflich werben bie Beftimmungen bes Bertrags vom 23. November 1184 über bie Theilung ber Einfünfte von ben Bütern ber Brafen, welche zwijchen bem Urno und ber Elfa lagen, wiederholt und bagu versprechen bie Grafen feine Burg zwischen der Elfa und dem Birginio angulegen und ben Bürgern von Floreng auf ihren Befigungen fein Begegelb abzuforbern 2). Diefer Bertrag, ber

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Diese Urfunden befinden sich im Kommunalregister von Floreng; Capitoli lib. 26 c. 65 n. 64. lib. 29 c. 71 n. 70 des Staatsarchivs in Floreng.

<sup>2)</sup> Die aussichtliche Urtunde ist nach der alten Abschrift im Registrum bon Florenz (Capitoli lib. 29, 66) wiederholt gedruck, z. B. Lami, Monumenta 1, 389. — Der Birginio ist ein Bach, der in die Besa mündet.

die Grafen Alberti ir neier Thamaichen von den Florentinern zeigt, febri feine Swife gun; befinnm gegen bie Bewohner von Semijonic benen burd die Abriciung des Grund und Bobens ihrer Stadt von Seiter ihrer Grundherren an Morenz ber letzte Reit eines Rechtes unter der Stüßen weggezogen werden sollte. Doch auch ohne biefen Meinsemel hausen die Florentiner schon feit zwei Jahren Arieg gegen Semifonne geführt. Aus ber gufatlichen Besummung, mit weicher Graf Alberto, Rontigiova's Sohn, und die Kominin von Florenz am 7. Februar 1198 ihre Unteridrift bes macrichen Bundespermags periaben, ergiebt fich, bag ichon bamals eine Besehdung von Semisonte, an der sie bie Reftoren bes Bundes nicht bindern follen, in Aussicht genommen war 1. Die Florenmer machten mit dem in jenem Bundespertrage zur Geltung gebrachten Grundigne, daß alle in ben Grafichaften ber Bundekglieder gelegenen Orte bem Haupte caput ber Graficafi unteriban feien, bitteren Ernft gegen bie Semijonteien. In wie weit breielben ein Ginichreiten ber Alorentiner gegen sie noch daburch begrundet batten, baf sie Begelagerei getrieben, namentlich bobe Burbentrager ber romischen Aurie ausgeplundert batten?, vermag ich nicht weiter zu belegen.

Die Florentiner begannen ibren Ariegszug gegen Semisonte mit der Unterwersung älterer Burgen und Städte der Grafen Alberti im Eliathale, die sich bisder der Oberhoheit der Arnostadt erwehrt hatten. Am 11. Mai schworen die Leute von Gertaldo, einer der Semisonte zunächst gelegenen Besitzungen der Alberti, die Kommune von Florenz gegen alle Feinde vertheidigen und jährlich an die Kirche von S. Giovanni eine Abgabe von

<sup>1)</sup> Der Bertrag jest am zugänglichiten bei Fider, Forschungen 4, 243 f. In der Beitrittserslärung Graf Alberto's nimmt dieser ausdrücklich seine Söhne erster Ebe aus. — Statt Soforte ist bei Fider 4, 247 Summofonte zu lesen: für Nontigiona: Nontigiova.

<sup>2,</sup> Diese Borwürfe erheben die Florentiner gegen die Semisontesen in einem singirten Schreiben des Formelbuches des bekannten Florentiners Buon-compagnus. Binkelmann (Philipp von Schwaben u. s. w. 1, 556) hat daße selbe nach der Berner Handschrift Ar. 32 S. 58 a abdrucken lassen. Die in dem singirten Schreiben erwähnten Thatsachen sind bekanntlich deshalb nicht fingirt.

zwei Bfund Gilber zu einem Bachsftode entrichten zu wollen, eine Abaabe, burch welche nach bem bamaligen Gebrauche bie Oberhoheit von Floreng anerkannt wurde'). Certalbo icheint fich ohne Biberftand zu leiften feiner Gelbftanbigfeit begeben gut haben. Richt fo ein anderes benachbartes Raftell ber Alberti, bas in ben Urfunden Fundignano, von ben Chroniften bald Frondigmeno, bald Frodigliano genannt wird und in bem Befathale lag. Begen biejes mußten bie Florentiner 1198 gu Felbe gieben 2). Doch scheinen fie es noch im Laufe bes Commers biefes Jahres unterworfen zu haben. Denn in bem Geptember besfelben Jahres begann ber Rrieg gegen Semifonte. Go berichten bie Ableitungen ber fog. Gesta Florentinorum in Uebereinstimmung mit Sanganome, welcher ergablt, ber Rrieg ber Florentiner gegen Semifonte habe funf Jahre gebauert, "ba alle Bewohner Tusciens benen von Cemifonte Beiftand geleiftet hätten"3).

Wenn wir diese Worte Sanzanome's auch nicht allzu scharf nehmen dürsen, so steht doch soviel sest, daß zahlreiche Nachbarstädte von Semisonte, die nicht zur Grafschaft von Florenz gehörten, der bedrängten Burg direkten oder indirekten Beistand leisteten. Die Florentiner mußten sie daher erst zu isoliren suchen, ehe sie ihre Unterwersung erzwingen konnten. Die Kommunen von Colle, San Gemignano, Siena und der Bischof Ilbebrandino von Bolterra wurden nach und nach veranlaßt, mit Florenz Berträge abzuschließen, durch welche sie sich verpflichteten, den Bewohnern von Semisonte seine Beihülse in ihrem Widerstande gegen Florenz zu leisten, dzw. ihre Hülfstruppen von dort zurück zu rufen. So hatte der Bischof von Bolterra Ilbebrandino aus dem Grafengeschlechte der Pannocchieschi, dem von

<sup>&#</sup>x27;) Der Bertrag im Kommunalregister von Florenz. Capitoli lib, 26 c. 41. Schon in der Beitrittserllärung des Grasen Alberto zum Tustensbunde ist von dem Bertrage mit Certaldo die Rede.

<sup>\*)</sup> Billani giebt fälschlich das Jahr 1199 an. Paolino Bieri sagt richtig, im ersten Jahre des Bontistats von Innocenz III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Per quinquenium guerra durante et eisdem omnibus de Tuscia praestantibus patrocinium. Sanzanome 1, 1.

Raiser Friedrich I. ausnahmsweise die Grafichaftsrechte in seinem Sprengel vertieben waren, die er aber gegen die Kommunen von Belterra und San Gemignano nicht hatte behaupten können 1), sehon am 7 Februar 1200 ein Bundniß mit Florenz abgeschlossen, dellen Spipe gegen Semisonte gerichtet ist.

Bei der Art von Ariegführung, welche die Bürgerheere bes 12. und 13 Sahrhunderes ausgebildet batten, ift natürlich, wenn von einem fünfighrigen Reiege die Rebe ist, nicht an Ginen Keldjug bon funfichriger Dauer, mabrend beffen bie Burg von Gemifonte mehr oder weniger eingeschloffen blieb, zu benten. Morentiner werden abntich, wie wir diejes bei bem gleichfalls mehrjahrigen Rriege mit Giena feben, jedes Jahr einen ober zwei Buge gegen Semijonte unternommen, bas Territorium rings umber verwuitet und die Burg vorübergebend blofirt haben, bann aber nach Saufe guruckgefehrt fein. Rachbem biefes fich mehrere Sabre ohne beionderen Erfolg wiederholt hatte, icheint erst ber viellendt gerade diefes Krieges wegen von auswärts berufene eifte Podefta von Fiorenz, Baganus oder Baganellus de Borcarra (Porcari) von Lucca eine instematischere, einheitlichere Kriegfullitung eingeleitet zu baben. Am 29. Mai 1201 ichloß dieser Bobetta einen Bertrag mit Giena ab, in bem beibe Kommunen emander Griebe und Greundichaft gelobten, ihre Grengftreitigkeiten burch Schiedogerichte ju ichlichten fich anbeischig machten, und die Alorentiner der Rommune Siena gegen die Bewohner von Montaleino Beiftand zu leiften versprachen's). Offenbar wollten burch diefen Bertrag die Florentiner die Gienefen nur von jeder

¹ Sider, Forichungen 1, 2:33 In Belterra gab es damals doch Podestitaten oder Koniuln, wie sich aus den Urfundenauszügen bei Cecina, Notizie istoriche etc. €. 19 u. f. ergiebt.

<sup>2)</sup> Ilriunde im Rommunalregister von Storeng. Capitoli lib. 26 c. 34. 3m Ausgage ist die Ilriunde mitgetheilt bei den Ammirati, Istorie Fiorentine ad a. 1200, bei Ilghelli u anderwärts.

<sup>3)</sup> Ter Bertrag ist zu Fonte Nutoli im Cliathale, nicht weit von Semifonte, abgeschlossen. Die Ramen der Florentiner, welche den Bertrag unterzeichneten, dei Ildesonso di San Luigi, Delizie 7, 173 u. s. Die Bertragszurfunde im Caleffo vecchio von Siena c. 29. Auszüge daraus dei Malavolti, Storia di Siena 40 a und den Ammirati l. l. ad a. 1201.

Unterftugung Cemifontes, bas nicht allgu weit von ber Grenge ber beiden Grafichaften lag, abziehen. Die Bewohner von Montalcino, die eben jo gegen Siena ihre Unabhangigfeit vertheibigten, wie die Semifontejen die ihre gegen Florenz, wurden fonft gewiß nicht von ben Florentinern im Stiche gelaffen worden fein. 3m April besselben Jahres (27. April 1201) gelobten bann die Ginwohner von Colle im Elfathale ben Semifontejen feine Sulfe leiften zu wollen. Tropbem bag bie Semifonteien immer mehr auf dieje Beife jeber Unterstützung von außen beraubt wurden, bielten fie fich boch burch ein ganges Jahr gegen ihre übermächtigen Gegner. Ihr Bobeita (dominus) Scotus muß ein friegserfahrener, tuchtiger Befehlshaber gewesen fein. Gelbit ber Berrath, ber in ben Mauern ber Stadt geplant murbe, fonnte biefelbe ben Florentinern nicht bireft in die Sande fpielen. Gine Ungahl Einwohner von G. Donato in Poggio und Roffiano im Befathale, welche wol, wie die Bewohner jo mancher andern benachbarten Gemeinde, in die Tefte verzogen waren, um den Blunberungszügen ber Florentiner beifer zu entgeben, versuchten unter ber Guhrung eines gewiffen Gonella, Quiducci's Cohn, bon rinem mehrfach genannten Thurme Caput be Bagnolo aus, ber ihnen vielleicht zur hut übergeben war, fich und die Florentiner in die eigentliche Stadt zu bringen. Aber ber Beriuch ichlug jehl und Bonella fiel mit ben Seinigen im Rampfe gegen die Semifontefen. Diefes vereinzelte Fattum aus ben Rampfen mit Semijonte ift uns burch eine Urfunde aufbewahrt, in welcher bie Ronfuln von Floreng am 20. Februar 1202 ben männlichen und weiblichen Rachkommen jenes Gonella Quiducci mit feinen namentlich aufgeführten Genoffen für ewige Beiten volltommene Abgabenfreiheit in Florenz versprochen. Bur Motivirung biefes Privilegs heißt es in der Urfunde: Qui Gonella cum supradictis aliis hominibus mortui fuere in Torre de Bagnuolo et in muris apud summum fontem ab illis de Summofonte in servitio comunis Florentie, quando intravit idem Gonella cum eis castrum de Summofonte e latere de Bagnuolo 1). Man

<sup>1)</sup> Die Urtunde ift abgedrudt bei Ilbefonso bi Can Luigi, Delizie 7, 178 u. j. Die Abgabenfreiheit murde bis in das mediceische Beitalter

will, jum Bieberaufbaue bes Raftells von Semifonte gefchritten fein Reben bemielben entftanb rafch eine Stabt, Die fich burch Bugug aus ber Umgegend bevölferte. Mus einer gangen Angabl Ortichaften, beren Ramen und aus ber Unterwerfungeurfunde pon 1202 befannt find - es werben bier Angehörige pon nicht weniger als 21 Ortichaften (populi) aufgegablt - bilbete fich eine gablreiche Burgmannichaft. Bum Sahre 1192 ift von einem Bfarrer (plebanus) von S. Gerufalemme in Semifonte die Rebe. ber bem Abt von Baffignano bie Erlaubnift giebt, bort eine neue Biarrei "von bem Thore von Bagnolo bis zu ben alten bon ben Morentinern gerftorten Graben" gu errichten. andere Rirche dort führte ben Namen von G. Lazzaro. Abt von Baffignano batte ein Spital in der Stadt errichtet und mehrere Saufer erworben. In einer Urfunde von 1196 wird ein mercatale von Semifonte erwähnt 1). Bei Diejem raichen Amwachsen ber Bevölferung blieb ber Graf Alberto nicht lange Berr in feiner Stadt. Denn im Jahre 1192 merben und Ronfuln von Semifonte in einer Urfunde genannt, ein unverwerfliches Zeugniß, daß die wenige Jahre vorher gegrundete Niederlaffung fich jest als Rommune felbst regierte. Schon por 1190 scheint fich die Bevölferung unabhängig gemacht zu haben. Denn am 18. Juli 1189 verschenfte ber Graf Alberto Die Salfte von Semifonte und feinem Begirfe an ein Mitalied der sienesischen Kamilie der Squarcialupi, Demielben, bem Graf Buido Guerra VI. das gleichfalls im Elfathale gelegene Raftell von Mortenana übertragen hatte. Aber auch ber neue Mitbefiger von Semijonte, bem Graf Alberto mahricheinlich nur die Salfte feiner Burg übertragen hatte, um in bem mächtigen Grundherrn der Nachbarschaft eine Stütze gegen feine rebellischen Städter gu haben, fonnte dort feinen Boben faffen. Um 7. Marg 1200 ichenfte Squarcialupo Die Salfte bon Semifonte und Certalbo wieder an die Grafin Tabernaria,

<sup>1)</sup> Diese Notizen sind Urfundenauszügen (spogli) im Archive von Florenz u, die sich unter den Carte della Badia di Passignano finden. Schon kionario 1, 243 hat dieselben benutt.

leute von Morenz, Chiarito Bigli (Claritus Piglii) an, die bann auch raich zum Riele führten. Abgesehen von den Abmachungen amiichen Morens und ber Kommune von San Gemianano, bie fich gegenseitig wegen bes bisher Borgefallenen Bergeihung geloben und fürderhin Friede und Freundschaft zu halten versprechen, wird in Betreff ber Unterwerfung Cemifontes unter bie Rommune Morens verabrebet: ben Semifontefen wird Sicherheit ihrer Berfonen und ihres Eigenthums zugefichert, etwa entlaufende Rolonen follen benjelben wieber zugeführt werben. Dagegen verpflichten fich bie Semifonteien, bie Mauern und Thurme und Graben ihrer Stadt ju gerftoren. Bor allem foll Caput be Bagnuolo geschleift werben; ebenso bie Mauerstrecke von ber Quelle bis zum Löwenthurm1). Nachdem die Festungswerte gerftort find, welche fie nie wieder herstellen wollen, gieben bie Bewohner von Semifonte mit fammtlicher Sabe innerhalb zweier Monate oder einer von dem Konful von Floreng festzusetenden Beit von bem Sügel herab, ohne jedoch ein neues Raftell (castrum) erbauen zu wollen 2). Die Bewohner von Semifonte werben Unterthanen ber Florentiner und gablen ber Kommune für jeben Saushalt (foculare) 26 Denare Abgabe, wie alle Bewohner ber Grafichaft, benen fie auch in allen übrigen Begiehungen gleichgestellt werben. Rur ber Abel (milites) und bie Beiftlichfeit find von ber Abgabe von 26 Denaren befreit. Die im Rriege Befangenen werben gegenseitig ausgewechselt u. f. w. Diefer am 3. April "unterhalb Bicos", eines Raftells ber Florentiner im Effathale, zwischen Chiarito Bigli und bem Bobefta von San Gemignano Alberto be' Barbolani von Montanto verabrebete Bertrag wurde bann am 7. April von ben Semifontejen ratifi=

Wuiglielmo ein Privileg, das Friedrich I. am 11. August 1187 ihrem Bater verliehen hatte.

<sup>1)</sup> A Fonte (wound) dus Kajtell genannt war) usque ad cantum, ubi est domus et turris Leonis.

<sup>2)</sup> Das Rastell von Semisonte wurde so gründlich zerstört, daß jest keine Spur mehr von ihm erhalten ist, und das Berbot, an der Stelle desselben einen Bau aufzusühren, so streng eingehalten, daß, als Jahrhunderte nach der Zerstörung der Burg ein Marchese Capponi hier eine Billa bauen wollte, er hierzu die besondere Erlaubniß seiner Baterstadt einholen mußte.

cirt und von 316 Paciscenten, an beren Spite Scotus dominus Summofontensium steht, unterschrieben 1).

Das ist die Geschichte des Kastells von Semisonte und des fünfjährigen Krieges, den die Florentiner gegen dasselbe zu führen hatten, auf Grund zeitgenossischer Berichte und Urkunden.

ob die Eroberung und Zerstörung von Semisonte den Florentinern wirklich den Bann der Kirche eintrug, den ein ungenannter Kardinal angeblich über sie deshalb verhängt hat und über welchen sie sich mit Berusung auf ihre gute kirchliche Bergangenheit und dem Hinweis auf die an hohen kirchlichen Bürdenträgern, von Seiten der Semisontesen begangenen Gewaltthaten, bei Innocenz III. beschwerten, wie der bekannte Florentiner Buoncompagnus in seinem Formelbuch angiebt, vermag ich auf Grund anderer Quellen nicht sestzustellen.

## II.

Ganz anders als diese urkundliche Erzählung von dem berühmten Kriege der Florentiner gegen Semifonte lautet freilich eine andere, die ein Fälscher auf Grund einer Anzahl von echten, sämmtlich dem Staatsarchive von Florenz entnommenen und dort noch erhaltenen Urkunden im Ansange des 17. Jahrhundertskomponirt hat und die unter dem Titel: Storia della guerra di Semisonte scritta da Mess. Pace da Certaldo bekannt ist.

Das Manustript dieser Storia, welches zur Herausgabe derselben verwendet worden ist, besaß der Bibliothefar der Lausrenziana, Anton Maria Biscioni († 1756). Derselbe übergab es dem besannten gelehrten Herausgeber so vieler Werke zur Gesichichte von Florenz, Giovanni Lami. Obwol Lami das Manustript

<sup>1)</sup> Die Urkunde ist schlecht herausgegeben — offenbar nach der Abschrift des Kommunalregistrums von Florenz. Capitoli lib. 29, c. 75 — in der Storia della guerra di Semisonte S. 55 u. s.

<sup>2)</sup> Ich gestehe, den Schluß des Berichtes von Sanzanome über diesen ktrieg nicht sicher deuten zu können. Wir scheint es allerdings, daß er unter den vendentes die Grasen Alberti verstanden hat. Bon dem Berrath Gonella's und dem Vertrage mit den Semisontesen schweigt er. Diese haben wenigstens ihre Heimal nicht "um sehr hohen Preis" verkauft.

<sup>1)</sup> S. oben S. 230 Anm. 2.

für echt hielt, wenigstens die Echtheit desselben in so starken Ausdrücken behauptete, daß man schon im vorigen Jahrhundert<sup>1</sup>) den Verdacht aussprach, er handle bei seinen Anpreisungen desselben wol nicht uninteressirt, sondern sei vielleicht für dieselben sogar bezahlt, so hat er dasselbe doch nicht selbst in den Druck gegeben, sondern es an Targioni-Tozetti überlassen, der es in dem 5. Bande seiner Viaggi 1752 zum ersten Male veröffentlicht hat. Darauf ist dasselbe nochmals 1753, in Florenz von Tartini (Stamperia Imperiale) zugleich mit der Chronichetta di Neri degli Strinati mit einer gesehrten Einseitung gedruckt worden<sup>3</sup>).

Außer der Handschrift, auf welche die beiden Drucke der Storia zursickgehen, gab es noch zwei andere, von denen die eine 1620 von dem Cavaliere G. del Turco gemacht sein soll, während über das Alter der zweiten nichts bekannt ist. Daß das Wert schon im 17. Jahrhundert bekannt war, ergiebt sich u. a. daraus, daß der Florentiner Historiker Jakob Gaddi († 1658) dasselbe schon benuht hat. Gaddi gehörte seiner Abstammung nach der Familie Pitti an, die nach unserer Storia in Semisonte sehr einstlußreich gewesen sein soll 4). Die Urschrift der Storia, aus der diese verschiedenen Abschriften gestossen sind, befand sich im Bestige eines Cavaliere Piero della Rena di Wesser Pace<sup>5</sup>).

Diese Thatsache macht allein schon den Ursprung des ganzen Werfes verdächtig. Denn die Abstammung der Familie della Nena bis in die älteste Zeit hinauf festzustellen, ist der Verfasser

<sup>1)</sup> Moreni, Bibliografia 1, 251.

<sup>\*)</sup> Der herausgeber und Berfasser der Einleitung soll nicht, wie Mazzuchellt 8. v. Biscioni anglebt, Biscioni gewesen sein, sondern ein gewisser Rosso Martini Derselbe war von der Echtheit des Machwertes ganz durchdrungen; sonst würde er nicht selbst die wichtigsten Beweismittel für die Unechtheitserklärung des Wertes in seiner Einleitung wider seinen Willen geliebert haben.

<sup>3)</sup> Storia etc. Prefazione G. 4 u. f.

<sup>4)</sup> Bandini, Catalogus Bibl. Laurenz, Mss. Lat. IV. Prefaz, II u. f. Der gelehrte Kanonifus Salvini, ber die Cronica di Buonaccorso Pitti 1720 herausgegeben hat, tannte, wie fich aus der Borrede ergiebt, gleichfalls unfere Storia, wielt fie aber für gänglich apofroph.

<sup>4)</sup> Storia etc. Prefezione 3. 5.

por allem bemüht, jo dag ber Berbacht, bag bas Bert nur um biefes Nachweifes willen entftanben ift, fich gang von felbft ergiebt. Die gange Ergablung von dem Kriege gegen Semifonte ift nämlich mit ber Genealogie ber Familie bella Rena auf bas ungertrennlichste verflochten. Der Berfasser ober richtiger ber Redaftor ber Chronif foll ein Biero bella Rena gewesen fein, von dem die Familie bella Rena di Dt. Bace, jur Unterscheidung von andern Ameigen biefer Kamilie, abstammt. Derfelbe foll um 1350 feine Arbeit jum Abschluffe gebracht haben. Der eigentliche Berfaffer ber Storia ift aber ber Bater bes Borigen, Meffer Bace bi Meffer Jacopo di Albobrandino di Certaldo, der mit dem Chroniften G. Billani 1316 bas Priorat befleibete und von biefem mit echten Urfunden, welche er in seiner Storia mittheilt, perfeben murbe. Schabe nur, baf G. Billani, foweit wir aus beffen Chronif erfeben tonnen, Diefelben nicht gefannt hat. Undere Schriftstude und Nachrichten hatte Diefer Siftoriograph von feinem Bater, dem Meffer Jacopo di Albobrandino († 1314), der fünf Mal Prior war, erhalten; biefer hatte biefelben wieber von feinem Bater Albobrandino, Diefer von feinem Bater Alibrando und beffen Bater Scotus, welchen wir oben als Bobefta von Semifonte (S. 233) fennen gelernt haben, überfommen2). Um die Abfunft der Familie della Rena von diefem Manne zu erweisen, ift die Brovenien; ber Nachrichten ber Storia fo andführlich mitgetheilt. Go muß es jedem auf ben erften Blid ericheinen. Die Unechtheit ber Storia, beren Tenbeng ich von born herein herborheben zu follen geglaubt habe, wie fie fich wol jedem mit derartigen Machwerfen befannten Lefer von felbit aufbrangt, ergiebt fich aus außeren und inneren Grunden.

Die Handschrift, von der G. del Turco seine Abschrift nahm, trägt nach dem Urtheile eines Kenners, der sie später selbst besaß, in ihrer Schreibweise — es sind z. B. Accente in ihr gemacht — die beutlichsten Spuren einer spätern Zeit. Ihr Wortschaß ist nach der Beobachtung von italienischen Sprachkennern dem des G. Boccaccio da Certaldo so nahe verwandt, daß entweder dieser

<sup>1)</sup> Storia S. 8. 93. 2) Storia S. 4. 8) Moreni l. l. 1, 251.

ber Schiller Pace's da Certaldo gewesen sein muß, oder umgefehrt. Niemand wird aber G. Boccaccio für einen Nachäffer halten. Um aber, von allem diesem abgesehen, die Unechtheit des Machwerkes zu erweisen, bedarf es nur der Hervorhebung eines einzigen Punktes aus der geschichtlichen Darstellung derselben selbst.

Der Berfasser der Storia will, nachdem er von dem Grasen Alberti geredet hat, Semisonte selbst schildern und erzählen, wie dasselbe in den Besit der Grasensamilie gesommen ist. Ueber den Ursprung der Stadt war nun in den Ursunden, die dem Fälscher vorlagen, selbstverständlich nichts gesagt. Es gab in Florenz auch seine Tradition mehr hierüber. Der Fälscher konnte also hier frei ersinden und gelegentlich wieder seine Unwissenheit eingestehen. Beides hat er gethan. Der Mann, der so viel durch Bater, Großvater und Urgroßvater ersahren hatte, schreibt: La quale terra — Semisonte — da chi che si fusse stata ediscata, e in qual tempo, non l'ho mai per più diligenze satte possuto rinvergare, tuttochè molti antichi e moderni Savi abdiano d'essa molte a più memorie scritto della origine e sundazione sua a varie genti, e chi oltramondane, e chi nostrane referito d.

Der Verlust dieser Schriften "ber alten und neuen Weisen", welche um 1320 über den Ursprung und die Gründung von Semisonte sür Ultramontane und Italiener geschrieben hatten, ohne daß aus ihnen über ihr Thema etwas Näheres zu ersahren war, haben wir also deshalb nicht zu beslagen. Dagegen könnten wir wol gespannt sein, in ihnen zu lesen, welchen Namen das alte und vornehme Geschlecht der Visconti von Semisonte, dieser "alten, prächtigen und gesürchteten Stadt", getragen habe, deren sehter männlicher Sprosse um das Jahr 1167 mit Kaiser Friedrich I. Rom belagern half und dabei umsam. So ersahren wir nur, daß dieser wackere Mann eine Tochter Emilie hatte, die ihrem Bräutigam, dem Grasen Alberto von Prato, Stadt und Feste Semisonte mit in die She brachte. Denn in der That, dieser Graf Alberto konnte sie nicht von seinem Bater ererbt haben, da uns ja Wesser Pace da Certasko selbst das ihm angeblich

<sup>1)</sup> Storia etc. S, 8.

Die Grafen Alberti in tiefer Abhangigfeit von ben Florentinern zeigt, febrt feine Spite gang beftimmt gegen bie Bewohner von Semifonte, benen burch bie Abtretung bes Grund und Bobens ihrer Stadt von Seiten ihrer Grundherren an Morens ber lette Reft eines Rechtes unter ben Gugen meggezogen werben follte. Doch auch ohne biefen Rechtstitel hatten die Florentiner ichon feit zwei Jahren Krieg gegen Semifonte geführt. Mus ber gufaßlichen Bestimmung, mit welcher Graf Alberto, Rontigiova's Sohn, und die Konfuln von Florenz am 7. Februar 1198 ihre Unterschrift bes tuscischen Bundesvertrags verfaben, ergiebt fich, baß ichon bamals eine Befehdung von Semifonte, an der fie bie Reftoren des Bundes nicht hindern follen, in Aussicht genommen war 1). Die Morentiner machten mit bem in jenem Bundespertrage jur Geltung gebrachten Grundfate, daß alle in ben Grafichaften ber Bundesglieder gelegenen Orte bem Saupte (caput) ber Grafichaft unterthan feien, bitteren Ernst gegen bie Semifontesen. In wie weit biefelben ein Ginschreiten ber Morentiner gegen fie noch baburch begrundet hatten, baf fie Wege= lagerei getrieben, namentlich hohe Burbentrager ber romischen Rurie ausgeplündert hatten9), vermag ich nicht weiter zu belegen.

Die Florentiner begannen ihren Kriegszug gegen Semisonte mit der Unterwerfung älterer Burgen und Städte der Grasen Alberti im Elsathale, die sich bisher der Oberhoheit der Arnostadt erwehrt hatten. Am 11. Mai schworen die Leute von Certaldo, einer der Semisonte zunächst gelegenen Besitzungen der Alberti, die Kommune von Florenz gegen alle Feinde vertheidigen und jährlich an die Kirche von S. Giovanni eine Abgabe von

<sup>1)</sup> Der Bertrag jeht am zugänglichsten bei Fider, Forschungen 4, 243 f. In der Beitrittserstärung Graf Alberto's nimmt dieser ausdrücklich seine Sohne erster Che aus. — Statt Sosorte ist bei Fider 4, 247 Summosonte zu lesen; für Rontigiona: Nontigiova.

<sup>\*)</sup> Diese Borwürfe erheben die Florentiner gegen die Semisontesen in einem fingirten Schreiben des Formelbuches des bekannten Florentiners Buoncompagnus. Wintelmann (Philipp von Schwaben u. f. w. 1, 556) hat daßjelbe nach der Berner Handschrift Ar. 32 S. 58a abdrucken lassen. Die in
dem fingirten Schreiben erwähnten Thatsacken sind bekanntlich deshalb nicht
fingirt.

amei Bfund Gilber au einem Bachsftode entrichten zu wollen, eine Abgabe, burch welche nach bem bamaligen Gebrauche die Oberhoheit von Florenz anerfannt wurde'). Certalbo icheint fich ohne Biberftand gu leiften feiner Gelbftanbigfeit begeben gu haben. Nicht fo ein anderes benachbartes Raftell ber Alberti, bas in ben Urfunden Jundignano, von ben Chronisten bald Frondigmeno, bald Frodigliano genannt wird und in bem Befathale lag. Gegen biefes mußten bie Morentiner 1198 gu Relbe gieben ). Doch icheinen fie es noch im Laufe bes Commers biefes Jahres unterworfen gut haben. Denn in bem September besfelben Jahres begann ber Rrieg gegen Semifonte. Go berichten die Ableitungen der fog. Gesta Florentinorum in Uebereinstimmung mit Sanganome, welcher ergablt, ber Rrieg ber Florentiner gegen Semifonte habe fünf Jahre gebauert, "ba alle Bewohner Tusciens benen von Gemifonte Beiftand geleiftet hätten"3).

Wenn wir diese Worte Sanzanome's auch nicht allzu scharf nehmen dürsen, so steht doch soviel seit, daß zahlreiche Nachbarstäde von Semisonte, die nicht zur Grafschaft von Florenz geshörten, der bedrängten Burg direkten oder indirekten Beistand leisteten. Die Florentiner mußten sie daher erst zu isoliren suchen, ehe sie ihre Unterwerfung erzwingen konnten. Die Kommunen von Colle, San Gemignano, Siena und der Bischof Ibebrandino von Bolterra wurden nach und nach veranlaßt, mit Florenz Berträge abzuschließen, durch welche sie sich verpflichteten, den Bewohnern von Semisonte keine Beihülse in ihrem Widerstande gegen Florenz zu leisten, dzw. ihre Hülfstruppen von dort zurück zu rusen. So hatte der Bischof von Bolterra Ibebrandino aus dem Grasengeschlechte der Pannocchieschi, dem von

<sup>1)</sup> Der Bertrag im Kommunalregister von Florenz, Capitoli lib, 26 c. 41. Schon in der Beitrittserflärung des Grasen Alberto zum Tustenbunde ist von dem Bertrage mit Certalbo die Nede.

<sup>\*)</sup> Billani giebt fälschlich bas Jahr 1199 an. Paolino Pieri fagt richtig, im ersten Jahre des Bontifikats von Innocenz III.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Per quinquenium guerra durante et eisdem omnibus de Tuscia praestantibus patrocinium. Sanzanome I. I.

für echt hielt, wenigstens die Echtheit desselben in so starken Ausdrücken behauptete, daß man schon im vorigen Jahrhundert<sup>1</sup>) den Berdacht aussprach, er handle bei seinen Anpreisungen desselben wol nicht uninteressirt, sondern sei vielleicht für dieselben sogar bezahlt, so hat er dasselbe doch nicht selbst in den Druck gegeben, sondern es an Targioni-Tozetti überlassen, der es in dem 5. Bande seiner Viaggi 1752 zum ersten Mase veröffentlicht hat. Daranf ist dasselbe nochmals 1753, in Florenz von Tartini (Stamperia Imperiale) zugleich mit der Chronichetta di Neri degli Strinati mit einer gesehrten Einseitung gedruckt worden<sup>2</sup>).

Außer der Handschrift, auf welche die beiden Drucke der Storia zurückgehen, gab es noch zwei andere, von denen die eine 1620 von dem Cavaliere G. del Turco gemacht sein soll, während über das Alter der zweiten nichts bekannt ist. Daß das Werkschon im 17. Jahrhundert bekannt war, ergiebt sich u. a. daraus, daß der Florentiner Historiker Jakob Gaddi († 1658) dasselbe schon benuht hat<sup>3</sup>). Gaddi gehörte seiner Abstammung nach der Familie Pitti an, die nach unserer Storia in Semisonte sehr einsslußereich gewesen sein soll <sup>4</sup>). Die Urschrift der Storia, aus der diese verschiedenen Abschriften geslossen sind, bekand sich im Besitze eines Cavaliere Piero della Rena di Wesser Pace<sup>5</sup>).

Diese Thatsache macht allein schon den Ursprung des ganzen Werfes verdächtig. Denn die Abstammung der Familie della Rena bis in die älteste Zeit hinauf festzustellen, ist der Verfasser

<sup>1)</sup> Moreni, Bibliografia 1, 251.

<sup>2)</sup> Der Herausgeber und Berfasser der Einleitung soll nicht, wie Mazzucchelli s. v. Biscioni angiebt, Biscioni gewesen sein, sondern ein gewisser Rosso Martini Derselbe war von der Echtheit des Machwerles ganz durchdrungen; soust würde er nicht selbst die wichtigsten Beweismittel sür die Unechtheitserklärung des Werkes in seiner Einleitung wider seinen Willen geliesert haben.

<sup>3)</sup> Storia etc. Prefazione G. 4 u. f.

<sup>4)</sup> Bandini, Catalogus Bibl. Laurenz. Mss. Lat. IV. Prefaz. II u. f. Der gelehrte Kanonikus Salvini, ber die Cronica di Buonaccorso Pitti 1720 beransgegeben hat, tannte, wie sich aus der Borrede ergiebt, gleichfalls unsere Storia, hielt sie aber für gänzlich apokryph.

b) Storia etc. Prefezione S. 5.

por allem bemüht, jo daß der Berbacht, daß das Berf nur um dieses Nachweises willen entstanden ist, sich ganz von selbst ergiebt. Die gange Erzählung von dem Kriege gegen Semisonte ist nämlich mit der Genealogie der Familie della Rena auf das unzertrenn= lichste verflochten. Der Berfasser ober richtiger ber Rebaktor ber Chronik foll ein Piero bella Rena gewesen sein, von dem die Familie della Mena di M. Pace, zur Unterscheibung von andern Zweigen Dieser Familie, abstammt. Derselbe foll um 1350 feine Arbeit gum Abichluffe gebracht haben. Der eigentliche Berfaffer ber Storia ift aber ber Bater bes Borigen, Deffer Bace bi Wesser Jacopo di Aldobrandino di Certaldo, der mit dem Chronisten 68. Villani 1316 bas Priorat befleibete und von biejem mit echten Urfunden, welche er in jeiner Storia mittbeilt, versehen murbe. Schabe nur, bag G. Billani, soweit wir aus beffen Chronif erschen können, bieselben nicht gekannt hat. Andere Schriftftude und Nachrichten batte biefer Giftoriograph von seinem Bater, dem Meiser Jacopo di Albobrandino († 1314), der fünf Mal Prior mar, erhalten; diefer batte biefelben wieber von seinem Bater Albobrandino, Diefer von feinem Bater Alibrando und beijen Bater Scotus, welchen wir oben als Bobeita von Semifonte (3. 233) fennen gelernt haben, überkommen2). Um Die Abfunit der Familie della Rena von diejem Manne zu erweisen, ist die Provenieng ber Nachrichten der Storia so ausführlich mitgetheilt. Go muß es jedem auf ben erften Blick Die Unechtheit ber Storia, beren Tendenz ich von vorn herein hervorheben zu jollen geglaubt habe, wie fie fich wol jedem mit berartigen Machwerken bekannten Lefer von jelbst aufbrangt, ergiebt sich aus außeren und inneren Grunden.

Die Handschrift, von der G. del Turco seine Abschrift nahm, trägt nach dem Urtheile eines Kenners, der sie später selbst besaß, in ihrer Schreibweise — es sind z. B. Accente in ihr gemacht — die deutlichsten Spuren einer spätern Zeit. Ihr Wortschap ist nach der Beobachtung von italienischen Sprachkennern dem des (3). Boccaccio da Certaldo so nahe verwandt, daß entweder dieser

<sup>1)</sup> Storia S. 8. 93. 2) Storia S. 4. 3) Moreni l. l. 1, 251.

ber Schüler Pace's da Certaldo gewesen sein muß, ober umgefehrt. Niemand wird aber G. Boccaccio für einen Nachäffer halten. Um aber, von allem diesem abgesehen, die Unechtheit des Machwerfes zu erweisen, bedarf es nur der Hervorhebung eines einzigen Punktes aus der geschichtlichen Darstellung derselben selbst.

Der Berfasser der Storia will, nachdem er von dem Grasen Alberti geredet hat, Semisonte selbst schildern und erzählen, wie dasselbe in den Besit der Grasensamilie gekommen ist. leber den Ursprung der Stadt war nun in den Urkunden, die dem Fälscher vorlagen, selbstwerständlich nichts gesagt. Es gab in Florenz auch keine Tradition mehr hierüber. Der Fälscher konnte also hier frei ersinden und gelegentlich wieder seine Unwissenheit eingestehen. Beides hat er gethan. Der Mann, der so viel durch Bater, Großvater und Urgroßvater ersahren hatte, schreibt: La quale terra — Semisonte — da chi che si susse stata ediscata, e in qual tempo, non l'ho mai per più diligenze satte possuto rinvergare, tuttochè molti antichi e moderni Savi abdiano d'essa molte a più memorie scritto della origine e fundazione sua a varie genti, e chi oltramondane, e chi nostrane referito 1).

Der Verlust dieser Schristen "ber alten und neuen Weisen", welche um 1320 über den Ursprung und die Gründung von Semisonte für Ultramontane und Italiener geschrieben hatten, ohne daß aus ihnen über ihr Thema etwas Näheres zu ersahren war, haben wir also deshalb nicht zu beklagen. Dagegen könnten wir wol gespannt sein, in ihnen zu lesen, welchen Namen das alte und vornehme Geschlecht der Visconti von Semisonte, dieser "alten, prächtigen und gesürchteten Stadt", getragen habe, deren letzer männlicher Sprosse um das Jahr 1167 mit Naiser Friedrich I. Rom belagern half und dabei umkam. So ersahren wir nur, daß dieser wackere Wann eine Tochter Emilie hatte, die ihrem Bräutigam, dem Grasen Alberto von Prato, Stadt und Feste Semisonte mit in die She brachte. Denn in der That, dieser Gras Alberto konnte sie nicht von seinem Bater ererbt haben, da und ja Wesser Bace da Certaldo selbst das ihm angeblich

<sup>1)</sup> Storia etc. S, 8.

and I killan ermanen, wierime Imam von 1164 mittheilt, is volksen die Konstrücken hauer ungerählt sind, unter denen die alle, oproklade mit gekondierer Sande nicht genannt wird. Ii.e. Graf klöserts mitze se demen von semer Krau gesehr haben und die serbelde werklich eine Frau kimite lineldie. Imolde) in eriter ihre bemgefährt samt volk vom di nanirlicher, als das diese dem glakfichen Bester und som dienelbe zugebracht hattes beiden wissen wir est ierser nam und in welchem Zusiammenhang die alte, orähunge und prinzuwe Stadt Semifonte enthanden ist, und fönner daser der kursennigsgeschichte des hällsches entrathen.

bei Buber Sanganome, weider 1992 bie Belagerung ber Murg Bengionte felbit miterlebt bat, ift and in diefen Dingen eine gimerläffigere Quelle als der Berfaffer der Storia, wenn er und auch nicht fo treffliche Details und varrierische Reden und Mappenbilber (3, 82) mittheilt ale biefer. Es ift ichon oben burunt hungewieben worben, in weisen Interene bie Storia della guerra de Semifonte gefälscht sein durfte. 3ch bob bervor, daß bus vermeintliche Original berjelben, das von Giovanni del Turco 10 '0 abgeschrieben wurde, im Besite ber Familie bella Rena ausgetaucht ift. Die Vorfahren der beiden Familien della Rena und bel burco hatten ja auch bei ber Belagerung ber Stadt burch bie Glorentiner eine große Rolle gespielt. Salten wir bas jest, jo ergiebt fich und auch bie Beit ber Fälschung mit einiger bulgetheit. Co liegt fein mir bekannter Grund vor, die Anaabe an begweiteln, welche die eine der beiben Abichriften bes vermeint= Hillen Priamato enthält, daß sie 1620 von dem Cavaliere G. del Union unt (Urund ber Handschrift bes Kapitans Viero bella Rena of place, bie fich in einem fehr schlechten Buftande befand und non bemfetben ergänzt worden war, angefertigt worden jei. Bit bufte aber rubtig, fo ift bie Storia zwischen 1612 und 1620 Denn in dem Jahre 1612 fannte Giovanni anaderial worben bet buren biefelbe noch nicht. Derfelbe hat nämlich in biefem biller einen Stammbaum feiner Familie bruden und benfelben

<sup>9 - 6</sup> to about - 92 -

mit einer von 3. Callot gestochenen Abbilbung von Semifonte pergieren laffen. Das Wert ift bem Majordomus bes Bringen Antonio bei Medici, Biero Francesco bel Turco, bedigirt1). In ber Debifationsepistel sagt er nun, er habe gefunden: Una chiara e distinta successione de' nostri di più che 400 anni poichè sino dall anno 1202 nelle distruzione di Semifonte tra i Semifontesi apparisse descritto nel Popolo di San Lorenzo a Vigliano Turco di Bonacorso che si vede appresso essere stipite nostro. Diefer Turcus Bonacursii ift einer ber Semifontefen, welche Die oben (S. 236) erwähnte Unterwerfungsurfunde mitunterzeichnet haben, die dem Libro dei Capitoli XXIX c. 75 entlehnt und in der Storia G. 55 u. f. abgebrudt ift. Ift es aber mahr= scheinlich, daß B. bel Turco fich 1612 in seinem Stammbaume allein auf dieje Urfunde berufen haben follte, wenn ichon ba= mals die Storia fertig gewesen ware, in ber fein Ahnherr als brillanter Redner und trefflicher Batriot (S. 43) jo glänzend auftritt? 3ch glaube es nicht. Dir scheint es burchaus mahr= icheinlich, daß Biero bella Rena mit Rücksicht auf Diesen Stammbaum Giovanni's del Turco diese Rede gemacht hat, wenn nicht biefer felbst mit dabei behülflich gewesen ift. Doch wie dem auch fein mag, in bem nächsten Rreife Biero's bella Reng und Biovanni's bel Turco haben wir zwischen 1612 und 1620 ben Walicher ficher zu fuchen2).

<sup>1)</sup> Als eine Schmeichelei gegen die Familie Medici ist es aufzusassen, daß der Ahnherr der Familie Pitti, welche den Medici befanntlich feindlich gesinnt war, schon in der Storia etc. als revolutionär hingestellt wird. Die Pitti, die Barberini, die Belluti u. s. w. führten ihren Ursprung sämmtlich auf Semisonte zurück.

<sup>\*)</sup> Radidem diese Untersuchung längst abgeschlossen war (1875), sehe ich, daß Repetti Dizionario 5, 242, ich weiß nicht auf welchen Grund gestützt, den Capitano Cosimo della Rena als den Urheber der Fälschung bezeichnet. Soll bieser Tosimo della Rena mit dem Bersasser des bekannten Berkes: Della serie degli antichi Duchi e Marchesi di Toscana identisch sein, so irrt Repetti aller Bahrscheinsichteit nach. Denn dieser Cosimo della Rena lebte noch 1690, wird also zwischen 1612 und 1620 nicht schon gefälsicht haben. Doch bestätigt diese Rotiz Repetti's die Richtigkeit meiner Annahme, daß wir den Fälscher der Storia im Kreise dieser Familie zu suchen haben.

## Friedrich der Große und der zweite schlefische Krieg 1).

Bon

## Reinhold Kofer.

Wenn für ein Staatswesen mit dem Anspruche auf europäische Bedeutung, das durch jede Verschiedung der internationalen Machtverbaltnisse in Mitleidenschaft gezogen wird, die Neutralität inmitten eines allgemeineren Konfliktes schon an sich eine Fessel in die einem genweiligen Verzicht auf die Stellung einer Großwahrt nade kommt so war für Preußen die Neutralität, zu der in die im Riedauer Frieden verstand, um so weniger durchkalten in der Krieg, in den es sich nicht weiter mischen kalten in dentschem Boden und um deutsche Länder geführt

Kong Friedrich hatte bei Beginn bes Krieges nichts weiter in a Ange gesaßt, als die Abrundung des preußischen Staatssgedicken Er war dereit gewesen, für Abtretungen in Schlesien dem Gemadt der dadsdurgischen Kaisertochter seine Stimme zur Auserwahl zu geden, das beißt die Fortbauer der österreichischen Vogemonie in Pentichland anzuerkennen. Für Preußen eine undrende Stellung im Reiche in Anspruch zu nehmen, das war im Wodanke nehder der preußischen Politik Ende 1740 zwar kunssnesse riemt nur desien Berwirklichung indeß ganz uns

<sup>&</sup>quot; the o per

burchführbar ichien1). Schnell genug war bann aber ein Augenblid eingetreten, in welchem Preugen thatfachlich die Entscheidung ber beutiden Geschicke in feiner Sand hielt. Bolle gehn Monate war ber lette habsburgische Raifer tobt, und noch hatte fich feiner ber Aurfürsten in Betreff eines nachfolgers entschieben. Aller Blide waren auf ben Sieger von Mollwit gerichtet, ber fich in tiefes Schweigen bullte. Selten hat also wol eine politische Tifchrebe großeres Aufschen in Europa gemacht, als die Mittheilung, durch bie ber preugische Bablgesandte v. Broich in Frantfurt a. DR. Ende August mabrend bes Ludwigsfestes eine Tijdhaefellichaft von mehr als fünfzig Diplomaten überrafchte: Sein König und Berr bente ben Rurfürsten von Baiern mit 100000 Mann zu unterstüten und werde biejenigen Fürsten. die ein Schisma verschulden wurden, zu beftrafen wiffen 2). Best eilten die andern Rurfürsten, ihre Bahlpaften mit dem pon Breugen nominirten Ranbibaten abzuschließen. In eine Erflärung. bie ihm ber fächfische Gesandte in Breslau abgab, fnüpfte Bodewils ben 9. Oftober 17413) die freudige Soffnung: "Man wird fünftig Em. Majestät als die einzige große Macht in Deutschland betrachten, mit ber gut zu stehen man jeder andern Berbindung vorziehen wird." Friedrich's Buge nach Mahren im folgenden Frühjahre, auf dem er die sächsischen Truppen zur Deeresfolge veranlagte, lag eine große politische Kombination zu Grunde; indem er Sachsen, bas fich bisber an Franfreich angeichloffen hatte und von Frankreich innerhalb ber Roalition als Gegengewicht gegen Breugen verwendet murbe, jest von fich abbangig machte, fonnte er hoffen, mit Ausschluß des frangofischen Einfluffes die beutschen Angelegenheiten nach feinen eigenen Be-

¹) Bobewils idireibt an ben Rönig, Berlin 14. Dezember 1740: "Le bon sens voudrait qu'on travaillât à augmenter la puissance de Votre Majesté, pour avoir de quoi opposer un équilibre à la France.... Mais la jalousie des voisins de Votre Majesté dans l'Empire, dont les plus considérables possèdent des royaumes dans le reste de l'Europe, y mettra toujours des obstacles insurmontables."

<sup>2)</sup> Deigel, ber öfterr. Erbfolgeftreit zc. 177.

<sup>3)</sup> Storr. 1, 374.

feches, einer ale ertner de demielben Summ empfelas er dem neuer Nober du Vermerrung seiner Streiftelle um mis seinen Verhändseter figuriser au förmer f., b. i. um sich almöhlich der Albergegleit von Frankreit zu empeken. Beim der King sich die Geünde vergegenwörtigt die für die Farriegung des Krieges geger die Königen von Ungarm spreihen, is erzgehn ihm nicht, daß nich Kiederwerfung der öberreichister Mache, nach einem Frühensichlisse unter dem Schiederichterunge Prenhens, das gunge Merch fich dem legteren unschlieben nürder "dann nürde der Konig von Preußen das Ansehen des Kaibers beiben und der Kurfürft von Baiern die Lafer

Dieser glängenden Auslicht begab nich also Friedrich im Breeslauer Frieden: indes nur für einen Angenblich. Berfolgen war furz, wie seine Politik auf den einmal eingeschlagenen Beglichtell wieder zurücklehrt. Juvor aber eine Erinnerung.

In allen Perioden der neueren Geichichte in bei uns viel gespruchen und geschrieben worden vom großen deuticken Baterslande. Ins theure Germanien, das beiliame Reickswissema, die turtrentlichen Freiheiten teutscher Nation, der reickswatriotische Einer, ber treuherzige teutsche Sinn, das durch alle Adern rollende altteutsche Geblüt – das sind stercompe Bendungen in den Furstenbriesen und Staatsschriften wie in den Zeitungen und geschlichtlichen Tarstellungen. Aber was bedeuteten diese Borte? Wer die Tinge ernst und scharf ansah, wie der große Publizist Pintenburg, der fam zu dem Resultat, daß das ehrwürdige Reich mit seinem gepriesenen Systema ein Monstrum sei.

So bemerten wir benn auch, daß im Gegensate zu ber volltomennen Phrajeologie die thatsächliche Bolitik aller beutschen Biriten fich nicht durch Rücksichten auf die Gesammtheit und die Umschriften ber Neichsversassung leiten ließ, sondern lediglich Sonderintereffen versolgte. Im größten Stile die Bolitik ber Kaifer;

<sup>&#</sup>x27;) Vin Boocoults, 30. Januar 1742, Rorr. 2, 24: "Par ce moyen, la france ne saurait malgré toute sa puissance me leurrer, ni faire la paix que de la façon que je la voudrai."

<sup>\*)</sup> Morr 2, 36. \*) Rorr. 2, 99.

in letter Linic auf die Begründung der absoluten Manarchie hinarbeitend, war diese imperialistische Politif emsig und stetig bemüht, die reichsrechtliche Kompetenz der Fürstenaristofratie zu schmälern und damit die legitime Grundlage der deutschen Bersassung zu untergraben. In welchem Grade die imperialistische Politit der Kaiser aus dem Hause Desterreich rein dynastisch war, das zeigte sich, als nach der Erhebung eines Nichtösterreichers auf den Kaiserthron im Jahre 1742 die Erdin der habsburgischen Macht dem von den Kursürsten einstimmig erwählten Kaiser den Gehorsam aussagte und durch dieselben publizistischen Federn, die die Sache des Imperialismus bisher versochten hatten, diese Sache jeht besehden ließ.

Gegen die Angriffe Maria Therejia's auf Reichsoberhaupt und Reichsverfaffung erhebt fich nun Friedrich als ber Schirmer von Raifer und Reich. Aber felbit wenn er es fpater nicht ausbrudlich versichert hatte, daß fein Reichspatrio tismus nur ein gemachter war'), wurden wir es von ihm am weniaften glauben, daß er fich in der That an der trobelhaften Serrlichfeit bes alten Reiches begeistert haben follte. Wenn er in Begiehung auf bas Reich von bem "patriotischen Bergen" rebet, fo geschieht es boch mit einiger Fronie 2). Die verwidelten Rechts., Rompeteng = und Geichäftsordnungsfragen. bie man am Reichstage mit unendlicher Bichtigfeit behandelte. verstand er nicht und bemühte sich nicht, fie gu versteben: "Ich wiederhole, was ich Ihnen oft gejagt habe", ichreibt er an Braf Bobewils, "bag ich die Leitung ber Reichsangelegenbeiten, benen ich feinen Geschmad abgewinnen fann, Ihnen überlaffe"3). Wie jeder andere Rurfürft läßt er fich bei den Raifer=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Histoire de mon temps 1746, 304: "Je jonais le rôle de bon compatriote, afin de gagner la confiance des États."

<sup>1)</sup> Bgl. Rorr. 1, 99.

<sup>9) 4.</sup> Oftober 1745, Korr. 4. Aehnlich eine Resolution für die Kabinetsminister vom 23. Dezember 1750: "Sie sollen barunter thun, wie sie es allemal vor Mich und Meine Posterité werden verantworten können. Ich versiehe bergleichen Vétilles nicht, und lasse sie also machen, wie sie es vor Meinen Dienst und Interesse convenable erachten werden."

fichtspunften gu ordnen'). In bemielben Ginne empfiehte amilen neuen Raifer Die Bermehrung feiner Streitfrafte, "um Berbundeten figuriren gu fonnen"2), b. h. um fich all mill an Abhangigfeit von Franfreich zu entziehen. Benn ballia formell Die Grunde vergegenwartigt, Die für Die Fortfetung untergegen bie Königin von Ungarn fprechen, jo emman promitiden daß nach Riederwerfung ber öfterreichischen Mir Rirchen lief er Friedensichluffe unter bem Schiedsrichteramte It-Reich fich dem letteren anichliegen wurde Die Schranten gu Ronig von Preugen das Anfeben bes Men bie Erwägung

Diefer glangenden Musficht begah gehoben batte"). Brestauer Frieden; inden nur fur ein beiche geben wird", wir furg, wie feine Politif auf ben ... Die Reformen für fcnell wieber gurudfehrt. Jupper an uber erft in zweiter

geiprochen und geschrieben morten - muß gemejen fein. fürtrefflichen Freiheiten teution und ben Bang ber Er-Gifer, ber treubergige tentiche - bas läßt uns feine altteutiche Geblit - bue fin ut feiner Reichspolitit Guritenbriefen und Staatejas Dus Reichsipftem von geschichtlichen Darftellungen Wer die Dinge ernft min Binter mit seinem gepriefenen bem ftumpfen paffiven

Rürften fich nicht bit Borichriften ber Sonderintereifen von

In allen Berioden ber neuer . fehr wenig nach

Go bemerten 1011 - ang hatte nach Friedrich's tonenden Phrajeologie bon als Kurfürften von feine Bermittlung anbieten - Beillung einer Reichsneutraeife beschloß der Reichsnicht aber auch bas zweite. Diergigfeit feiner Mitftanbe.

<sup>4)</sup> An Sebreel France on baneon que de la Inçon

<sup>&</sup>quot;) Horr. "

mun buvrage", Sprr. 2, 300.

hat Friedrich bamals einen Augenblick baran gebacht, im Ginvernehmen mit bem Wiener Sofe ben Wirren im Reiche ein Biel git iegen. Er ware nicht abgeneigt gewesen, unter Umftanben eine Bahl bes Großbergogs Frang jum römischen Könige ju unterftugen, wenn ihm ber Wiener Sof freie Sand zu weiterer Ausbehnung ber preußischen Macht gelaffen hatte; er ermächtigte seinen Gesandten in Wien (14. Mars 1743)1), bei geeigneter Gelegenheit die Heuferung fallen ju laffen, fein Berr fei weit bavon entjernt, bon ber Königin bon Ungarn für eine Unterftugung ihrer Bolitif neue Abtretungen zu verlangen : "bas heilige romifche Reich aber iei groß genug, und tonnte man in ber Nachbarichaft Gr. Ronigl. Majestät Convenances vor Diefelbe genug finden". Es war in erfter, flüchtiger Unbeutung ein Gedante, ber fpater oft genug wieder angeregt worben ift, ber Bebante einer Theilung ber Berrichaft in Deutschland zwischen Desterreich und Preußen nach ber geographischen Sphare ihres Machteinfluffes.

In Wien nicht einmal bis zu einem Meinungsaustausch über diefen Gedanten gelangt, nahm Friedrich im Commer 1743 feine Reichsvolitif mit erhöhtem Rachbrude wieder auf. Statt an ben Körper mandte er fich jest an die Glieder; was am Reichstage nicht zu erzielen gewesen mar, follte jest burch Berhandlungen in ben einzelnen Kreisen bes Reiches versucht werben. bie man zu einer Affociation zu vereinigen hoffte; bas Reutralitatebeer, beifen Aufstellung wieber in Ausficht genommen murbe, hatte fich ftatt Reichsarmee biesmal Uffociationsarmee genannt. Gur fich jelbst begehrte ber Ronig ben Titel eines immerwährenben Generallieutenants ber Reichstruppen2). Ließ fich dieje Forderung burchseben, jo fprach bamit bas Reich die offizielle Unertennung der militärischen Segemonie Breugens in Deutschland ans; bann war es bennoch eingetreten, daß ber Ronig von Breugen bas Ansehen des Raifers hatte und ber Rurfürst von Baiern bie Laft; es ware ein erblicher Majordomat im Reiche geschaffen worben, ber über furz ober lang bas abgelebte Bahlfaiferthum verdrängt haben würde.

<sup>1)</sup> Norr. 2, 352. 2) Norr. 2, 484.

Muf einen anbern Bunft feines Programms, ber von faum minder einschneibenden Folgen gewesen sein wurde, bat ber Ronig ein prinzipielles Gewicht nicht gelegt. Wir fprechen von ber bamals viel ventilirten Frage einer umfassenden Gafularifation. Richt weil man in ben geiftlichen Territorien einen freffenden Schaben am Reichstörper gesehen hatte, war Diese Frage in Unregung gebracht worben, fondern nur aus praftischen Grunden, weil diese Bebiete bas geeignetfte Aequivalent gur Befriedigung ber perschiedenen berechtigten ober eingebildeten Anipruche schienen. 2118 fich nach furger Beit in bem Raifer, ber bem Gafularijationsplan anfangs nicht abgeneigt gewesen mar, religiöse Strupel regten, und als auch vom politischen Standpunfte aus Bedenfen gegen die Opportunität einer Magregel laut wurden, die alle geiftlichen Reichsfürften und ben gesammten Klerus in Aufregung verjett haben wurde, ba fah auch Friedrich von biefem Blane ohne weiteres ab 1).

Bieberholt fpricht ber König bei ben damaligen Berhandlungen ben Grundiag aus, daß bas Reich feine Angelegenheiten felbit, ohne Ginmischung ber Fremben, ordnen muffe. Gin gang neuer Gefichtspunft zu einer Beit, wo die Trager ber Rronen bon England, Bolen, Ungarn, Schweden und Danemart zugleich deutsche Reichsstände maren und wo die Krone Frankreich als Garant eines ber Reichsgrundgesetze ihren ftehenden Bertreter am beutschen Reichstage hatte. Merfwurdigerweise galt nun ber Born bes beutschen Batrioten, wenn er fich über die Anmagungen ber Huslander ereiferte, immer nur ben Frangojen; zumal bie Thatfache, bag die farpathischen Kronlander bes Saufes Sabsburg jum Auslande gehörten, war gang aus bem Bewuftfein eines Beitalters geschwunden, bas fich bin und wieder mit bem Blan ber Rreirung einer gehnten beutschen Rur für Ungarn getragen bat. Es mochte ben meiften nabegu fegerisch flingen, wenn Friedrich in seinem Manifest von 1744 baran erinnerte. baff bie magnarijchen und fübflawischen Krieger, die bamals gang Subbeutschland überschwemmten, feine Gobne Bermaniens feien.

<sup>1)</sup> Rorr. 8, 90.

Bor allem aber betonte Friedrich, daß der Despotismus Englands im Reiche nicht minder unerträglich sei als der Frankreichs, und in diesem Sinue war es, daß er Ende 1742 in London seiner warnenden Borstellungen gegen den beabsichtigten Einmarsch einer englischen Armee in das Reich abgeben ließ. Schon 1741 hatte er den Gedanken geäußert, Hannover dem Könige von England ganz zu entziehen und es in eine welfische Secundogenitur zu verwandeln'); seht 1743, in dem stolzen Fluge seiner Entwürse, schreibt er: "Wenn der König von England den Wechanten macht, dann wird sein Kurland für immer für ihn verloren sein"2).

So wollte benn ber König jest auch Frankreich von jedem Einfluß auf die deutschen Angelegenheiten ausschließen, wie wir ibn ja icon im erften ichlefischen Kriege bemuht faben, Die Sachsen aus ihrer intimen Berbindung mit den Frangofen herauszuziehen und ben Raifer von ihnen unabhängig zu machen. Die Uffociation der Reichstreise follte fich, jo war feine Absicht, ohne Franfreichs Betheiligung bilben. Sierin lag nun aber zugleich der schwache Bunft des gangen Planes. Rein einziger von den damaligen deutschen Staaten außer Breußen und etwa noch Defterreich tonnte feine Truppen ohne Subfibien in's Welb ftellen : Subsidien liegen fich für die Theilnehmer an ber Affociation nur von Franfreich erwarten; Franfreich aber lehnte es ab, die finanziellen Laften eines Bundes zu tragen, in welchem es nicht nur nicht die führende Stellung, fondern überhaupt feinen politifchen Ginflug haben follte. Franfreich wünschte einen Rheinbund, nach Art des von 1658; das heißt, jagte König Friedrich, Frantreich will eine schwächliche Liga einiger Reichsfürsten bilben, um fie mit ber Ausführung feines Willens zu betrauen, einer Ausführung, beren Befahren Franfreich felbit fich nicht ausseten möchte").

Friedrich's Aeußerungen aus dem Anfange bes Jahres 1744 machen ganz den Eindruck, als wolle er seine Schilderhebung für ben Kaiser überhaupt aufgeben. In dieser Berstimmung aber

<sup>1)</sup> Bgl. Balorn's Bericht vom 16. Mai 1741; Rante S. B. 27. 28. Analetten S. 588.

<sup>\*)</sup> Morr. 2, 410. \*) Rorr. 3, 31.

erhielt er am 10. Februar aus Solland eine Abichrift bes Bormier Bertrages gwifchen Defterreich, England und Carbinien, aus bem er bie Abficht bes Biener Sofes gur Biebereroberung von Schlefien herauszulefen glaubte. Er hatte bieje Möglichfeit nie außer Betracht gelaffen, aber er fagte noch im Sommer 1743, er fühle fich ftart genug, die Defterreicher bort in Schlefien gu empfangen 1). Auch jest fpricht er von ber Starte feiner Defenfivitellung, an bie ber Rachbar mehr als ein Dal benten follte. bevor er jum Angriff ichritte. Gleichwol mar er ber Anficht, bag biefer Angriff über furg ober lang erfolgen werbe. In ben letten Jahren feiner Regierung ift es immer fein Sprichwort gemejen: "Chi sta bene, non muove"2); nicht jo im Kebruar 1744, in der großen Denfichrift über feine Befürchtungen"), in welcher er, mit fich felbit zu Rathe gebend, nach feiner flaren und icharfen Urt bas Gur und Biber auf großen Foliobogen einander gegenüberftellt; bier ichreibt er: "Der Grundfat ift mahr: wer gut fteht, foll fich nicht rühren; aber man muß augenblickliche Rube von wirflicher Sicherheit unterscheiben." Die lettere fah er nur in einer weiteren Schwächung ber öfterreichischen Dacht. In ber Ueberzeugung, bag es noch ein Dal zum Entscheibungstampfe um Schlefien fommen muffe, hielt er es fur feine Pflicht, benjelben in dem Augenblide ju propociren, welcher für Preugen ber gunftigfte war, in welchem es noch Bunbesgenoffen finben tonnte. Go ichlog er fein Offensibbundniß mit Franfreich.

Die Gedanken der Reichspolitikt waren damit ganz in den Hintergrund getreten. Die geplante Affociation hatte sich als undurchführbar erwiesen, die Berhandlungen in den Reichskreisen waren eben so gescheitert wie die früheren am Reichstage, und man beschränkte sich endlich auf die Berhandlung mit zwei Reichsfürsten, die am 22. Mai zu der Frankfurter Union zwischen dem Kaiser, Preußen, Pfalz und Heisen Kassel sührte. Der Plan vom vorigen Herbst hatte einen Bund Preußens mit dem Reiche

<sup>1)</sup> Morr. 2, 384, 398.

<sup>2)</sup> Baillen, ber Urfprung bes Fürftenbundes; S. 3. 41, 422.

<sup>\*)</sup> Morr. 3, 35.

unter Ausichluß von Franfreich beabsichtigt; ber jegige Plan beruhte auf ber Mliang zwischen Breugen und Franfreich, gu ber bie Union nur ein Anhangsel war : Friedrich bezeichnet fie ielbit als ben blogen Borwand feiner Schilderhebung 1). Der urfprfingliche Blan lief auf eine bewaffnete Mediation hinaus, ber jetige auf ben Krieg bis jum Meugerften. Jener nahm feine Schmälerung bes öfterreichischen Befitftanbes in Musficht, biefer bie völlige Nieberwerfung ber öfterreichischen Macht, Die Eroberung von Bohmen, Defterreichifch - Schlefien, Oberöfterreich. Behalt man bies im Gebachtniß, bag Friedrich 1743 feinen Banderwerb, fondern nur moralische Eroberungen, die Bebung feines Unfebens und Ginfluffes, bezwedte, fo wird man geneigter fein, feiner oft bezweifelten Berficherung Glauben gut ichenten, bag 1744 nicht die Abtretung der drei bobmischen Kreise, die er fich von feinen Berbundeten ftipuliren ließ, fein Motiv gum Rriege gewesen fei. Da ihm ber größte Theil ber Laft und Gefahr aufallen werbe, jo erflart er, bag eine Entichabigung bafür nicht mehr ale billig fei, betont aber, bag bie Aussicht auf ein paar Rreife in Bohmen an fich nicht hinreichend lockend fei, ihn auf bie Rube bes Friedens vergichten gu laffen : "Mein großer Rwed bei allem, was ich unternehme, ift die herunterbrückung bes Saufes Defterreich und bie Aufrechterhaltung und Wieberberftellung bes Raifers; gabe es biefe zwei Buntte nicht, fo wurde ich mich fehr gerne aller Ceffionen entschlagen und vorgieben, ruhig gu bleiben"2). Bwischen bem erften schlefischen Rriege mit feinem rein offensiven Charafter und bem fiebenjahrigen mit feiner rein befenfiven Tenbeng fteht ber Rrieg von 1744 ale eine burch die Defenfibe gebotene Magregel mit Offenfivaielen.

Darin ähnelt er bem bairischen Erbfolgefriege, daß in beiden im letten Grunde um das Schicksal von Baiern gesochten worden ist. Friedrich irrte sich 1744, wenn er den Blick Maria Theresia's unmittelbar nach Schlesien gewandt glaubte. Die Königin begehrte zunächst vielmehr nur Baiern. Baiern besand sich damals

<sup>1)</sup> Korr. 3, 72. 2) Korr. 3, 122 u. öfter.

vollständig in dienrentischen Gewalt, und die Politik des Wiener Holfes verfalgte im Simerständung mit England den von Lord Carrerer aufgestellten Grundsag: "Batern zu behalten, ohne viel davon zu reden". Man ermigt leicht, daß Friedrich, wenn er diese Abstalt gekannt datte, sich derselben mit nicht geringerem Kachdruck miderlegt baben würde, als einem direkten Angrisse auf Schlesten.

Dem Biener gofe ein Friedrich's Erbebung im August 1744 feineswegs unerwünscht gefommen?. io wenig wie fie ihm unerwartet fam. Die Baffenerfolge gegen die Frangojen und Baiern hatten die Zuverficht des Dofes und des Deeres jo gehoben, daß man der gleichen Ueberlegenheit gegen die Breufen und somit der Wiedergewinnung von Schlessen ziemlich ficher zu sein glaubte. Bit bie trop aller preußischen Barnungen fortgefeste Richtachtung Des Kaifers und des Reichstages vielleicht berechnete Bolitik bes Biener Sojes gewejen, um Preugen jum Gintreten für ben Raifer moraliich ju zwingen? Go viel erhellt, daß bei ben mili= tarischen Operationen Leiterreichs im Frühjahr 1744 auch ber Beiichtspunkt maggebend mar, durch Berdrangung ber faiferlichen Armee "bem Anjeben des Kaijers in Deutschland ben letten Stof zu verieken"31. Gerade dieje Bertreibung ber Raijerlichen aus dem Reiche betont Friedrich in seinem Kriegsmaniseste von 1744 mit Nachbruck. Niemand wird in Abrede stellen. baß er nach ben energischen Erflärungen, die er 1743 zu Gunften bes Kaisers in Wien hatte abgeben laffen, nicht wol mehr zurückgehen fonnte.

Zum Ueberfluß brängte nun noch in ber militärischen Umsgebung bes Königs eine Aftionspartei, über beren "ahitophelische Rathschläge" wir ben Grafen Podewils flagen hören und zu ber wir vor allen ben Feldmarschall Schmettau und ben Generalsmasor Rothenburg zählen bürfen<sup>5</sup>). Sehr hübsch stickelt Friedrich

<sup>1)</sup> Arneth 2, 296, 2) Arneth 2, 413. 3) Arneth 2, 391.

<sup>4)</sup> Rorr. 3, 243. 226.

<sup>\*)</sup> Podewils schreibt an Eichel, 8. Februar 1743: "Die secrete Rossorts, so man spielen läßt, und die Instruments, so man unter der Hand employiret,

in einer Ende 1742 geschriebenen bramatischen Gelegenheitssbichtung!) auf den Eisenfresserton, den seine Offiziere während der beiden Feldzüge angenommen hatten. Auf Schmettau's Drängen antwortet er einmal: "Der König von Preußen überseilt sich nicht, seine Stunde ist noch nicht gesommen" "), und an Rothenburg schreibt er im Herbst 1743: "Es freut mich doch zu sehen, daß ich meine natürliche Lebhaftigseit besser im Zaume halte, als das Publikum denkt").

Welcher Gegensat zwischen bem diplomatisch unvorbereiteten und ungebecken Beginn des ersten schlesischen Krieges und der weit ausgreisenden, berechnenden Borsicht, mit der Friedrich, ein Net von Verhandlungen auspinnend, den zweiten einseitet! Und wie negativ die Resultate des letzteren neben dem reichen Gewinne von 1742.

Trot der früher gemachten Erfahrungen hatte der König geglaubt, es noch ein Mal mit Frankreich wagen zu dürfen. Aber gleich in den ersten Stadien der Berhandlung zeigte sich von neuem Frankreichs alte Schwäche. Und doch blieb Friedrich bereits keine Wahl mehr. Es liegt schon etwas von der Tragik darin, die sein Leben in der Folge mehr und mehr verdüstert, wenn er, im Gespräch mit sich selber, am 26. April 1744 wie in trüber

gewisse Absidten zu befördern, seind mir zum Theil bekannt.... Ich verlasse mich nächst Gott auf Sr. Königk. Majestät erleuchtete Pénétration, und daß Dieselbe die secrete Vues gewisser Leute bald zu demeliren wissen werden." Und einige Tage später (s. d.): "Kann aus denen sulminanten Königlichen Höchsteigenhändigen Marginalien (vgl. Korr. 2, 327) über unsere Anfrage in materia securitatis publicae genugsam abmessen, was die Glode geschlagen. So sensible indessen mir auch selbige vor mein Particulier sallen müssen, so getrost und geruhig kann ich nunmehro allen denen zu besürchtenden üblen Zusten entgegensehen, wenn ich als ein redlicher und treuer Diener das meinige bierunter gethan und gesaget. Das übrige muß ich der Providence und der geit anheimgeben, welche den ahitophelschen Insimuationen und Consilis auch ihr Maß und Ziel zu geben wissen werden." — Schmettau schreibt an den Kaiser, Mech II. August 1744: "M. de Spon, Son ministre à notre cour, ne doit pas ignorer combien j'ai poussé à la roue à déterminer le Roi mon maître à commencer à agir." (Geh, Staatsarchiv.)

<sup>1) (</sup>Euvres 14, 288.

<sup>2)</sup> Morr. 2, 363. Bgl. 2, 384. 3) Korr. 2, 414.

Borahnung die Worte niederschreibt: "Bedenkt man die Stellung des Hauses Desterreich, das sich eine Partei in Deutschland wirdt und alles umwälzen wird, wenn ich mich nicht einmische, so wird man die harte Noth ersehen, die mich zu handeln zwingt, ich mag wollen oder nicht"). Ungehört verhallten alle Wahnungen, die er jeht wie vor drei Jahren nach Frankreich sandte: "Alles in unsern Operationen muß Kraft sein; tändeln wir nicht an der Obersläche, sondern gehen wir an die Wurzel").

Er hatte auf die persönliche Energie König Ludwig's gerechnet, der die "von König zu König"") verhandelte preußischfranzösische Allianz sein eigenstes Werk nannte. Aber es kam nur zu bald dahin, daß Friedrich an den Kand einer französischen Denkschrift, die eine beabsichtigte militärische Operation mit dem Beispiel Ludwig's XIV. motivirte, mit ditterem Hohne die Worte schried: "Das war ein ganz anderer Mann, dieser Ludwig XIV.")

Er hatte auf Rußland gerechnet und in seinem Vertrage mit Frankreich sich ausbedungen, zu nichts verpflichtet zu sein, bevor eine Tripelallianz zwischen Preußen, Rußland und Schweden zum Abschluß gelangt sein werde. Jest erhielt er, gerade im Begriff, für den Kaiser zu marschiren, aus Moskau die Nachricht von Palastintriguen, durch welche die Anhänger Desterreichs und Englands am russischen Hofe ihre Stellung neu befestigt hatten; der Vicekanzler Bestussew, den er zu stürzen gesucht hatte, war zum Großkanzler ernannt.

Er hatte auf Sachsen gerechnet, hatte es als "fast ficher" betrachtet"), daß Sachsen sich beeilen werde, ber großen Allianz beizutreten. Statt bessen folgte ihm Anfang Oftober ein sächsisches Heer als österreichisches Hulsscorps nach Böhmen und bedrohte seine Rückzugslinie.

Berhangnisvoller als alles war, bag auch bie militarischen Berechnungen bes Königs nicht zutrafen. Sein ganger Kriegs-

<sup>1)</sup> Rorr. 3, 109. 3) Rorr. 3, 210. 303. 3) Rorr. 3, 131.

<sup>4)</sup> Mai 1745. Rort. 4.

<sup>5)</sup> Storr. 3, 136.

plan fpitte fich babin gu, bem Feind in Bohmen eine Enticheibung lichlacht ju liefern. Es tennzeichnet feine Rriegführung im Begenfag zu ber ber Zeitgenoffen, bag er große, ichnelle Enticheibungen berbeiguführen bestrebt ift. In feinen balb nach bem zweiten schlesischen Kriege geschriebenen "Generalprinzipien vom Rriege" fagte er in dem Abschnitte, ber von ber Schlacht banbelt'): "Unfere Rriege muffen furg und lebhaft fein. Es eignet fich fur uns in feiner Beife, Die Gache in Die Lange gu gieben. Wer preußische Seere tommandirt, muß flug suchen, Die Dinge gur Entscheidung ju bringen. In einem Wort, man muß fich in Ansehung ber Schlachten an bas Wort halten: Es ift beifer, bag ein Mann umfomme, als bag bas gange Bolf verberbe." "Die Scharmugel, Rencontres und fleinen Gefechte", jagt er in der früheren Redaftion der Histoire de mon temps?). "find für die Einzelnen verderblich und entscheiden nichts für bas Wol bes Staates." . . . , Man verliert mehr Leute, wenn die Armee in einem fort vom Teinde geneckt wird, als wenn eine Schlacht bas Glud nöthigt, fich zu entscheiben, und ben Feind mit allen Truppen, die er auf die Chicane und den fleinen Rrieg verwenden fonnte, in die Flucht treibt"3). Bor allem rechnete Friedrich auch mit dem Ginfluffe, ben ein großer Schlag, eine gewonnene Schlacht ftets und in viel höherem Dage als jedes andere militarifche Ereigniß auf die Stimmung ber europaischen Rabinete, auf die gange Konjunktur ber internationalen Bolitit ausüben wirb4). Die Borftellung, bag jebe Campagne gleich im Anfange burch eine entscheibenbe Schlacht ihre Signatur erhalten muffeb), war ihm bamals jo geläufig, bag er auf andere

<sup>1) (</sup>Euvres 28, 84,

<sup>7 6. 447.</sup> 

<sup>\*)</sup> Ebenb. 258.

<sup>\*) &</sup>quot;Une bataille gagnée, et la politique se tournera aussi fort à notre avantage", so schricht Friedrich am 20. Sept. 1744 (Korr. 3, 288), vier Tage nach der Einnahme von Prag, d. h. nach einem Ereignisse, dem an sich er gewiß keine untergeordnete Bedeutung beimaß.

b) Bgl. Korr. 3, 348. Claufewiß hat gesagt (vgl. die Kontroverse zwischen Delbriid und v. d. Golb siber Friedrich's Ansichten in Bezug auf die Schlacht, Beitschr. j. Preuß. Gesch. 16, 301. 312. 401): "Bonaparte ist wol kaum in

. 7

Mittel, seine Stellung in Böhmen haltbar zu machen, ernstlicher gar nicht gedacht hat 1). Es ist nun bekannt, wie der alte ersährene Marschall Traum, den er später seinen Meister in der Kriegstunst nannte, ihn binnen wenigen Bochen vier Mal versgeblich zur Schlacht hat anstüden lassen: am 6. Oktober bei Zirnau, nicht mehr weit von der bairischen Grenze, am 25. auf der Höhe von Marschowis, vierzehn Tage später bei Kuttenberg und noch Ende November vor Königgräß. Indem er den Preußen entweder vollständig auswich oder sich ihnen in unangreisbaren Positionen gegenüberstellte, nötthigte Traun den König, aus Mangel an Unterhalt und um nicht von seiner Berbindung mit Schlessen abgeschnitten zu werden, in den letzten Novembertagen ganz Böhmen zu räumen, mit sehr beträchtlichen Berlusten an Mannschaft und Kriegsmaterial.

Der Mißerfolg wirkte furchtbar beprimirend und bemoralissirend. Die glänzendste Armee Europas schien durch den einen unglücklichen Feldzug in Trümmer verwandelt. "Wir haben keine Armee mehr", schrieb der Minister für Schlesien, Graf Münchow, am 20. Dezember an den Grafen Podewils"), als er mit blutendem Herzen die durch Krankheit und Desertion stark gelichteten Reihen über das Gebirge zurückkehren sah; "was wir haben, ist nichts als ein Hausen Menschen, noch bei einander gehalten durch die Gewohnheit und die Autorität der Offiziere, und diese Offiziere

einen seiner Kriege ohne den Gedanken ausgezogen, seinen Gegner gleich in der ersten Schlacht zu schlagen, und Friedrich dachte eben so in kleineren Bershältnissen und beschränkteren Kreisen, wenn er an der Spitze eines kleinen Decres sich im Rüden gegen die Russen oder die Reichsarmee Lust machen wollte." In seinen beiden ersten Kriegen hat Friedrich wol ohne Einschränztung jedes Wal beim Beginn der Campagne eben so gedacht wie Rapoleon. 1742 hat er schon in Rähren, noch im Binter, den Desterreichern eine Schlacht liefern wollen; er ist damals wol hauptsächlich durch die Argumente einer Denkschrift von Schmettau (d. d. 1. Rärz; Geh. St. A.) davon zurückehalten worden.

<sup>1)</sup> Rur Korr. 3, 137 gebenkt Friedrich der Eventualität, "si l'armés autrichienne veut éviter le combat", hält aber in diesem Fall ihr Bersbleiben in Böhmen für eine Sache der Unmöglichkeit.

<sup>2)</sup> Dronjen 5, 2, 369.

felbst find alle migvergnügt, viele von ihnen in verzweifelter Lage: es bedarf nur der geringften Schlappe in biejer Jahresgeit, um es gur Meuterei unter ben Golbaten gu bringen, wie wir fie bei ber Disziplin unserer Armee für nicht mehr bentbar gehalten haben." Ein anderer Beuge urtheilt über bie Gemeinen gunftiger, und in ber That werden es ja nicht die schlechteften Elemente gewesen sein, die während ber Maffendesertion bes Berbites bei ber Sahne geblieben waren; aber um fo abfälliger außert fich biefer tompetente Beurtheiler, einer der fähigften Ropfe bes gangen Seeres, über bie Generalität, ja über bas gejammte Offiziercorps. Bei ben meiften Generalen, ichreibt Sans Rarl b. Winterfelbt'), feien leiber "bie Sentiments eingeriffen, fich bor bem Teinbe nur praecaviren ju wollen, bag er uns feinen Schaben auffigen moge". Wie bumpf flingt bas Wort bes Konigs in einem Briefe an ben Erbpringen von Deffau (8. Januar): "Unfere alte Reputation wird eben jo ichnell babin fein, als wir fie gemonnen haben."

Noch hoffte Friedrich auf Verhandlungen. Am 20. Januar ftarb Kaiser Karl VII., dessen Gerechtsame dem Könige den äußeren Anlaß zu dem Kriege gegeben hatten. Friedensvorschläge, die er zur Uebermittlung an den Wiener Hof, im wesentlichen auf der Grundlage des status quo ante, in London übergeben ließ, wurden, nachdem man den König lange hingehalten hatte, endlich zurückgewiesen. Auch Rußland Ichnte die ihm angedotene Vermittlerrolle ab. Die Hoffnung, durch die Aussicht auf die Kaiserfrone Sachsen zu gewinnen, erwies sich als trügerisch, während der junge Kursürst von Baiern zu Füssen sich mit Friedrich's Gegnern verglich. Sein Freund unter den Staatsmännern Engslands, Lord Chestersield, ließ dem Könige jetzt sagen, er möge sich auf einen harten Stoß gesaßt machen. Frankreich unterstützte ihn in dieser Lage weder durch die Diversion, zu der es sein Vertrag verband, noch mit Geld2).

<sup>1)</sup> Dronfen 5, 2, 468 Anm. 2.

<sup>7)</sup> Der Marschall Noailles, König Ludwig's Bertrauter und Berather, schreibt an denselben am 29. April 1745 (Correspondance de Louis XV et Bistorische Bentschrift R. B. Bb. VII.

In feinen Aufzeichnungen aus ber Rheinsberger Reit icheint Friedrich zu ichwanten zwischen beiterem Genufleben und rauber helbenlaufbahn. Die Enticheidung mar ihm bann nicht ichmer gefallen, aber fie war folgenichwerer, ale er vorweg hatte ermeffen ober ahnen fonnen. Eine Rudfehr zu ber Rube und Beichaulichleit bes Genuffes, Die er fo oft gepriefen, Die Umtehr auf bem Bege bes Rampfes und ber Befahr mar fortan nicht mehr möglich. Die Berpflichtungen, Die er fich einft burch bie itolie Bergangenbeit Brandenburgs und ben Ruhm feines großen Uhnen auferlegt geglaubt hatte, die verdoppelten ihm jest ber eigene Ruhm, Die eigene Bergangenheit. "Ber fruh genieft. entbehrt in feinem Leben mit Willen nicht, was er einmal befaft" - bas ift ber Ton, ber uns aus ben Briefen jener Tage entgegentlingt. Am 27. April ichreibt Friedrich an Bobewils : Benn alle meine Gulfsquellen, alle meine Berhandlungen berfagen, wenn, mit einem Borte, alle Ronjunfturen fich gegen mich erflaren, bann will ich lieber mit Ehre untergeben, als verloren fein für mein ganges Leben an Ruhm und Ruf. 3ch habe mir einen Chrenpunft baraus gemacht, mehr als irgend ein anderer beigetragen zu haben gum Bachsthum meines Saufes; ich habe eine herporragende Rolle gespielt unter ben gefronten Sauptern Europas: bas find eben fo viele perionliche Berpflichtungen, bie ich eingegangen bin, und die ich voll entichloffen bin aufrecht zu halten, auf Roften meines Bluds und meines Lebens." In fcmveren Seelenkampfen, bei ernfter Ginkehr in fich felbit, warb ber junge Fürft jener Rraft im Inuern fich bewußt, bon welcher bas Dichterwort fpricht, an das wir eben unwillfürlich erinnert wurden : Ber fich ruften will, muß eine Rraft im Bufen fuhlen, Die ihm nie verfagt."

Wir kennen bie Lebhaftigkeit, die stürmische Ungeduld, das verzehrende Feuer des Königs. Auch jest hat er mit biesem

Feinde inwendig in fich ju fampfen, "Bunfcht mir viel Bebuld", horen wir ibn feufgen, "benn ich bedarf ihrer unendlich." "Dein Blut wallt boje", ichreibt er ein anberes Dal; "bas Spiel, bas ich fpiele, ift fo betrachtlich, bag es mir unmöglich ift. bem Musgange mit faltem Blute entgegenzusehen." Berjegen wir und einen Augenblid in bes Ronigs Lage. Schon feine militarifchen Aufgaben ichufen ibm Beichäftigung und Corge genug. Leibige Giferfüchteleien zwischen ben beiben Marschällen, Die ihn 1744 in's Gelb begleitet hatten, amijchen bem Grafen Schwerin und bem Erbpringen von Deffan, hatten enblich gu ber Seimfehr bes ersteren geführt, mahrend ber Erbpring burch torperliche Leiden jest verhindert war, dem Konige ein Beiftand au fein; ber Mehrgahl ber andern Generale fehlte es an Entichloffenheit und Initiative. Richt blog bie großen ftrategischen Entwürfe nahmen ben Konig in Anspruch, auch die Laft bes militarifchen Details rubte auf feinen Schultern. Die langgebehnte Aufstellung feiner Regimenter von Liegnit bis Jagern= borf erheischte fortwährende Berichiebungen je nach ben bin und ber ichwankenden Rachrichten, Die über die Bewegungen bes Reindes jenseits ber Berge einliefen; bas Berpflegungswefen, bas auf ben vorjährigen Gelbaug von verhangnigvollstem Ginflug gewesen war, bedurfte bei ber Erschöpitheit ber preugischen Brovingen ber unausgesetten perionlichen Rontrole bes Ronigs, und aufreibender als alles war ber qualende Gebante, bemnächft bie letten finanziellen Quellen bes Staates verfiegen und ein Seer von 100 000 Mann ohne Gubfiftengmittel gut feben. Wie fehnlich ichaute boch ber Konig jeden Tag nach ben Rurieren aus, die ihm die Deveschen über ben Stand seiner Diplomatischen Berhandlungen in's Lager trugen; aber fort und fort fab er fich auf's neue enttäufcht, benn ftatt ber Ent icheibung über Rrieg und Frieden brachte jeder Tag nur neue Berwidlungen und neue Zweifel. "Schlimmer als bie fchlimmfte Gewifheit," jo rief er, "ift bies ungewiffe harren." Auch bier wie in ben militarischen Fragen war er auf fich jelbst angewiesen. Gein einziger Berather, ber Graf Bobewils, war wie gewöhnlich für die Bolitif bes Gehenlaffens ober für die jebes Mal schwachherzigsten Schritte. Wer lehrte den Einsamen, ob er diese Rathschläge zurückweisen, ob er die Berantwortung für die kühneren Entschlüsse auf sich laden durste? Schien doch der Ersolg den Bedenken des Ministers gegen den begonnenen Krieg, die Friedrich vor einem Jahre von der Hand gewiesen hatte, jett Recht zu geben: sollte der König noch ein Mal seines gewagten Weges gehen, durste er noch an sich selbst glauben? Der Kadinetsrath Sichel, der beständig um die Person "seines jungen Herrn" war, schreibt an Podewils: "Gott besreie Se. Königsliche Majestät endlich einmal von so entsehlichen Unruhen und Sorgen, welche, obsichon Sie dieselben gegen das Publikum zu dissimuliren wissen, mir, dem sie bekannt sind, das Herz bluten machen".

Friedrich hat fich nie entscheiben mogen amischen ber Unnahme einer weifen Borfehung und eines blinden Beichides, und nicht minder problematisch war ihm die weitere große Frage nach bem Berhaltnig ber menschlichen Freiheit und fittlichen Gelbftbestimmung zu ben Ginwirfungen fei es nun göttlicher Fügungen ober ftarrer Raturbedingungen. In fruhefter Jugend hatte ibn die aufmerkfame Beschäftigung mit ben Lehren ber reformirten Rirche auf ben Brabeftinationsglauben geführt, ben er in ben Tagen feiner Ruftriner Befangenichaft mit großer Sartnädigfeit pertheibigt bat'). Etwas fpater ift er in feinen Briefen an Boltaire ein eifriger Berfechter bes philosophischen Determinismus. Nach einem Menschenalter, im letten Jahre des fiebeniährigen Rrieges, fchreibt er: "Ich überlaffe mich bem Beschide, bas bie Belt nach feinem Belieben leitet. Bolitifer und Rrieger find gulet nur Drathpuppen ber Borjehung. Nothwendige Berfzeuge einer unfichtbaren Sand, handeln wir, ohne zu wiffen, was wir thun" 2). An Boltaire ichreibt er in biefer Epoche: "Je alter man wird, um fo mehr überzeugt man fich, bag Geine Maieftat ber Rufall brei Biertel ber Arbeit biefes elenben Beltalls be-

<sup>1)</sup> Ramentlich auf das 9. Kapitel des Römerbriefes gestützt. Bgl. Ranke S. B. 27. 28, 124.

<sup>\*)</sup> Œuvres 19, 327.

jorgt"1). Roch einige Sahre fpater bemerten wir bann, bag Solbach's Suftem ber Ratur feinen lebhaften Wiberfpruch berausforbert : mit ftarfem Accent betont er gegen ben Katalismus bes frangofischen Philosophen die Freiheit bes menschlichen Billens. Indem er bei diejem Unlaffe bas Berhaltnig von Freibeit und Rothwendigfeit zu umschreiben versuchte, gelangte er boch nur ju einer etwas außerlichen Lojung : es fei mit ber Freiheit wie mit ber Weisheit, ber Bernunft, ber Tugenb, ber Gefundheit; man befige fie nie vollfommen, fondern nur mit Unterbrechung. "Wir find in einigen Dingen paffip, unter ber Berrichaft ber Fatalität, und in andern aftiv, unabhangia, frei"2). Rebren wir aber in bas Ramenger Feldlager von 1745 gurud, um ju feben, wie Friedrich in einer großen Krifis praftisch zu diesen Fragen Stellung nimmt. Er legt ben Musgang in bie Sand ber Borichung, aber er nennt biefelbe eine blinde; er ipricht von ber Bestimmung, in beren Sand bie Entscheidung ruht, aber er fest zweifelnb bingu: "Wenn es eine Beftimmung giebt"3). Er lagt es also bahingestellt, ob bas, was bevorfteht, geschehen joll, nach göttlichem Rathichluffe und vorgesettem Zwecke, ober nur geschehen muß, nach einer mechanischen Verfettung von Ursache und Wirfung - bas indeg scheint er bamals angenommen gu haben, daß ber bem menschlichen Auge verhüllte Ausgang vorweg feststehe; ja gerabe dieje Annahme ist es, die ihm eine gewisse Beruhigung gab. Gine Beruhigung, Die jedoch weit entfernt war von dem paffiven Quietismus, in welchem er in jener späteren Auseinanderjetzung mit Solbach bie bemoralifirende Ronfequeng

<sup>1)</sup> Œuvres 23, 27. An diese Stelle anknüpsend, hat Laurent (La philosophie de l'histoire S. 91) seinen kurzen Abschnitt über Friedrich's II. geschichtsphilosophische Ansichten überschrieben: "Sa Majesté le Hasard". Es ist aber wol unzutressend, wenn man bei Friedrich von einem bestimmten Dogma über diese Fragen sprechen will. Sein immer reger Trieb nach Ertenntniß ließ ihn angesichts der großen Probleme der Religion und Geschichtsphilosophie nie über den Zweisel sinaussommen. Bgl. zu diesem ganzen Gegenstande, der einer nüheren Untersuchung in Bezug auf Friedrich werth wäre, Ranke S. B. 29, 295.

<sup>\*)</sup> Œuvres 9, 153.

<sup>3)</sup> An Bodewils, 19. April, 8, Dai.

bes Schichialsglaubens fieht: er überwindet in fich jelbit und für fich jelbst biese sittliche Gefahr desselben, indem er fich von dem Bebote ber tategorischen Bilichterfullung, bes unentweaten Ausharrens in dem dunkeln Kampie zwijchen Freiheit und Rothwendigfeit, leiten läft. Erit in bem Bewuftsein ber voll erfüllten Bflicht glaubt er die Berantwortung für bas, mas geschehen wird, den unerhittlichen Rachten außerhalb bes Menichen qu= malgen zu durfen. Doren wir feine eigenen Borte in den bentmurbigen Briefen an Bodewils: "Benn wir uns nichts vorzuwerfen haben, bann brauchen wir uns nicht über Ereigniffe und Ungludefälle zu betrüben, denen alle Menichen ausgesett find." — "Berliert nicht den Duth und thut Eure Bflicht an Gurem Theile, wie ich die meine thue an dem meinen, und im übrigen eracht Euch in das, mas die blinde Borjehung enticheiden wird: was auch geschehen mag, wir werden ohne Vorwurf fein: nicht Kluaheit ober Tapferkeit wird es jein, mas uns fehlt, jondern bie Bujammentunft ber Dinge." - "Beruhigen wir uns, arbeiten wir mit Emfiafeit, und machen wir uns nicht vorweg Gebanfen über das, was die Zufunft uns bereitet"1). Friedrich arbeitet. jo ift fein Husbruck, wie ein Bjerd; er glaubt fich zum Schlusse jo gedeckt, daß fein Unfall ihm zustoßen fonne; aber er läkt nie "biefe Schläge ber Borjehung" außer Berechnung, "gegen bie menschliches Verstehen nichts vermag". "Auf alle Fälle", bas bleibt immer fein Schluß, "wird man mich nicht anklagen können, etwas verfäumt zu haben"2). So ließ er fich benn auch barin nicht beirren, daß der Krieg, durch den er sich jest am Rande des Abgrundes jah, eine Nothwendigkeit, eine Bflicht für ihn gewesen fei : "Imei Jahre iväter oder früher gelten nicht die Dube, bafe man sich um ein vorhergesehenes Uebel frankt"3).

Sie enthalten nicht die Ergebnisse methodischer Spekulation, diese Worte an Podewils, wie sie der König im Drange der Arbeit und der Sorgen mit seinen leichten, fließenden Zügen ohne jede Korrektur auf das Papier wirft; noch weniger wollen sie ein System geben; es sind die unmittelbaren Laute eines Wenschen-

<sup>1) 26.</sup> April. 2., 9, Mai. 1) 6., 17. April. 22. Mai. 1) 26. April.

bergens, bas, an innerem Leben reich und von mächtigen Ginbruden bewegt, bem, was es burchmacht und an fich erfährt, einen Musbrud geben muß, gleichsam jum letten Abichluß bes innerlichen Rlarungsprozeffes, jum außeren Beichen bes Sieges über Zweifel und Unruhe. "Ich glaube es", ichreibt Friedrich ient (8. Mai) an Bobewils, "baf Gie erstaunen, in ber fcmerften Brifis, in ber ich Zeit meines Lebens mich befunden, mich fo rubig zu feben. Ich antworte Ihnen, bag ich viel über mich gewinnen mußte, ehe ich mir biese Unempfindlichfeit verschaffte. Benn man fich die Freiheit bes Beiftes erhalten will, die unter den Umftänden, in denen ich mich befinde, so nöthig ist, jo giebt es fein anderes Mittel, als fich für alle Ereigniffe fertig gu machen. 3ch bin, bem Simmel fei Dant, gegenwärtig in einer Gemutheberfaffung, bie mir geftattet, mit faltem Blute an allen ben grofien Borfehrungen ju arbeiten, die ich zu treffen habe; ich habe innerlich barum nicht weniger gelitten." - "Macht es wie ich", fchreibt er in einem andern Briefe, "ber ich meiner Seele Stockichlage gebe, auf baß fie geduldig und ftill werbe."

Graf Bobewils hatte bavor gewarnt (24. April), alles auf ein Blatt zu feten; nicht bloß Schlefien, fonbern ber beste Theil bes alten preufischen Befites ftebe ichon auf bem Spiele; von Thron und Land vertrieben, werde ber Konig verwegene Entichluffe zu fpat bereuen. Friedrich aber munichte gerade nichts jehnlicher als die ichnelle, große Entscheidung, als eine Sauptichlacht: fie berbeiguführen ließ er die Gebirgspaffe unbefett, Die Schleffen iperren, voll Begierbe, ben Teind, ber ihm im vorigen Relbauge fo oft ausgewichen mar, in die schlefische Chene herabfteigen zu feben und erreichen zu fonnen. "Es bleibt mir fein anderer Ausweg übrig", fo rechtfertigt er feinen Entschluß gegen ben Minifter (8. Mai), "als ein großer Schlag. Die Enticheibung barüber fteht nicht bei mir, fo bag ich nichts baran andern tann: boch werbe ich mit aller erbenflichen Sorgfalt handeln, mein bischen Ginficht anwenden in feiner gangen Ausbehnung, und, wenn wir handgemein werden, alle bentbare Rlugheit und alle bentbare Energie; und meine Berfon werde ich eben fo wenig ichonen wie ben geringften Solbaten, ju fiegen ober ju fterben.

3ch gestehe es, ich spiele hohes Spiel, und wenn alles Unglud ber Welt bei biefer Gelegenheit sich wider mein Haupt verschwört. so bin ich verloren; aber von allen Dingen, die ich in meiner gegenwärtigen Lage ersinnen fann, ift bie Schlacht bas einzige. was mir frommt; diese Arznei wird über bas Schickfal bes Rranten entscheiben, binnen wenigen Stunden." Jede Beile bes Könias athmet feine rudfichtsloje Entschlossenheit. "Entweder werde ich feinen Mann nach Berlin zurücführen, ober wir werden sicgreich sein", hatte er gleich nach seinem Abgange zur Armee 1) aeschrieben. Und wenige Tage später: "Seid überzeugt, bag wir Schlesien behalten, oder Ihr werdet nur unsere Gebeine wiedersehen." — "Entweder will ich untergehen, oder ich will mich auf dem Fuße behaupten, auf dem ich mich befinde"2). Was er bem Minister in Diesen vertraulichen Sandschreiben faat, lagt er ihm zur Befräftigung feines unerschütterlichen Borfates burch ben Rabinetsjefretar gemiffermaßen officiell wiederholen: "Se. Königl. Majestät beklariren hierbei fort et ferme, daß an keine Cession des geringften Studes von Ober = oder Riederschlesien noch dem Glatischen jemals zu gedenken sei, und daß, wenn der Wienerische Hof darauf insistirte, des Königs Majestät le tout pour le tout risquiren, und nichts oder alles verlieren wollen." Den schroffften Husbrud biefes antiten Belbenfinnes enthält bas ergreifende Schreiben vom 27. April: "Ich habe den Rubiton überschritten, und entweder will ich meine Macht behaupten, oder alles joll untergehen und alles, was preußisch heißt, mit mir begraben werden. Wenn der Jeind etwas beginnt, so werden wir ihn jo gewiß besiegen, ober wir werden uns alle niederhauen lassen, für das Beil des Baterlandes und für den Ruhm der Dynastie. Mein Entschluß ist gefaßt; was Ihr auch unternehmen mögt, es ist unnük, mir davon abreden zu wollen. Welcher Schiffstapitan ift feige genug, wenn er sich vom Feinde umringt sieht, wenn er alle Anstrengungen gemacht hat, sich los zu machen, und feine Rettung mehr sieht, daß er bann nicht hoch-

<sup>1) 29.</sup> März.

<sup>2) 6., 19.</sup> April.

herzig die Lunte in den Bulverraum wirft, um den Feind um feine Erwartung zu bringen?"

Der fühle Berftand fragt: Bleibt die Denfart, die Seer und Staat auf einen großen Burf wagen will, auch ihrer Berant wortlichfeit fich bewußt? Rann, was an bem Rapitan als bewundernswerthe That ericheint, für das Saupt eines großen Staates nicht ein Berbrechen werben? Bang bavon abgefeben, bag eine Rataftrophe bes Staates, ftatt wie bas Huffliegen bes Rriegsschiffes bie Gegner um ihre Erwartung gu bringen, boch gerabe die Erfüllung ihrer Wünsche gewesen wäre. "3hr benft als fehr ehrenwerther Mann", antwortet Friedrich auf Bodewils' Warnungen1), "und wenn ich Bodewils ware, fo wurde ich eben fo benten." Auf welche höhere Berantwortlichkeit beruft er fich alfo? Mag hier ber größte Apostel bes polis tifchen Ibealismus bie Sache bes Ronigs führen. "Wenn es gilt," fagt Fichte in feiner achten Rebe an die beutiche Nation, "wenn es gilt, alle Zwerte bes Staates im blogen Begriffe, Gigenthum, perfonliche Freiheit, Leben und Bolfein, ja die Fortbauer bes Staates felbft auf bas Spiel gu fegen; ohne einen flaren Berftandesbegriff von der ficheren Erreichung des Beabsichtigten, bergleichen in Dingen dieser Art nie möglich ift, ursprünglich und Gott allein verantwortlich zu entscheiben: bann lebt am Ruber des Staates erft ein mahrhaft ursprüngliches und erftes Leben, und an diefer Stelle erft treten ein die mabren Dajeftaterechte ber Regierung, gleich Gott um höheren Lebens willen bas niebere auf bas Spiel zu feten." Der begeifterte Philofoph preift das Bolt, das bann fahig ift, "fei es auch nur in feinen hochsten Stellvertretern und Anführern, bas Beficht aus ber Beifterwelt, Gelbständigfeit, in's Muge gu faffen und von Liebe bafur ergriffen ju werben". Gewiß handelte es fich für das preußische Bolt in dem schweren Frühjahre von 1745 um nichts Geringeres als um feine Gelbständigfeit, Die es eben errungen hatte, als um feine ftaatliche Exiftenz im hoheren Sinne. Wenn ber junge Ronig feines Ministers Rathichlage annahm und

<sup>&</sup>quot;) 27. April.

3ch gestehe es, ich spiele hobes Spiel, un ber Welt bei biejer Belegenheit fich wiber me fo bin ich verloren; aber von allen Dinge gegenwärtigen Lage erfinnen fann, ift bie was mir frommt; dieje Argnei wird ab Rranten entscheiben, binnen wenigen Stund Ronigs athmet feine rudfichteloje Enticht werde ich feinen Mann nach Berlin gurudin fiegreich fein", hatte er gleich nach feinem geschrieben. Und wenige Tage fpater: " S Schlefien behalten, ober Ihr werdet nur feben." - "Entweder will ich untergehon auf dem Jufe behaupten, auf dem ich mich bem Minister in Diesen vertraulichen Sand ihm gur Befräftigung feines unerichütter! ben Rabinetsfefretar gemiffermaßen officie Königl. Majestät beflariren hierbei fort ut Ceffion des geringften Studes von Dber noch bem Glatischen jemals zu gebenten in Wienerische Sof darauf insistirte, Des Mon pour le tout risquiren, und nichts oder all Den schroffften Ausbrud Diefes antiten Dell ergreifende Schreiben vom 27. April : \_\_\_ überschritten, und entweder will ich meine alles foll untergehen und alles, was probegraben werden. Wenn ber Feind etwawir ihn jo gewiß besiegen, ober wir werben laffen, für bas Beil bes Baterlandes III Dynaftie. Mein Entschluß ift gefaßt; was mögt, es ift unnug, mir bavon abreben Schiffstapitan ift feige genug, wenn er fin fieht, wenn er alle Anstrengungen gemin machen, und feine Rettung mehr fieht, bo

<sup>1) 29.</sup> März.

<sup>2) 6., 19.</sup> April.

Bohmen heimgefehrt fei: "Er hatte weniger Anmagung; er borte: feine Antworten waren gartfühlender und weniger schneibend." Friedrich felbit fagt fpater über feine bamaligen Erfahrungen: "Das Glad ift ben Gurften oft verberblicher als bas Unglud; jenes beraufcht fie mit Unmagung; Diefes macht fie bedachtfam und beicheiben"1). "In buntelfter Nacht itrablen bie Sterne am hellften" - jo jagt er in feinem flaffischen Lehrgebicht über bie Briegsfunft2), indem er von dem Unglud fpricht, in welchem wahre Große erft fich offenbare. Go geläutert und gefestet, fteht er jest ba, ein ganger Dann, ein fester Salt fur bie Seinen. "Denft an bie Ronigin von Ungarn", ermahnt er feinen bergagten Minifter, "an biefe Frau, Die nicht verzweifelt ift, als Die Reinde por Wien ftanden und ihre blübenbften Provingen überschwemmten : wollt Ihr nicht ben Muth biefer Frau haben? . . . Berbet eben jo guter Philosoph, als 3hr guter Politifer feib, und lernt von einem Manne, ber nie die Bredigten von Elener noch andere besuchte, daß man bem Unglücke, bas da fommt, eine Stirn pon Erz entgegenseten und noch in biefem Leben auf Guter, Ehren und eitle Flitter Bergicht leiften muß, Die und nicht in ben Tob nachfolgen werben. . . . Stärft Euren Muth, mein lieber Pobewils, und gebt ben andern bavon ab; und wenn ein Ungliid eintritt, bavon ich ficherlich am meisten leiden werde, bann tragt es mit Sochherzigleit und Muth: bas ift alles, was Cato und ich Guch fagen tonnen"3).

An dem starren Stoifer, der allem Leid und aller Lust der Erde Balet giebt, gewahren wir sast mit Ueberraschung einen rein menschlichen Zug tieser Empfindung und Weichheit, wenn wir gleich darauf seine rührende Klage über die Verluste in seinen persönlichen Verhältnissen hören, die ihn in den dunkeln Stunden der Gesahr und der Ungewißheit doppelt schwer trasen. Der Sommer von 1745 entris dem Könige seine beiden liebsten Freunde. Gern verweilen wir im Vorbeigehen einen Augenblick bei seinem Schmerze. Bei durchaus empfänglichem Sinne für das Familien-

<sup>&#</sup>x27;) Œuvres 3, 77. ') Œuvres 10, 270.

<sup>7) 27 29.</sup> April.

leben, wovon vor allem seine garte und ehrerbietige Bietät gegen feine Mutter ein schönes Beugnif ableat, mar es Friedrich nicht möglich, ein häusliches Glück in der politischen Konvenienzehe zu finden, zu der er, fast noch ein Anabe, dem österreichischen Sofe zu Liebe gezwungen worden war. Manches Berbe und Schroffe in seinem Charafter findet wol gerade bier jeine Erflarung; "Gindrücke, die man in diesem Alter empfanat, verwischen sich nicht so leicht", jo sagt Friedrich selbst!): um so weniger, wenn ein Buftand geschaffen ift, ber bauernd als eine Fessel empfunden wird. Einen Ersatz für das ihm versagte cheliche Glück suchte Friedrich in der Freundichaft. Giner der Auserwählten des Rheinsberger Freundestreijes war Karl Stephan Jordan: Kind ber frangofischen Kolonic in Berlin, hatte er sich auf ben Reisen, Die ibn nach Niederlegung seiner uckermärkischen Bfarrstelle durch einen großen Theil von Europa führten, die universelle Bildung erworben, welche ihn bem Kronprinzen zunächst empfahl; aus dem unterhaltenden und unterrichtenden Gesellschafter mar ihm Jordan bald ein vertrauter Freund geworden. Um 24. April iandte ihm der Todkranke sein lettes Lebewohl 2); in dem historischen Kamenzer Lager erhielt der König die Todesbotschafts). Näher noch als Jordan stand ihm sein Generalabiutant und einstiger Gouverneur, Dietrich v. Repserlingt, jein "Cafarion". ber turländische Ebelmann, ber, nach forgfältiger Borbilbung, sich in Königsberg gründliche klassische Kenntnisse gesammelt und dann in Baris ben eleganten Beltton angeeignet hatte: einer der reichbegabten und hochgebildeten Offiziere, an benen Die damalige preußische Armee im Gegensat zu andern Armeen jo reich war; ein vollendeter Ravalier, von den gewinnendsten Formen im Umgang und von sprudelnder Lebhaftigkeit, leidenschaftlicher Jäger, unermudlicher Tanger und maderer Becher4),

. . . .

jagt Friedrich Œuvres 11, 31.

<sup>1)</sup> Histoire de mon temps 1746, 305,

<sup>2)</sup> Œuvres 17, 264.

<sup>8)</sup> Geftorben 27. April.

<sup>4) &</sup>quot;Le bon Jordan [se plaît] dans ses savantes veilles, Césarion à vider les bouteilles"

babei Sanger, Romponift, Dichter, Ueberfeger horagischer Den und ber damaligen Mobe-Epopoe, des Bope'ichen Lodenraubes; qualeich aber als Charafter bon einer Lauterfeit, Die allfeitig anerfannt wurde; man jagt, daß Ronig Friedrich Wilhelm mit aufrichtigem Befallen feinen Sohn fich am engften an Renferlingt anichlieften fab. Friedrich aab fich feinem um vierzehn Jahre alteren Freunde mit einer Gpur von Empfindjamteit bin, Die an Die Freundschaften ber Genieperiode unferer Literatur erinnert. Bon feinen uns leider nicht erhaltenen Briefen an Cafarion perfichert ein Reitgenoffe, ber ihrer eine Angahl geschen hatte"), "baf bie allernachlässigften barunter gum Dlufter in ber gartlichen Schreibart bienen tonnten". 2(18 Renjerlingt fich 1742 permablte, ließ es ber Konig fich nicht nehmen, ein Teftspiel zu feiner Sochzeit zu bichten; fur die einzige Tochter bes Freundes, Die er aus ber Taufe bob und beren Ramen er bestimmte, bat er fpater wie fur ein eigenes Rind geforgt. Seit langerer Beit leidend, ftarb Renjerlingt am 13. August 1745. "Ich bin mehr tobt als lebenbig nach ber Anzeige, Die Gie mir machen", schreibt ber Ronig am 22. an Bodewils?); "binnen brei Monaten verliere ich meine beiben vertrautesten Freunde." In der Aufwallung bes erften Schmerges flagt er feinen Leibargt an, ber bes Berftor= benen nicht aufmertjam gewartet habe. "Es ist nicht zu glauben. wie niebergebeugt Geine Dajeftat ift", fchreibt ber Rabinetsfefretar einige Tage fpater"); "Gie lefen gwar die Depefchen, aber iprechen wenig von den Affairen." Gerade in Diefen Tagen bat ibn Marquis d'Argens, mit bem Friedrich damals noch feine naberen Berührungspuntte hatte, Die Bidmung feiner "Reuen

<sup>1)</sup> Der hannöverische Gesandte v. Schwicheldt; vgl. seinen von Grünhagen mitgetheilten Bericht an Georg II., Zeitschr. f. preuß. Gesch. 12, 627. Wenn Friedrich bald nach seiner Thronbesteigung zu Kehserlingt gesagt haben soll: Lieber Casarion, Du bist ein prächtiger Mensch, aber Deine Rathschläge sind die eines Narren — so hat dies ihrer Freundschaft jedensalls keinen Abbruch gethan. Bgl. über Kehserlingt noch den Eloge in der Histoire de l'Académie, Année 1747, S. 469 und Bielseld, Lettres familieres, 2° éd., 47, 83.

<sup>1)</sup> Storr. 4.

<sup>3)</sup> Drousen 5, 2, 537.

Memoiren zur Geschichte bes Beiftes und Bergens" angunehmen. d'Argens fagt in dem Buche u. a. von ber Freundichaft, fie fei nicht unbedingt nothwendig jum menichlichen Glude: "ein Gelehrter, ber ohne Chrgeis und ohne Freunde inmitten feiner Bucher lebt, ift nicht unglüdlich". Dit Lebhaftigfeit entgegnet ihm Friedrich er fest eigenhändig die Worte unter bas Rabinetsichreiben, burch bas er die Widmung annimmt 1) -: "Ich bin ungludlicher Beife nicht Ihrer Unficht in Betreff ber Freundschaft. 3ch meine, bag ein mabrer Freund ein Beichent bes Simmels ift. Ein Menich, ber die Biffenschaften pflegt und ohne Freunde lebt, ift ein gelehrter Barwolf. Rurg, nach meiner Denfart ift Die Freundichaft unentbehrlich fur unfer Glud. Dag man gleicher ober verschiedener Befinnung fein, mag ber eine lebhaft fein, ber andere melancholisch, alles das thut der Freundschaft nichts. Aber ber rechtichaffene Menich - bas ift bie erfte Gigenichaft, Die die Seclen eint und ohne die es feinen vertrauten Berfehr giebt." Tags zuvor hatte ber Ronig an bie Brafin Camas geichrieben\*): "Gie ermeffen, wie fcmer es einem Bergen fallt, bas jo weich wie bas meine geschaffen ift, ben tiefen Schmers gu erstiden, ben biefer Berluft mir bereitet. 3ch hatte mich auf meine Beimfehr gefreut: jest fürchte ich mich vor Berlin, Botobam, Charlottenburg, vor allen ben Orten, Die mir bie trauervolle Erinnerung an Freunde weden werben, welche ich für immer verloren habe." Ingwischen fommt ber 13. Geptember beran: "Beute", fchreibt Friedrich an biefem Tage ber Grafin3), "beute ift ein Monat vergangen feit ber Beranlaffung meiner Thranen und meiner Trauer, Glauben Sie nicht, daß bas Bewirr ber Geschäfte und ber fritischen Umstände meine Traurigfeit gerftreuen fann. Ich weiß jest aus Erfahrung, bag bas ein ichlechtes Seilmittel ift. Rach bem Ungeftum ber erften Tage fühle ich mich jett weber getrösteter, noch weniger traurig als bisher." Wieder einen Monat fpater (29. Oftober) ichreibt er an Bobewils: "Bas meine hauslichen Rummerniffe anbetrifft, fo

<sup>1) 31.</sup> August. Œuvres 19, 12.

<sup>\*)</sup> Œuvres 18, 141. \*) Œuvres 18, 143.

ist das ein Kelch, dessen Bitterkeit ich ganz allein leere, und worunter die Außenwelt nicht leidet." "Ich habe wahre Freunde besessen", äußert er einmal drei Jahre später, "der Tod hat sie mir genommen. Ich sehe alle Tage Freunde, die meine äußere Stellung andeten und nur den Ehren und Gütern zugethan sind, zu deren Berwalter mich das Geschief gemacht hat" 1). Das ichönste Denkmal seines Schmerzes und seiner Freundschaft ist der poetische Nachruf, den er "den Manen Cäsarion's" widmete"); durch den Tod des Freundes zu der Erkenntniß gelangt, wie wenig seine Seele gegen das Unglück unempfindlich ist, schilt er die Anmaßung des Stoicismus, der das Gemüth gegen die Schicksschläge wappnen wolle; aber die Schlußverse der Elegie gehen doch wieder in den Grundaccord dieser großen Tage über:

D glüdlich, wem des grimmen Todes Nah'n Nicht rauben fann der heitren Stirne Abel, Wer dem Geschid in's Auge sehen fann Bon Schreden frei und frei von Tadel.

"Der König empfinde gleichsam eine Art von Pressentiment", schreibt Eichel am 2. Mai 1745 an Pobewils, "daß vor Derojelben bie Sachen endlich doch noch einen guten Plis und Musichlag nehmen wurden." Es war por allem im Blide auf die Urmee, daß des Ronigs Auge beller leuchtete. Wir faben, daß bas Bertrauen zwifchen Felbherr und Beer erichüttert gewefen war. Um fo bewundernswerther ift die Schnelligfeit, mit ber es bem Könige gelang, bas alte Berhaltniß wieder berguitellen, den Truppen den Glauben an den Führer und damit ihr Gelbstvertrauen wiebergugeben. Richts angiehenber als ber Ion feiner Befehle an die Generale und Offigiere, als ber pada= gogifche Tatt, mit bem er Lob und Tabel fpenbet. Eine fällt querft in die Augen; Die unbedingte Sicherheit, Die er ben Seinen gegeniber zeigt. Schon als Kronpring hatte ihm fur ausgemacht gegolten, daß ber oberfte Kriegsherr perjonlich im Feldlager erscheinen muffe. Friedrich bewegte fich unter feinen Golbaten wie ber Beringfte von ihnen; ein Marschall von Frantreich,

<sup>1)</sup> Œuvres 27, 1, 174. 1) Œuvres 11, 92.

ber in fein Sauptquartier fam, erftaunte über bie Ginfachheit ber Tafel, an ber ihn ber fonigliche Feldberr bewirthete1), und der Kardinal Fleury hielt fich barüber auf, bag Friedrich "wie ein Infanterielieutenant" ju Felde giebe 2): man erinnert fich ber Untwort, Die viele Jahre ivater ber alte Ronig einem General ertheilte, welcher ihn aufforderte, bei ungunftigem Wetter nicht gu reiten: "Berr, wenn ich fahre, fo fahrt bie gange Armee"3). Die wesentliche Bedeutung der Amwesenheit bes Couverans im Seere erfennt ber Kronpring im Antimacchiavell in dem Nachdrud und ber Stetigfeit, Die feine Gegenwart allen Dagnahmen perleihen werbe; moge ber Gurft felber auch fein geborner Stratege fein, fo werde er doch allemal durch das Gewicht feines Bortes ben Abfichten und Entwürfen eines geschickten Generals über alle Friftionen himmeghelfen4). Friedrich felbit hat fich nicht in diefer Beije barauf beichränft, ben Dispositionen eines Generalftabschefs Anerfennung und Gehorfam zu erwirfen; die Blane feiner Relbzüge bis in bas Gingelne binein und bie Bebanten feiner Schlachten geboren ihm felber. Er nimmt bie gange Summe und die alleinige Berantwortlichfeit der feldherrlichen Gewalt für fich in Unfpruch und ftellt die Ginheitlichfeit und die Autorität ber Beeresleitung höber als bie absolute Bortrefflichfeit berfelben. "Benn Ew. Liebben noch habiler als Cajar maren", fo lauten feine befannten Borte an feinen erften Geldmarichall, ben alten Fürsten von Anhalt, "und meine Ordres nicht accurat und ftrifte nachleben, fo hilft mir bas übrige nichts"5). Die Stimmung in ber Armee war 1745 beim Eintreffen bes Konigs im Lager noch fo gebrückt, zugleich ber Ton in ben Offizierfreisen fo norgelhaft gegen bie Befehle von oben, bag ber madere Dberft v. Winterfeldt fich ingrimmig eine Generalorbre an alle Regimenter munichte: "daß fich tein Offigier unterfteben follte, fürchter-

<sup>&#</sup>x27;) Belle-Jole an Amelot, 27. April 1741. Rante S. B. 27. 28. Analetten S. 579.

<sup>9)</sup> Mémoires de Hénault 380.

<sup>\*)</sup> Nicolai, 2. Aufl. 2, 66.

<sup>4)</sup> Œuvres 8, 218.

<sup>\*)</sup> Bei Orlich, Geich, ber ichlef. Rriege 1, 357.

liche Zeitungen auszusprengen ober fein Raifonnement dabin abjugeben, als ob bie Sachen übel ablaufen fonnten"1). Den gegen die ungarischen Insurgenten ausgesandten General La Motte enthob ber König ungnäbig bes Commandos, weil er fich "von ben ausgesprengten Beitungen" habe in's Bodishorn jagen laffen: feinem Nachfolger, bem Generalmajor Sautcharmoi, schärfte er ein: "Emportirt Guch allezeit wie ein tapferer Mann und menas girt ben Jeind nicht, und unterrichtet Gure Offigiers, eben fo gefinnet zu fein. Ich will feine timiben Offiziers haben; wer nicht breift und berghaft ift, meritirt nicht in ber preußischen Urmee zu bienen. Saget folches allen Guren Offiziers und Gubalterns." Dem Generalmajor v. Bredow, ber fich auf feinem porgeichobenen Boften in Jagernborf gefährbet glaubte, ließ ber Ronig schreiben: "Ich bate ihn um Gottes willen, nicht fo peinlich zu thun; ein Menich, ber fein Sandwert verfteht, fann einen ichlechten Ort befendiren, und ift dies eine Gelegenheit, ba er fich barüber freuen foll, weil er baburch feine Rapacität bezeugen tann." Auch Braf Truchfeg v. Balbburg, ber in Schweidnits ein Truppencorps commandirte, befam harte Worte bes Tabels zu hören und mußte fich vom Generallieutenant du Moulin ablofen laffen, und dem Oberften Binterfeldt, ber bu Moulin gur Seite geitellt wurde, veriprach ber Ronig eine Statue, wenn er Truchfeft' Rebler wieder aut mache. Winterfeldt lebnte die ihm zugedachte Auszeichnung ab: "wenn ja die Dépense gemacht werben foll", antwortet er in feinem robuften Sumor, "fo will ich lieber bas Gelb bavor nehmen und mich in Rlofter Gruffan abmalen laffen, allwo ein Maler fein foll, ber vor drei Thaler ein gang Bortrat in Lebensgröße malt". Um 22. Dai follte ber schneidige Oberst die Erwartungen, die sein König in ihn fente, auf bas volltommenfte rechtfertigen. Bei Landshut fand er Gelegenheit, fo ift fein Ausbrud, mit Beren Beneral Nadasbn Befanntschaft zu machen: "ich glaube nicht", melbet Winterfeldt, "daß jemals Truppen in der Welt ben Jeind fo attaquiret haben, als Ew. Majestat Sufaren"2). An bemfelben 22, Mai

<sup>1) 25.</sup> April 1745. Bei Droufen 5, 2, 450 Anm. 1.

Bgl. Dropjen 5, 2, 451 Mnm. 3; 467 Mnm. 1; 468. 476.
 Sidoriide Zeitidrift R. S. Ob. VII.

bestand auf dem äußersten linken Flügel der langen preußischen Aufstellung der Generalmajor Reinmar v. Schwerin ein glänzendes Reitergesecht im Passe von Bratsch dei Jägerndorf. "Ich habe eine Herzensstreude daran", schrieb der König auf die Siegestnachricht dem Markgrasen Karl von Schwedt, unter dem Schwerin stand; "küssen Sie Schwerin tausend Wal von meinetwegen, und sagen Sie ihm, so lange ich lede, werde ich seine Tapserseit und seine Haltung nicht vergessen. Spenden Sie den gemeinen Soldaten tausend Lobsprüche; sagen Sie ihnen, ich sei zufrieden über jeden Begriff. Ich senne die Truppen; es handelt sich nur darum, sie energisch zu führen"). An Podewils schreibt der König nach diesen Ersten Erfolgen: "Die Armee ist ganz brillant und voll des besten Willens. Vergest nicht die Abwesenden, die sich als brave Leute sür Euch schlagen werden, mit aller Entzichlosseneit, pro aris et focis" (29. Mai).

Als die Armee in der Nacht auf den 4. Juni zur Schlacht ausruckte, da überraschte es einen erfahrnen Kriegsmann wie ben frangofischen Gesandten Balory, ber zwei Stunden nach bem Ausmariche aus dem Lager den Truppen nachfuhr, auf seinem Wege auch nicht einem Nachzügler zu begegnen 2). Oberft de La Tour, der Adjutant König Ludwig's XV., der als Ueberbringer ber Siegesbotschaft von Fontenay am Tage von Sohenfriedberg jugegen mar, gab nach ber Schlacht gang hingerissen zu. "daß diese Aftion etwas sei, bergleichen gewiß noch nicht geschen worden"3). Hohenfriedberg ist die größte und neben Leuthen die glanzenoste Schlacht, die Friedrich ber Groke aeschlagen hat. Die Erbeutung von 914) Fahnen und Stanbarten in offenem Felbe fteht in ber Kriegsgeschichte wol einzig "Welche Bildfäulen", ruft ber König bewundernd aus (25, Juni), "murbe man nicht in Rom biefen Cafars vom Regi= ment Baireuth gesett haben!"

<sup>1)</sup> Œuvres 27, 2, 21.

<sup>2)</sup> Balorn 1, 228.

<sup>3)</sup> Eichel an Bobewils, 27. Juni.

<sup>4)</sup> Diese Bahl, die von den traditionellen Angaben differirt, ergiebt die offizielle Mittheilung in einem Briefe Sichel's an Podewils, 11. Juni.

In ben meiften Menichen pflegt bas Unglud bie Empfinbung ber menschlichen Abhangigfeit und bas Bedürfniß höberer Sulfe, mit einem Borte bas religiofe Befühl, gu weden ober gu fleigern. Andere bei Friedrich, ber in der Beit ber Befahr und Ungewißheit nirgends eine Stube gesucht hatte als in fich felbit und in bem Bewußtsein ber Pflichterfüllung, jett aber nach der gludlichen Wendung, unter bem machtigen Gindruck feines großen Erfolges, einen Beiftand, ben er nicht angerufen hatte, in ber Enticheibungeftunde gur Seite gehabt zu haben glaubte. Er war tief bewegt. "Bott hat meine Feinde verblendet und mich wunberbar in feinen Schutz genommen", fagte er auf ber Wahlstatt ju bem frangofischen Gefandten, und ber Brafin Camas ichrieb er: "Gott hat uns fichtlich in feinen Schutz genommen; ber Borfehung und meinen braven Offizieren bante ich mein ganges Blud"). In bem furchtbaren Schlage, ber bie feindliche Urmee getroffen, war er geneigt bie hobere Bergeltung für bie Graufamfeiten zu feben, Die fich Die Invafionstruppen in Schleffen hatten zu Schulben fommen laffen 2). Die Stimmung von Sobenfriedberg war feineswegs eine poriibergebende; noch in einem Briefe aus bem Berbit Diefes Jahres befiehlt fich ber Ronig ber Borfehung, die über bas Beschid ber großen Staaten macht"3). Aber dauernd zu durchdringen vermochte ihn diese Stimmung boch nicht. Im geraden Gegenfage zu ber foeben angeführten Meugerung schreibt er ein Sahr fpater: "Wenn ich nichts von ber Borfehung fage, fo geschieht es, weil meine Rechte, meine Streitigfeiten, meine Berjon und ber gange Staat mir als gu schwache Gegenstände erscheinen, um fie zu intereffiren : der nichtige

<sup>1)</sup> Œuvres 18, 139. Balory 1, 234.

<sup>&</sup>quot;) Un Graf Münchow, 11. Juni.

<sup>\*)</sup> An Podewils, 22. November. Fünf Tage ípäter, nach der Bertreibung der Desterreicher aus der Lausip, an denselben: "Dieu soit lone, nos ennemis sont battus, sans que je les aie pu atteindre. . . . En un mot, bénissons la Providence de nos succès. . . . Dieu vous conserve tous ensemble." Desgleichen 28. November: "Dieu soit loué, tout s'est si heureusement passé que nous n'avons pas perdu 30 hommes. . . . Dieu vous bénisse et vous conserve." Nehnlich noch öfter in diesen Tagen; byl. u. a. unten E 283 284.

und findische Sader der Menschen ift nicht würdig, sie zu beschäftigen, und ich bente, daß sie keine Wunder thun murde, damit Schlefien lieber in ber hand ber Breuken als in ber bes haufes Desterreich, der Araber oder ber Sarmaten sich befinde: also mikbrauche ich nicht einen so heiligen Namen bei einem so profanen Gegenstande." Die Worte, Die gang an die Theologie des Epikur und bes Lucrez anklingen, stehen in ber Histoire de mon temps von 17461); vielleicht daß ber König hier, wo er "von ber Schreibsucht bes Jahrhunderts ergriffen"2) sich vorwiegend als Schriftsteller fühlt, sich auf der Bobe ber modernen Aufflärung zeigen wollte und beshalb avobiftischer ausbrückt, als es ionit feinem refervirten Stepticismus eigen ift. In ber fpateren Redaktion feiner Memoiren hat er die Stelle unterbruckt3), und boch auch in einem Briefe an die Markaräfin von Baireuth vom 22. September 1747 läßt er bie Frage, um bie es fich handelt. offen: "Das sind Sachen — schreibt er — in benen man sich auf die Borsehung verlassen muß, im Falle sie fich in die Dinge biefer Welt mischt"4).

Der Tag von Hohenfriedberg verschaffte dem siegreichen preußischen Heere Quartiere und Unterhalt in Feindesland; aber gegen eine Verfolgung des Feindes über Königgräß hinaus sprach die Erfahrung, die der König im Vorjahre bei seinem Vordringen in Böhmen gemacht hatte. Die reichsten Früchte seines Sieges hätte er in Sachsen pflücen können. Vor der Schlacht hatte

<sup>1)</sup> S. 265.

<sup>2)</sup> Bgl. Œuvres 4, XIII.

<sup>&</sup>quot;) Allerdings finden sich auch in späterer Zeit Aeußerungen, die sich der in der Histoire de mon temps von 1746 zur Seite stellen. Bgl. den Brief an die Herzogin von Gotha vom 17. Mai 1760 (Œuvres 18, 188): "Nos passions agissent selon leur caractère, et le grand architecte s'en embarrasse aussi peu que vous d'une taupinière qui peut se trouver dans vos jardins. . . . Je suis fermement persuadé que le ciel ne s'embarrasse pas de nos misérables démélés". Doch bleibt es ein Unterschied, ob eine Ansicht in einem Briese oder in einem sur die Nachwelt bestimmten, mit größter Sorgsfalt wiederholt durchgearbeiteten Memoirenwerke ausgesprochen ist.

<sup>4) (</sup>Euvres 27, 1, 165.

Friedrich gefagt (6. Mai), er werbe im Falle eines Sieges fich gegen Sachsen wenben, und moge Rugland zu bem Angriffe auf feinen Rlientelstaat fagen, was es wolle. Benn er jest gleichwol Die fiftibe Reutralitat bes Landes zu achten fortfuhr, beffen Truppen joeben Schlefien verwüstet und ihm eine Schlacht geliefert batten, fo geschah bas nicht aus Besorgnif por Rufland. fonbern nur Franfreich ju Befallen, bas noch immer hoffte, ben Rurfürften von Sachien burch die Ausficht auf Die Raiferfrone au gewinnen. In ber zweiten Salfte Juli belehrte ben Ronig ber Rudzug ber Frangofen über ben Rhein, bag Franfreich feine Partie in Frantfurt a. D. verloren gab und ber öfterreichischen Manbibatur feinen Biberftand mehr entgegensegen wollte. Sofort fandte er jest (20. Juli) aus bem Lager bei Chlum fein gebarmichtes Rriegsmanifest gegen ben Dresbener Sof gum Drucke nach Berlin 1). Graf Podewils widerrieth ben entscheidenden Schritt : baufiger als je tadelt ber Konia mabrend biefer Commermonate, bald icharf bald ichergend, bes Ministers Rleinmuth und Unentichloffenheit: "es thut mir leib, Ihnen fagen ju muffen, daß ich keine größere "Poule-mouillée" kenne"; folche Furchtfam= feit "fei gar nicht erlaubt" (12. August). Wie Pobewils urtheilte auch Gichel. "Es ift nicht zu begreifen", schreibt er bem Minister (15. August), "bag man zu gleicher Reit eine gewiffe Cache ben Frieden - fo fehnlichft verlanget, jo balbigft als nur möglich ift zu enbigen wünschet und bennoch auf Wege benfet, jo alles barriren." Der Erfolg iprach für ben Ronig; er hatte Recht gehabt, wenn er meinte vollen Ernft zeigen zu muffen. Die Scene ift in Sannover. Geit langer als einem halben Jahre ichleppten fich jett die Berhandlungen mit dem englischen Sofe bin, durch die Friedrich seinen Frieden mit Defterreich gu erreichen gebachte. Am 21. August suchte Lord Harrington in Sampper, wo ber Sof refibirte, ben preugischen Gesandten Andrie in feinem Quartiere auf, um ihm wegen ber Truppengufammengiehungen an ber fächftichen Grenze Borftellungen ju machen; gegen feine Gewohnheit ichlug ber Lord einen fehr hochfahrenben

<sup>1)</sup> Prengifde Staatsfdriften 1, 685.

Ion an: ber Ronig von Preugen icheine mit Sachien brechen au wollen; unter biefen Umftanden wurden alle Berhandlungen gegen= standslos. Ueberrascht durch Sarrington's Ton, bat ihn Andrie. fein Urtheil nicht zu übereilen; aber ber Staatsfefretar außerte feine Abneigung gegen die Fortsetung ber Berhandlungen auf bas entschiedenfte. Schnell entschloffen gog jest Andrie bie ihm foeben aus Berlin jugegangene gebrudte Rriegserflarung gegen Sachien aus ber Tafche und überreichte fie bem Lord mit ber Bemertung, bag trop biefes Manifestes fein Ronig noch immer nur den Frieden wolle. Der englische Diplomat war wie umgewandelt; in den verbindlichsten Ausbruden ließ er feine Freude barüber erfennen, bag ber Ronig von Breugen die Berhandlungen fortzusegen gebenfe'). Fünf Tage fpater mar auf ber Bafis bes Breslauer Friedens von Andrie und Sarrington bie Konvention von Hannover unterzeichnet, Die Konia Georg ben Sofen von Wien und Dresben ju oftropiren fich anheischia machte.

"Ich habe so viel positive Bersicherungen von der Zuverlässigkeit gewisser Leute erhalten," schreibt König Friedrich am 16. September und meint den König von England, "daß ich mich unbedingt darauf verlassen muß, wosern ich nicht mit Blaise Pascal die Erde für ein schreckliches Gefängniß halten will, voll elender Berbrecher, alle ohne Treu und ohne Ehre." Er vertraute seinem Oheim von England doch zu sehr. Während König Georg durch die Konvention von Hannover die bindendsten Berpflichtungen übernommen hatte, während er dem Lord Harrington auf dessen wiederholte Frage betheuerte, daß seine Absicht bei bieser Konvention eine ganz aufrichtige sei?), erklärte er dem österreichischen Gesandten in London im höchsten Bertrauen, seine Minister "hegeten böse Intentiones"; er wolle sich bemühen, dafür Kath zu schassen, und rathe der Königin von Ungarn, sich mit ihrer Antwort auf die Aufsorderung zur Annahme der han-

1) Bericht Anbrie's, Hannover 22. August.

<sup>2)</sup> So versichert harrington dem preugischen Gesandten Bgl. Drousen 5, 2, 535.

nöberischen Konvention "in Dbacht zu nehmen" 1). Bergebens barrte Ronig Friedrich, bag ber Bergog von Lothringen ben Befehl gur Ginftellung ber Feinbseligfeiten aus Wien erhalten follte ; er verlebte neue Bochen der guglendften Ungewigheit. Einer Schlacht nicht mehr gewärtig, hatte er fein Seer burch Detas chirungen bis auf 22 000 Mann geschwächt. Mit 33 000 Mann überfiel ihn Rarl von Lothringen am 30. September bei Sonnenaufgang in feinem Lager zwifchen Coor und Trautenau und swang bie preußischen Rolonnen, fich unter bem Geuer feiner Batterien, Die ringsum die Berge fronten, gur Schlacht gu ordnen; er tonnte hoffen, die Ueberraschten und Umftellten gur Rapitulation zu gwingen ober fammtlich in die Pfanne zu hauen. Die Preugen gaben ihre Belte preis und fturmten gu ben feindlichen Batterien hinauf: "es war nicht anders", fchreibt ein öfterreichischer Offizier. "als ob die Preugen mit klingenbem Spiel ihrem Tobe entgegengeben wollten". Rach vierftundigem blutigen Ringen, in welchem ber vierte Mann von ber preugischen Infanterie am Blate blieb, mar ber Gieg für Friedrich entichieben.

Vierzehn Tage vor der Schlacht hatte König Georg in London auf einem Hoffeste den österreichischen Gesandten gefragt, ob er Nachrichten von der Armee in Böhmen habe; als Wasner versicherte, durch stete Neckerei im kleinen Gesecht hoffe Prinz Karl das preußische Heer bald sehr erheblich geschwächt zu haben, da hatte König Georg kopfschüttelnd erwidert: "Der König von Preußen wird an einem Tage mehr thun als der Prinz Karl in sechs Monaten". Friedrich empfing die Depesche seines Gesandten, die ihm diese Neußerung meldete, unmittelbar vor der Schlacht: "So hat sich denn das Wort des Königs von Engsland erfüllt", schried er Tags nach seinem Siege an Bodewils.

Bie hatte boch die öffentliche Meinung ihr Urtheil über Friedrich's militärische Begabung jest geandert. Nach der Schlacht

<sup>1)</sup> Bericht Basner's, London 12. Ottober; aus dem Wiener Archiv mitgetheilt von Dronfen, Zeitschr. für preuß, Gesch. 15, 538.

<sup>2)</sup> Bericht Unbrie's, London 17. Gebtember,

bei Mollwitz hatten auch die Unberufensten wie Könia Ludwig von Frankreich und Horace Walpole sie bezweifeln und bespötteln zu bürfen geglaubt 1). Als damals der Keldmarschall Schmettau aus österreichischen in preußische Kriegsbienste trat, schrieb ein Unhänger ber öfterreichischen Bartei in Breslau: "Da die gegenwärtigen breufischen Generale eben so wenig Erfahrung in Krieg's sachen als der König selbst besitzen, so muffen sie wie er's sich vor ein Blück erachten "2). Im April 1742 ichrieb ber frangösische Minister Amelot an den Marschall Belle-Isle, ob er sich denn ben Grillen eines so wenig erfahrenen und so wenig beharrlichen Feldherrn, wie der König von Preußen fei, anbequemen wolle3). Die Schlacht bei Chotusit hatte die für das österreichische Interesse gewonnene Breffe aller Orten als einen Sieg bes Brinzen von Lothringen verfündet. Rach dem Feldzuge von 1744 urtheilte man, wie schon berührt wurde, auch im preukischen Heere, daß man bas militärische Genie des Königs sehr überschätt habe und baß ber König guten Rath von seinen Generalen nicht annehme 1). Jest wußte die Armee und wußte der Keind, daß Friedrich keinem andern feine Siege verdanke als fich felber. Die beiden glanzenden Tage von Hohenfriedberg und Soor ichlossen den Spottern und den Reidern, den Krittlern und den Dünkelhaften im feinblichen und im eigenen Lager ben Mund. Was in ber keden, muthwilligen, zufahrenden Art des jungen Konigs den meisten als hochmüthige Anmagung perfönlicher Gitelkeit erschienen, bas hatte jest ben vollgültigen Beweis seines inneren Werthes, echtester Genialität für sich. Die feindlichen Generale, deren Urtheil der Rabineterath Cichel mahrend seiner vierzehntägigen Gefangenschaft nach ber Schlacht bei Soor kennen lernte, sprachen von bem Rönige mit der bochsten Bewunderung. Friedrich hatte jett jenen gefürchteten Namen, ben Ruf als ber erfte Rapitan

<sup>1) &</sup>amp;gí. d'Argenson Journal et Mémoires éd. Rathéry 3, 383. Walpole letters ed. Cunningham 1, 323.

<sup>2)</sup> Bei Arneth 1, 410.

<sup>3)</sup> Flassan, Hist. de la diplomatie française 5, 149.

<sup>4)</sup> Dronsen 5, 2, 369.

feiner Beit, ben neue glanzende Siege nur bestätigen, ben alle Rieberlagen nicht erschüttern fonnten !).

"Der Friede ift fo gut wie ficher", schreibt Friedrich nach ber Schlacht bei Soor2). Bis jum 18. Oftober blieb er noch in Böhmen; als bie letten Borrathe bes occupirten Landstriches verzehrt waren, führte er sein Seer in die Winterquartiere nach Schleffen. Er täuschte fich boch, wenn er von der Entmuthigung im feinblichen Lager einen Rudichlag auf bie Stimmung am öfterreichischen Sofe erwartete"). Jeder Unglücksichlag ichien bort ben Rriegseifer nur noch mehr angufachen. Die Schlacht von Soor war von ber hofburg aus anbefohlen worden: "und mußte ich morgen mit ihm Frieden schließen, beute Abend murde ich ihm noch eine Schlacht liefern" war bie leibenschaftliche Untwort, welche bie Königin von Ungarn bem englischen Bejandten auf feinen Bermittlungsverfuch ertheilte 4). Der Gieg, auf welchen man rechnete, hatte die Raiferfronung verherrlichen follen, zu ber Frang von Lothringen mit feiner foniglichen Gemablin im Geptember fich nach Franffurt am Main erhob. Run hatte fich in ben Kronungsjubel bes 4. Oftober bie neue Ungludstunde aus Bohmen als eine ichrille Diffonang gemischt; aber bag ein Stud außeren Glanges wegfiel, ichwächte boch die Bedeutung biefes Tages noch nicht ab, mit bem ber Schwerpunft ber beutichen Dinge nach fünfjährigem "Interregnum" wieder nach Wien verlegt wurde. Die wiedergewonnene Suprematie im Reiche lieft

<sup>1)</sup> Es lit bezeichnend, daß Maria Theresia im Beginn des Jahres 1758 Bebenken trug, den Sieger von Kollin dem Könige von Preußen ein zweites Mal gegenüberzustellen, und wirklich daran gedacht hat, den König von Frankreich um die Ueberlassung eines französischen Marschalls für die Führung ihrer Armeen zu bitten. Bgl. Arneth 5, 351.

<sup>1)</sup> An Graf Mindow, 9. Oftober,

<sup>5)</sup> Un Bodewill, 17. Ottober: "Dans l'armée autrichienne, on ne fait pas la petite bouche de dire que les Prussiens sont invincibles... Les généraux autrichiens, qui nous ont tâtés de toutes les manières, auront surement fait entendre à la Reine qu'il n'y avait rien à faire contre nous."

<sup>\*)</sup> Bericht Robinfon's, 4. August, bei Raumer, Beitrage gur neueren Gefch 2, 161.

nur um fo lebhafter ben Bunfch und bie Nothwendigfeit empfinden, ben verhaften Rebenbuhler niederzuwerfen.

Es ift befannt, bag Friedrich von der Abficht ber Defterreicher und Sachsen, ihn noch mabrend bes Winters mit einem Borftof burch die Laufits in die Marten vernichtend zu treffen, burch ben ichwedischen Gesandten in Dresben rechtzeitig in Renntniß gesett wurde 1), nachbem er schon bei seiner Ankunft in Berlin neue beunruhigende nachrichten von der Grenze erhalten batte. Wie lechzte er nach Rube. "Das heißt nicht leben, fondern taufend Mal fterben, wenn man feine gange Beit in Unruhe gubringen muß", so hören wir ihn flagen (7. November). "Ich gestehe Ihnen", hatte er noch aus dem böhmischen Lager an Pobewils geschrieben, "baß ich unendlich barunter leibe, mich immerfort zwischen Sammer und Ambok zu befinden" (17. Oftober). Im Angeficht ber neuen Gefahr verwickelte fich noch bie politische Lage. Gine ruffische Note, die am 4. November in Berlin überreicht wurde, erffarte, bag bie Raiferin Glifabeth nach Beröffentlichung bes preußischen Manifeftes gegen Sachfen fich berpflichtet febe, bem ihr verbundeten Dresbener Sofe vertragsmäßige Baffenhülfe zu leiften: fie erließ an 15 000 Mann bon ihrer in Livland concentrirten Urmee Marichbefehle. Wenn Friedrich's Gesandter in Betersburg ihm die Operationsfähigfeit ber ruffischen Truppen als äußerst gering schilderte, so theilte der König seine leichtherzige Auffaffung mit nichten, wie im Borgefühl ber Erfahrungen, die er einft noch gegen ruffifche Armeen bat machen follen.

Auch mit dem Kleinmuth und der Tadelsucht der Seinen hatte der König jest noch ein Mal, und noch nicht zum letten Male, zu fämpfen. Zwei seiner erprobtesten Generale, der Erbprinz von Anhalt und der Freiherr v. Golß, beschworen den Grasen Podewils, "um Gottes willen alles zu thun, um den König zu schleunigem Friedensschlusse zu bewegen; wenn man dem Könige von England Oftsriesland abtrete, den Sachsen als Entschädigung zwei Willionen zahle, so könne man den Frieden

<sup>1)</sup> Bgl. Breußifche Staatsichriften 1, 720 Unm.

haben"1). Der alte Deffauer, in Staat und heer schlechthin "ber Fürst" genannt, hat auf die Bahn bes Sieges mit guten und bofen Worten geradezu gedrangt werden muffen.

Mm 15. November, am Abend por bes Königs Abgang gur Urmee, war Familientafel bei ber Königin-Mutter, zu der außer ben Mitgliedern bes foniglichen Saufes nur die Oberhofmeisterinnen ber Ronigin-Mutter und ber regierenben Ronigin, Die Gräfinnen Kindenstein und Camas, sowie ber Graf Pobewils gezogen waren. Mis ber Konig beim Aufbruch fich von feiner Mutter und feiner Gattin verabichiebet hatte, trat ber Minister an ihn heran, um ihm die Sand gu fuffen; ber Konig umarmte ben Mann, ben er in feinen Briefen zum Beugen schwerer Seelentampfe gemacht batte: "Mbien, mein lieber Graf", hörten ihn die Soflinge fagen : "geben Gie auf alles Acht, und wenn mir ein Unglud auftogen follte, fo erinnern Gie fich, bag Gie einen guten Freund verlieren"2). Des Ronigs Stimmung in biefen ereignisvollen Bodjen nach ber Schlacht bei Goor und mahrend bes Winterfeldauges in Sachien ift gleichmäßig ruhig, rein, gehoben, man mochte fagen weihevoll; auch nicht ber leifeste Migton ftort jest in feinen Briefen. Er hatte feinen Gegnern ben uneigennützigften Frieden angeboten, den fie gurudwiesen um immer von neuem an bie Enticheibung ber Baffen zu appelliren; wieder und wieder fiel biefelbe für Friedrich aus, ber feine Unfprüche beshalb nicht fteigerte. Bieber ift es bas Bewußtsein ber Pflichterfüllung, in welchem er seine Rraft jucht und findet. "Ich habe meinerfeits alles gethan, was menschenmöglich von mir abhängt; ich ftelle ben Reft ber Borfehung anheim, und habe nichts verfaumt und nichts mir porzuwerfen. . . Ich freue mich, bag alle Welt und bie Berechtigfeit widerfahren läßt, die wir verdienen, und baß ber Staat und bie öffentliche Meinung mir nichts vorzuwerfen haben." . . . "Der Simmel ift mein Beuge, daß ich an all bem Uebel, was vorgeht, unschuldig bin", schreibt er nach bem Einmarich in Sachsen, "bag ich lange genug ausgewichen bin,

<sup>1)</sup> Drousen 5, 2, 620.

<sup>&</sup>quot;) Bielfelb, Lettres, 2" ed., 2, 139.

und daß ich nicht eher zu bem außersten Entschlusse gegriffen habe, als bis es nicht mehr in meiner Macht ftand, anders gu handeln. Ich schmeichle mir, daß ber Simmel die Reinheit meiner Absichten unterstützen wird und daß wir endlich den jo ersehnten Ausgang finden werden"1). Borbem hatte er einmal erflart, feine Unfprüche nach bem Barometer feines Bludes reguliren gu wollen?). Im ersten ichlesiichen Kriege hat er thatjächlich nach biefem Grundfage gehandelt und endlich einen viel größeren Gewinn bavongetragen, als er felbit uriprünglich in Aussicht genommen hatte. "Der fleinste Soffnungsschimmer", jo fchrieb Eichel damals an Bobewils, "läßt oft von schwarz in weiß und von weiß in schwarz umschlagen" 3). Im Laufe bes zweiten Rrieges hatten sich die Erwartungen und Ansprüche, statt zu steigen, je langer je mehr herabgestimmt. Un blendenben Erfolgen fehlte es jett, auf ber ftolgen Triumphitrage von Sobenfriebberg nach Dresben, gewiß nicht, und die Bersuchung jum Uebermuth und gur Biederaufnahme ber großen Entwurfe, mit benen ber Rrieg begonnen war, hatte nabe genug gelegen. In feinen militarifchen Bulletins wie fpater in feinen Dentwürdigfeiten von feinem perfonlichen Untheil an den glanzenden Rriegsereigniffen ftets ftumm, giebt ber fonigliche Felbherr in feinen vertrauten Briefen an Bodewils feiner hellen Siegesfreude und feinem berechtigten Gelbitgefühl bisweilen unverholenen Ausbrud: "3ch habe meinen Staat von dem grimmften Unheile gerettet. . . . 3ch fcmore Ihnen, bag ich mich an Bachfamteit und Schnelligfeit übertroffen habe"4). Alber ber einzige Zwed, für ben er jest fampft, bleibt immer: "Ich will lieber mit dem Frieden als mit dem Siege nach Berlin gurudfehren; vielleicht wird der Simmel meine Buniche unterftugen"5). Er ging nicht mehr von dem ab, was er ichon nach ber Schlacht bei Soor geschrieben6): "Ich zeige Europa viel

<sup>1)</sup> Un Bobewils, 27., 24. Ottober; 30. November.

<sup>2) 26,</sup> April 1742; Korr. 2, 133.

<sup>\*)</sup> Chrubim, 30. Mpril 1742. "On règle ses prétentions sur le baromètre des nouvelles, qui souvent ne changent que trop." Och. St. M.

<sup>4) 27., 28.</sup> November 1745.

<sup>6) 7.</sup> Dezember. ") 13. Oftober.

Mäßigung; vielleicht wird das die öffentliche Meinung von der Borftellung des aussichweifenden Chrgeizes, den fie mir beilegt, jurudbringen."

Als Friedrich nach dem Siege bei Kesselsdorf von der sächssischen Hauptstadt aus, im Besitze der militärischen Position, auf die gestützt er den siedenjährigen Krieg geführt hat, den Sachsen und Desterreichern denselben Frieden andot, den sie vor ihren Niederlagen abgelehnt hatten, da hat er sie an Karl XII. ersinnern lassen), der hier in Sachsen vor vierzig Jahren den Besiegten ganz andere Bedingungen auserlegt habe. Ohne lebershebung durfte er sür die Sammlung einer Anzahl während der Berhandlungen gewechselter Briese, deren Erscheinen er demnächst in Holland veranlassen ließ, das Motto wählen: Sich selbst bessiegen, königlichster Sieg — sui victoria indicat regem²).

"Einmal diesem Sturm entronnen, wollen wir uns ruhig im Hasen halten und ihn nicht wieder verlassen", so hatte Friedrich schon am 2. April an Podewils geschrieben. Jest in Dresden erflärte er dem französischen Legationssetretär d'Arget: "Ich werde sortan keine Kaße mehr angreisen, es sei denn um mich zu vertheibigen"3).

Der König hatte die Niederwerfung der habsburgischen Macht, die Eroberung von Böhmen, Oberösterreich und Desterreichischs Schlesien beabsichtigt und hatte seinen Fußdreit Erde von dem dierreichischen Ländersomplex ablösen können. Aber wenn er das Ergebniß des Krieges deshalb ein negatives nannte, so übersah er, daß Desterreich durch denselben gleichwol eine große terristoriale Einbuße erlitten hatte. In sester Boraussicht der Wiedersgewinnung von Schlesien hatte Maria Theresia Baiern den Witstelsbachern zurückgegeben, das sie vor dem Kriege als sicheres Nequivalent für Schlesien betrachtet und in der Hand gehalsten hatte.

<sup>1) 25.</sup> Dezember.

<sup>\*)</sup> Recueil de quelques lettres et autres pièces intéressantes pour servir à l'histoire de la paix de Dresde.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Mémoires de Valory 1, 290.

Der Ronig hatte ben öfterreichischen Ginfluß für immer aus Deutschland ausschließen wollen und hatte jest im Frieden die Babl bes Großbergogs Frang gum Raifer anerfennen muffen. Aber daß bas Raiferthum nach bem großen Berlufte an Land und Leuten, ben Defterreich erlitten, nicht mehr basfelbe für die Fürsten vom Sause Sabsburg - Lothringen bedeute wie vor bem, bas fagte man fich in Bien felbft. "Ohne Schlefien mare bas Raiferthum eine leere Burbe", erflärte Maria Therefia bem englischen Befandten; "ober will man, daß es unter ber Bormunbichaft bes Königs von Preugen verwaltet werbe?"1) Gin wie ftarfes Gewicht ber preugische Einflug im Reiche bem ofterreichischen jest entgegenzusegen vermochte, bas zeigte fich schon in ber folgenden Friedensperiode. Allerdings, ben Gebanten an entwicklungsfähige Reformen im Reiche mußte Friedrich gang fallen laffen. Und will man fagen, daß ja biefer Bedanke ichon por dem Kriege vollständig in ben Sintergrund getreten war, fo läßt fich immer entgegnen, daß Friedrich bei einer glücklichen Wendung bes Rrieges, nach Erreichung feiner unmittelbaren Brede, ber größten Wahrscheinlichkeit nach auf feine burchgreifenben Reformplane gurudgefommen fein wurde. In ber That eine bigarre Laune bes Geschicks, Die ben Fürften, welcher bas Glend ber beutschen Berfassungeguftanbe ftets mit unverholenfter Beringichätzung betrachtet bat, für ben gangen Reft feiner Regierung jum Schirmer und Erhalter ber bestehenben Difordnung, jum Mittelpunkt ber retarbirenben Saftoren und Stillftanbefreunde im Reiche gemacht hat. Dasfelbe trage Beharrungevermogen, welches 1743 alle Reformbeftrebungen jum Scheitern brachte, bas war fortan ber Sebel in Friedrich's Sand jur Betampfung ber imperialiftischen Politit ber Sofburg.

Indem Friedrich weder die Berringerung des öfterreichischen Einflusses im Reiche in Rechnung zog, noch sich des ursächtlichen Zusammenhanges zwischen dem zweiten schlesischen Ariege und der Erhaltung der staatlichen Selbständigkeit Baierns bewuht wurde, wollte er das ganze Ergebniß dieses Arieges in

<sup>1)</sup> Robinfon's Bericht, 4. Ruguft 1745, bei Ranmer a. a. D.

ber militärischen Reputation erbliden, Die berfelbe feinem Seere gebracht hatte. Für diefe aber tonnte ber einzige Werthmeffer in ber Barantie gefunden werben, Die fie bem Staate gegen einen Angriff feiner Beinbe gab. Sicher haben bie glangenben Erfolge ber preußischen Baffen im zweiten ichlefischen Kriege Die Gefahren, von benen fich Preugen 1756 bedroht fab, eine Reihe von Jahren fern gehalten; fie haben Breugen eine verhaltnigmäßig lange Baufe gur Erholung, Cammlung und Ruftung verichafft. Aber für bie Dauer fonnten fie bas Unwetter nicht beschwören. Inmitten bes Krieges von 1745 (25. Juli) hat ber Ronig felbit von dem Frieden, für ben er fampfte, nichts weiter als einen Baffenftillstand erwartet; nach gehn Monaten bes Friedens, als ber Wiederausbruch ber Feindseligfeit, ben er Unjang 1746 ziemlich bestimmt erwartete, unterblieben war, beichlieft er feine geschichtliche Darftellung bes letten Rrieges mit einem Cate, in welchem fich eine gewisse Buversicht abspiegelt: "Mit einem Wort, wenn jemand von diesem Kriege Nugen gog, jo war es Breugen, beffen Militar in gang Europa in Achtung und hohem Unsehen ftand; und wenn bas Axiom wahr ift, daß Die Staaten fich burch ben Ruf ihrer Rriegsmacht und Die Ehre ber Baffen ftuten, jo barf man fich schmeicheln, bag ber jest geschloffene Friede nicht leicht von denen verlett werden wird, benen die Breugen ihn aufgezwungen haben." Als Friedrich nach bem fiebenjährigen Rriege feine Beschichte ber beiben erften Rriege umarbeitete, ba schrieb er statt ber eben angeführten Worte bart und bitter: "Mit einem Wort, wenn Ansehen und Ruf ber Waffen verdienen, daß man Anstrengungen um ihretwillen macht, bann ift Breugen burch ihren Gewinn für Diefen zweiten Rrieg, ben es unternahm, belohnt worden; aber damit haben wir alles, was es erwarb, und diefer Rauch erwedte ihm noch Reiber."

## Literaturbericht.

B. E. Glabstone, Homer und sein Zeitalter. Eine Untersuchung über die Zeit und das Baterland Homer's. Autorisirte und auf Beranlassung des Berfassers übertragene deutsche Ausgabe von D. Bendan. Jena, H. Costenoble. 1879.

Borausgeschickt ist ein Lebensabrik bes für die Griechen so intereffirten Berfaffers. Den Rern bes Bertes bilben zwei im Contemporary Review in den Monaten Juli und August 1874 erschienene Abhandlungen. Als ein Beitrag zur Gott sei Dank noch immer und immer neu blübenden Somerologie, mit der Tendenz, den widerfinnigen Ausschreitungen des Aweifels eine vernünftige Reaktion entgegen= aufeten, ftellt fich bas Buch die Aufaabe, die Stelle homer's in ber Geschichte und auch in der ägyptischen Zeitrechnung, welche jest bis zu einem gewissen Grade bestimmt sei, nachzuweisen, unter näherem Anschluß an Lauth's homer und Aegypten. Es geht von der Borausfetung aus, daß die homerifden Gefange im bochften Sinne hiftorifd find; daß ein fester Rern von Geschichte in seiner Erzählung bes trojanischen Prieges vorhanden ift; daß Homer's eigene Chronologie in seinen Geneglogicen zu finden sei; daß die Bermuthung, er batte innerhalb eines Jahrhunderts nach dem Kriege gelebt, obicon er jedenfalls kein Augenzeuge besselben gewesen ift, nichts Ungereimtes enthält: bag febr ftarter Grund vorhanden ift, bag er vor der boris ichen Eroberung des Beloponnes florirte, nur nicht als affatischer, fondern als Grieche des Mutterlandes.

Die Lage ber Stadt Troja betreffend, so sei durch die Erwägungen v. Edenbrecher's und durch die Ausgrabungen Schliemann's die Streitfrage zwischen Bunarbaschi und Hisfarlit endgültig zu Gunsten des setzeren Punttes entschieden. Eine genaue Uebereinstimmung in allen Einzelheiten zwischen der Jisade und der wirklichen Gestaltung der Ebene sollte man nicht verlangen. Die von Schliemann aufge-

fundenen Gegenstände ftimmen im gangen mit Somer's Schilderungen überein; fowol im Somer als in Siffarlit finden fich zwei berichiebene Rulturftufen vermengt: gewiffe homerische Aerte tonnen recht wol von Stein gemejen fein, wie bergleichen in Siffarlit gefunden worben find; andrerfeits entipreche ber funitvollere Schat und ber Mauerbau von Siffarlit den homerifden Beidreibungen; menn immerhin die beften Sachen von Siffarlit hinter ben homerischen doch noch jurildfteben, fo fei zu bebenten, bag Somer nicht die von ihm gesebene Birflichteit topirt, fondern poetifch übertreibt. Im Bunfte ber Schrift habe fogar Siffarlif einen Borgug bor ber bon Somer geichitberten Rultur; ein Beweis mehr für bas hohe Alter ber homerischen Gefange. Bas nun an primitiver Runft fich finde, bas fei einheimifches Produtt, alles Runftvollere fei fremben Urfprungs, wie auch bie funftvollften Werte, welche Somer nennt, phonizifch, fibonisch beißen : und wenn die Mauern Trojas von Poseidon gebaut heißen, fo bebeute bas, bon einem Bolf von Bofeidon-Berehrern; Bofeidon aber fei ber Gott ber Frembe, poseidonisch beige fremd, speziell phonigisch.

Run lehrt die Megnptologie, daß die ägnptische Macht unter ber achtzehnten Opnaftie (Thothmes III. 1600-1550) ihre Sobe erreicht bat, wo fie eine Flotte im Mittelmeer befag und über bie Mittelmeerlander eine Oberhoheit ausübte, burch Agenten, Satrapen ober Bajchas, wie Gladftone ausführt, burch perfonliche Reprämit bem nicht hellenischen Titel fentaten, von ben Griechen aras ardour betleibet, in ben Befangen Meoliben geheißen, typifche Bezeichnung für Berfonen bes Oftens; Die wirflichen Reprafentanten ber ägnptischen Macht aber waren die Phonizier. Thutybides' Minos ift nichts anderes als biefe burch bie Phonizier ausgeübte agyptische Oberhoheit über die Mittelmeerlander. Mit der neunzehnten Dy= naftie (feit 1462) beginnt ber Riedergang ber agnytischen Macht, fie wird auf die Defensive beschräntt; Die Inschriften ergablen fogar von Invafionen fremder Bolter. Begen Ramfes II. Gefoftris gieben Die Rheta (vom Orontes, im homer Reteioi), im Bunde mit ihnen andere affatische Rationen von Armenien und ber affpriichen Chene, die Bolter Rleinafiens, Myfier, Lydier, Bifidier, Darbanier, Chalpber und die von Bedajos; ber Rrieg bauerte circa 15 3abre, 1406-1391. Damals also eriftirte Darbania; es war gegrundet bon Darbanus; feit beffen Entel Tros, alfo zwei Benerationen (60 Sahre) nach jener Gründung, und erft nach 1406 tritt ber Rame Troer ein; Darbania ift bennach gegründet zwischen 1466 und 1406. Ferner leben Heltor, Paris, Aencas in der siebenten Generation (180 Jahre) nach Dardanus; also fällt der trojanische Krieg in die Zeit von 1286 bis 1226. Sollten aber (mit Lenormant) die in der ägyptischen Inschrift genannten Dardanier vielmehr die von Ilios sein, der von Dardanus' Urenkel Ilos gegründeten Stadt, so würde Dardanias Gründung um dreißig Jahre zurüczudzudatiren sein, spätestens auf 1496, und die Troica spätestens auf 1316.

Auch inschriftlich bezeugt ist eine andere Koalition, gerichtet gegen Ramses' II. Sohn Merepthah, umsassend die Libber, Sardinier, Mayner, Kahula, Achäer, Lakonier (oder peloponnesischen Lykier), Tyrrhenier, Sikelier; die Invasion drang dis Mittelägypten vor, wo die Entscheidungsschlacht siel, etwa 1345. Die Griechen nun führten successiv die Namen Danaer, Argeier, Achäer, Hellenen, den Achäernamen in der Zeit des trojanischen Kriegs, nämlich seit etwa einem halben Jahrhundert, nachher nur noch kurze Zeit, im ganzen vielleicht ein Jahrhundert lang, also etwa von 1345 dis 1245. Jene Invasion war einige 50 Jahr vor dem trojanischen Krieg, dieser hiernach etwa 1306.

Diese Koalitionen und Invasionen waren nationale Erhebungen gegen die Oberhoheit des ägyptischen Theben. Auch die Fahrt der Argo war ein nationaler Angriff gegen einen vorgeschobenen Posten der ägyptischen Macht; schon dem Herodot waren die Kolcher Aegypter. Auch die Büge der Sieben und der Epigonen gegen das böotische Theben waren Bersuche der unter dem Achäernamen zum Bewußtsein gesommenen Nation zum Sturz der ägyptischen Macht und der dieselbe in Griechenland repräsentirenden Familien, hier der kadmeischen, eben ägyptischen, Ansiedlung (die vielleicht eine frühere, von Amphion und Zethos geleitete vertrieben hatte). In diese Neihe nationaler Unternehmungen tritt auch der trojanische Krieg ein.

Homer aber lebte innerhalb des nächsten halben Jahrhunderts nach dem trojanischen Kriege an den achäischen Hösen; er hat die Flias gedichtet, angeregt durch das ägyptische Epos, welches Ramses' II. Sesostris Thaten im Kriege gegen die Kheta so glänzend verherrlichte, daß die größere Blüte Aegyptens zur Beit der achtzehnten Dynastie völlig in Schatten gestellt wurde. Die im Pentaur geschilderte übermenschliche Heldenkrast des von Tausenden von Feinden umringten Ramses gab Homer das Borbild zu seinem Achill, und desselben Aegypterkönigs gleich außerordentlicher Reichthum an Franen und Kindern (deren hatte er 166) gab das Motiv zum homerischen

Priamus. Die Materie zu dem Lügengewebe des Obyffeus (Od. XIV) entnahm Homer wahrscheinlich dem thatsächlichen Berlauf jener Exvedition gegen Merepthah.

In Folge der dorischen Eroberung wanderte der heitere und geistreichere Theil der griechischen Nation nach Asien aus, mit ihnen die homerischen Gesänge. Bon Asien tamen diese nach Griechenland zurück. Daher denn die Sage von dem asiatischen homer und der Einführung seiner Gesänge nach Griechenland durch Lykurg.

So Gladstone. Ich höre aber, daß die Acgyptologen über die richtige Interpretation jener Bölferverzeichnisse noch weniger einig seien als über die ägyptische Chronologie; und was, ich sage nicht die historische Glaubwürdigkeit Homer's, sondern die Berwerthbarkeit der homerischen Gedichte im Interesse historischer Forschung, speziell auch sür Kulturzeichichte, betrifft, so ist das eine schwierige Frage; in Wahrheit kann die Antwort nicht mit einem Worte gegeben werden. Aus diesen und anderen Gründen dürsten die Hypothesen von den Negyptern in Griechenland und den Griechen in Negypten, von dem vordorischen Homer und Rameses, dem Urbild des Achill und Priamus wenig Beifall sinden.

L. v. S.

Heinrich Schliemann, Mytenae. Bericht über meine Forschungen und Entbedungen in Mytenae und Tirims. Mit einer Borrede von B. E. Gladftone. Rebst zahlreichen Abbildungen, Plänen und Farbendrucktaseln, mehr als 700 Gegenstände darstellend. Leipzig, Brochaus. 1878.

Mr. Bendan irrt, wenn er voraussetzt, daß die Jronisirung von Schliemann's Ideen die Anersennung seiner reellen Berdienste aussichtieße. Nicht zwar als Flustration zu den homerischen Gedichten, aber wol als Hinterlassenschaft einer frühen Kulturstuse habe Schliemann's Ilion Werth, so lautete das Urtheil über seine trojanischen Ausgrabungen. Und über Mysenae lautet es: nicht die Körper des epischen Agamemnon und der Seinigen, wol aber sehr alte und sehr merkwürdige Grabstätten hat dort Schliemann an das Licht gedracht. Leider sreilich theilen die mysenischen Funde mit den trojanischen den Character einer verzweiselten Käthselhastigkeit; es ist schlimm, daß beiderseits teine Inschristen vortommen, welche direkten Ausschlich geben könnten; schlimm auch ist es, daß bei mancherlei, fast zu vielerziei, stilberwandtschaftlichen Beziehungen und Anklängen doch wenig präcis zutressend Analogien zu Gebote stehen, um nach ihnen den Ursprung der Fundstüde nach Zeit und Volk zu bestimmen. Es sehlt

nicht an Berfuchen, die Aufgabe zu lofen; eine Reihe folder Berfuche jur historifden Bestimmung ber alten Bewohner von Siffarlif murbe in Diefer Reitschrift 1876 S. 479 ff. jufammengeftellt; icon liefe fich für Myfenae eine ähnliche Ueberficht geben; man vergleiche Abler in ber Archaol. Beitung 1876, 194 und in ber Nationalgeitung Upril 1879; Burfian, Lit. Centralblatt 25. Mai 1878; Conge, Gott. gel. Ang. 28. Marg 1878 S. 385; Ernft Curtius, Rorb und Gud April 1877; Ulrich Röhler, Mittheilungen bes archaol, Inftitute in Athen 3 (1878), 1; Lindenschmit, Mugsb. Allg. Beitung 22. Januar 1878 Beilage; Milchbofer, Mitth. b. archaol. Sinft. 1 (1876). 308; vgl. daselbft 2 (1877), 82. 261 über die verwandten Funde von Spata; Murray, Academy 5. Deg. 1877, 558; Newton, Times 20. April 1877, überfest in der Beitschrift für bild. Runft 1877 Beis blatt Rr. 32 u. 33; berfelbe in ber Academy 9. Juni 1877, 581 und Edinburgh Review Januar 1878, 220; Schliemann felbft im Mürnberger Korrefpondenten 26. April 1877; u. a. 3m allgemeinen darf ausgesprochen werden, bag gur archaologischen Bestimmung ber Funde boch mehr Sandhaben gegeben find als jur ethnographischen. Man bat Die Frage ber Echtheit nicht ungestellt gelaffen; man bat ernftlicher an byzantinischen, bann wieberum, wenigstens für einen Saupttheil ber Funde, an germanischen Ursprung gedacht. Sonft halt man nicht allein die Echtheit, jondern auch bas hohe Alter feft; aber man geht barin aus einander, daß man bald eine achaifche Dynaftie, bald eine farifche Anfiedlung noch höherer Beit zur Urheberin macht, foweit man nicht auf folche genauere Bestimmung gang verzichtet. In das Detail eingehende Brufung fucht im Plan und Aufbau ber Burg Melteres und Reueres, in den Fundstuden bas gang Brimitive vom relativ Reiferen und originale Lotalproduktion von Importirtem und am Orte Smitirtem zu unterscheiben. Die nächften ftiliftischen Unalogien finden fich, außer im attifchen Spata, auf ben Ryflaben, auf Rhodos und Rypros, auch in Rleinasien und jum Theil in noch weiteren Rreifen (3. B. Bologna). Dieje unausgegohrene Runft ericheint primitiver, alter als die entwidelt hellenische Rultur und gehört der biefelbe borbereitenben Beit, ob und inwieweit aber hellenischen ober barbarifchen Stämmen ober auch hellenischen noch barbarifchen Charafters, bas fteht alles in Frage. L. v. S.

heinrich Lindenschmit, Schliemann's Ausgrabungen in Troja und Mutenae. Bortrag, gehalten im Berein zur Erforschung rheinischer Geschichte und Alterthümer. Mainz, B. v gabern, 1878.

Der Bf. — nicht zu verwechseln mit Ludwig Lindenschmit — hätte einen Bortrag nicht in Druck geben sollen, welcher von S. 4 "schon frühzeitig erweckte der Bater durch seine Erzählungen in der Seele des Knaben eine glühende Begeisterung für die Thaten der griechischen Herven, und zehnjährig versaßte derselbe in schlechtem Latein" bis 25 "und in Athen, wo ähnliche Basen mit Goldblechen, Silderschmuck und Bronzen in gleichem Stile auftauchten" nur eine mit Excerpten aus Schliemann's gedruckten Tagebüchern gefüllte und um ein Dußend Seiten über Mykenae erweiterte, sowol auf die freislich nur mühlam herzustellende Uebersicht der Funde wie sogar auf das Rhetorische sich erstreckende "Redaktion" meines 1875 veröffentslichten Bortrags "Ueber Schliemann's Troja" ist.

L. v. S.

J. Klein, die Berwaltungsbeamten der Provinzen des römischen Reichs dis auf Dioeletian. Ersten Bandes erste Abtheilung. Sieilien und Sardinien, Bonn, Emil Strauß, 1878.

Gine abnliche Arbeit, wie fie bon Rlein gunachft für die beiben Brovingen Sicilien und Cardinien vorliegt, hat 28. 5. Babbington in icinen "fastes des provinces Asiatiques de l'empire Romain depuis leur origine jusqu'au règne de Dioclétien" für die afiatischen Brovingen geleiftet. Gine febr wichtige Unternehmung: wenn wir bie Saften fammtlicher Magiftraturen besiten werben, bann erft wird fich das Aneinandergreifen bes romifchen Regierungsmechanismus in jedem einzelnen Beitpunfte vollständig übersehen laffen. Bugleich werben in Bezug auf Chronologie u. f. w. eine Reihe von Borfragen erledigt, Die Avancementeverhaltniffe aufgeflart, für die Beschichte der einzelnen Brovingen bas Material zusammengestellt. In ben Annales Romanorum bes Bigbins, gedrudt ju Untwerpen 1615 nach bes Berfaffers Tobe, ift ber erfte und für feine Beit epochemachende Berfuch einer folden Arbeit gemacht worden, mahrend in unserem Jahrhundert die Biederaufnahme biefer, wie fo vieler anderer Studien gurudgeht auf die Unregung und bas Beispiel von Bartolomeo Borgbefi, bem großen italienifden Epigraphiter.

R. will in seinem Berte sammtliche Provinzen des römischen Reiches behandeln. Die Reihenfolge wird ber von J. Marquardt in

ber römischen Staatsverwaltung acceptirten geographischen entsprechen. Einer jeden Proving ift eine Ginleitung vorangeschicht, in welcher turg über ben Beitpuntt ber Errichtung fowie über bie Beranderungen gehandelt wird, welche die Bermaltung und bas Beamtenversonal im Laufe ber Reit erfahren bat. Die Stellen ber alten Autoren, Die Inschriften und Legenden ber Müngen, welche für die Festiftellung ber Chronologie und ber Funftion eines jeben Beamten von Bebeutung find, werden wie bei Wadbington, fo auch bier vollinhaltlich mitgetheilt. Es werden übrigens nicht mir bie Statthalter, fondern auch Die unteren Beamten, alfo die Legaten ber Statthalter, Die Quaftoren, Die Profuratoren der einzelnen Provingen behandelt : eine Erweiterung des Arbeitsgebietes, burch welche ber Bf. alle feine Borganger übertrifft. Daber auch ber allgemeinere Titel: "bie Bermaltungsbeamten ber Brovingen", ber freilich auf ben erften Blid eber an die profuratorifchen und abnliche Stellungen benten laffen murbe, analog ben Untersuchungen auf Diefem Gebiete bon Birichfelb. Die Fortfegung biefer Provingialfaften über Diotletian binaus ift erwünicht und wird, wenn auch bloß hypothetisch, in Aussicht gestellt. Gine folche Theilung der Arbeit in die por = und nachdiofletianische Beit ift bei ber Behandlung ber Provinzialbeamten icon beshalb gerechtfertigt, weil die Butheilung der einzelnen Bermaltungefprengel, fowie beren Abgrengung in ber bygantinischen Raijergeit gum Theil einer durchgreifenden Beranderung unterzogen worben ift; Sicilien und Sardien a B. find feit Diofletian Bermaltungsbiftrifte von Italien geworben und fonnen von ba ab nicht mehr als felbständige Provingen behandelt werden. Etwas anderes wurde es fein, wenn es fich um die Konftatirung gemiffer Gigenthumlichkeiten ber einzelnen Provingen handeln murbe, um bie Stellung, welche biefelben im Organismus bes Beltreiches eingenommen haben. Da barf bie Forschung nicht auf die Beriode bis Diofletian fich beschränken, sondern fie muß bis jum Aufhören ber romifden Berrichaft und ber Aufrichtung ber fremben Berrichaft ausgebehnt werben, um ein vollständiges Bild au ergeben. Intereffant find 3. B. in diefer Begiehung gerade bie Berhaltniffe von Sarbinien. Das Rlima war febr rauh, Die Ginwohner waren rudfichtlich ihrer Gitten verrufen; bas berichten bie Beographen Strabo, Baufanias, Mela. Die Infel murbe als Berbannungsort für Staatsverbrecher benutt, wie aus Tacitus befannt ift. "Auch noch unter Commodus. Bgl. Origenes Refut. haeres. 9, 12, 287 Miller." So außert ber Bf. S. 194 Al. 1. Aber bie Aniel

ericeint als Berbannungsort auch noch unter ben Ronigen ber Banbalen (vgl. Vict. Vitens. 2, 23 Salm), und ba dieje burchweg in bie Aufftapfen ber Römer traten, fo wird Sardinien als Berbannungsort mabrend ber gangen Raiferzeit benutt worben fein. Beguglich ber fonftigen "Eigenthumlichfeiten" ber Garben, welche bie Regierung mehr weniger respettirte, ift intereffant eine Stelle in bes hieronymus "altercatio Luciferani et orthodoxi (Hieronym. opp. ed. Vallarsi 2, 171 ff.). Biichof Lucifer von Caralis gab nämlich nach ber Gitte jener Beit bem Lofalpatriotismus baburch Ausbrud, bag er eine eigene Sette grundete, worin die Sarden allein noch als gute Chriften respettirt murben, mahrend die gange übrige Belt bes Teufels fei ("Universum mundum esse diaboli . . . factum de ecclesia lupanar"). Mus ber Erörferung, Die barüber entstand, lernen wir die "mastruca", das Rationalfleib ber Garben, fennen ("nec ob Sardorum tantum mastrucam Dei filium descendisse"); die Infel wird bezeichnet als Ibera excetra ("nimirum adversarius potens concessit Christo Iberam excetram: luridos homines, et inopem provinciam dedignatus est possidere"); wie benn ber Spanier Seneca, geftust auf Die Beobachtung ber lotalen Sprache und Sitten, Die Sarben gleichfalls für iberijden Stammes erffart hat und noch heute ber Dialeft ber Bergfarben bem fpanischen naber ftebt als bem italienischen. Bal. Riebert, Lehrb. ber alten Geogr. § 411. Bemertenswerth ift ferner, daß bie Befatung auf Sarbinien, wenigstens im Jahre 96 n. Chr. laut einem Militarbiplom in zwei Roborten beftand, Die aus Garben, Rorien und Ligurern refrutirt waren; mahrend boch fouft die Regierung es vermied, in eine Proving Landestinder in Garnifon gu legen. Es mag dies durch das Klima mit verurfacht fein, wie der Bf. bem Ref. folgend G. 262 annimmt. Jedenfalls feben wir auch bier, wie die romifche Provinzialverwaltung eine Reihe von Ruancen aufweift, Die ber ftatiftifche Forider unter ber nivellirenden Dede bes allgemeinen Berwaltungsichemas hervorsuchen muß. Dieje Bemertungen nnr nebenbei; mit bem eigentlichen Bormurf von R.'s Urbeit haben fie nichts zu thun, ba ber Bf. in ber Borrebe ausbrudlich bemerft, bağ er jo wenig wie Baddington im Ginne habe, die Geschichte ber einzelnen Provingen ober die Biographie eines jeden Beamten gu ichreiben. Auch ohnebies wird bas Bert eine ftattliche Angahl von Banden erfordern, nachdem in dem vorliegenden Bolumen nur Sicilien und Sardinien Blat gefunden haben. Aus diefem Grunde mare ju wünschen, bag manches in ben Musführungen bes Bf.'s pracifer

gehalten würde. S. 6 z. B. heißt es: "Wie beschaffen die Berwaltung Siciliens während der Bürgerfriege war, darüber liegen uns im einzelnen keine Nachrichten vor. Es versteht sich jedoch von selbst, daß die gewöhnlichen Regeln für Sicilien eben so wenig wie für die anderen Provinzen immer strikte von den jeweiligen Machthabern beobachtet worden sind." So öfter. Ueber Dinge zu sprechen, von denen man nichts wissen kann, oder von solchen, die sich von selbst verstehen, ist ein Pleonasmus, der besonders in einem Regestenwerke vermieden werden sollte. Im übrigen erscheint die Durchführung der Arbeit als eine gediegene.

Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien durch Friedrich Böhringer. XII. Zweite, völlig umgearbeitete Auflage, zweite Ausgabe. Die Bäter des Papsitthums Leo I. und Gregor I. (A. u. d. T.: Die alte Kirche. XII. Das 4. und 5. Zahrhundert. Bon Friedrich und Paul Böhringer.) Stuttgart, Meher u. Zeller. 1879.

Früheren Anzeigen') diene zu lehter Ergänzung eine Besprechung dieses zwölften Bandes, mit welchem das seit 1840 und wieder seit 1864 erschienene Werk, soweit für jeht eine zweite Auslage desselben in Aussicht genommen war, zum Abschlusse geführt worden ist. Derselbe enthält in dem von dem gründlichen Fachtenner Kesselring, Prosesso der Theologie in Zürich, verfaßten Abschlusst: "Gregor und der Kultus" (S. 243—60) zugleich den einzigen Beitrag von fremder Hand, welchen das, sonst ganz von Bater und Sohn gearbeitete Wert auszuweisen hat. Zu den S. 264 verzeichneten Berichtigungen hat der eben genannte Gesehrte auch eine leider nicht ganz geringe Zugabe im "Literarischen Centralblatt" (Kr. 22) bekannt gemacht.

Einige Austassungen und Zusätze abgerechnet, bietet dieser sette Band dasselbe Material wie der entsprechende Abschnitt der ersten Auflage; nur das Urtheil hat sich in der uns schon bekannten Richtung geändert. Auch an dem Bilde, welches die bisherige Forschung von Leben und Charafter beider Kirchensürsten entworsen hat, wird in Folge der neuen Darstellung kaum eine Aenderung sich ergeben.

Leo I., welchem die erste Hälfte des Bandes gewidmet ist (S. 1 bis 139), hat Kanzleibriefe und Predigten hinterlassen. Jene bilden die Hauptquelle, nach welcher die Lebensbeschreibung gearbeitet ist. Bon 440—461 auf dem Bischofstuhl, nahm er bekanntlich eifrigen

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 39, 131 f.; 41, 129 f.

Roma Sotterranea. Die römischen Katasomben. Eine Darstellung ber Elteren und neueren Forschungen, besonders berzenigen de Roffi's, mit Jugrundelegung des Wertes von Spencer Northcote und Brownlow bearbeitet von F. X. Kraus. Mit vielen Holzschnitten und chromolithographischen Taseln. Zweite, neu durchgeschene und vermehrte Auflage. Freiburg i. Br., Serber. 1879.

Das gleichnamige italienische Wert de Roffi's ift Die Quelle sunachit für frangofische und englische Bearbeitungen geworben. Rach-Dem er felbft die 1869 in London erschienene Roma Sotterranea ber Berren Spencer Northcote und Brownlow als die befte Bufammen-Stellung feiner Arbeiten bezeichnet batte, wurde Dieselbe 1872 von Mart in bas Frangofifche überfett und 1873 in ber erften Ausgabe bes oben angezeigten Bertes gleichfalls zu Grunde gelegt. Auch in Diefer zweiten, welche fich mit Jug und Recht eine verbefferte und vermehrte nennen barf, jumal ba fie ben gangen Inhalt bes mittlermeile ericbienenen britten Banbes der Arbeit de Roffi's eingearbeitet bat, ift bas Berhaltniß jum englischen Berfe nicht gelöft worben, mas mit buchbandlerischen Besichtspuntten gujammenhangt. Nachbem ich mich über beide Musgaben ichon einläglicher geaußert habe (Beitideift für wiffenschaftliche Theologie 1873 S. 597 f.; 1879 S. 395 f.), bleibt mir hierorts nur übrig, biefe fauberfte und umfaffendfte Darftellung bes fo boch intereffanten Gegenftanbes, welcher als ein nener Stoff in die Rompendien nicht blog ber Rirchengeschichte, fonbern ipgar ber praftifchen Theologie (vgl. bas oben angeführte Buch bon Theodor Barnad S. 307 f.) aufgenommen worden ift, wiederholt gu empfehlen. Deine Bebenten gegen fo manche Behauptungen und Rombinationen des Bf.'s richten fich meift auch gegen einzelne Bebauptungen bes grundlegenden Berfes und haben ihren Unlag in ber veränderten Stellung des protestantischen Theologen gur Trabition als folder. Danche berfelben haben in ber zweiten Auflage anertennenswerthe Berudfichtigung gefunden. Wenn ich g. B. meinen Unglauben an ben aufgefundenen Steinfarg befannte, in welchem des Betrus angeblicher Rachfolger Linus beigefest fein foll, fo überläßt die zweite Auflage jest diefe Entbedung bem Bulletino be Roffi's, womit fie fich gerade noch por Thorschluß in's Freie rettet. Denn was es mit jener, ben "beiligen Linus" anfundigenden Grabichrift auf fich habe, hat einstweilen Biftor Schulge gezeigt (Jahrbucher für protestantische Theologie 1879 S. 486 f.). Demselben Theologen burfte u. a., theitweise auch gegen Rraus (G. 496, 505), Recht gu geben sein, wenn er die in den Katakomben aufgesundenen Eier und Marterwerkzeuge (will sagen Handwerkzeuge) einsach auf das Fortwirken antiker Anschauungen und Sepulkralsitten zurücksührt (Beitschrift für Kirchengeschichte 3, 278 f.). Zu bestätigen ist aber jedenfalls das von Schulze (S. 280) dem epigraphischen Theil (S. 430—485) gespendete Lob. Hier vor allem bewährt sich die Unabhängigkeit des Lf.'s von seinen englischen Borgängern, und nicht bloß von diesen. Die bleibende Bedeutung des mit Sorgfalt und Liebe gearbeiteten, auch sehr ausgiedig mit belehrenden Bildern, Tafeln und Situationsplänen ausgestatteten Buches wird darein zu seizen sein, daß es sür eine deutsche Privatbibliothet das italienische Wert de Rossisch die zu einem gewissen, von der Natur der Sache gegebenen, Grade zweckdienlichst vertritt und erseht.

H. Holtzmann.

Adrien Na vîlle, Julien l'Apostat et sa philosophie du polythéisme. Neuchâtel, Sandoz. 1877.

Seit Reander's gelehrter Monographie (Raifer Julian und fein Beitalter, 1812, 2. Muft. 1867) und Strauf's pitanter Berwerthung des gegebenen Stoffes (Der Romantifer auf bem Thron der Cafaren, 1847) hat berfelbe feine Angiehungsfraft nicht verloren. Wie ihm in Deutschland bom firchlichen Standpunfte aus Semiich (1862) und im Grunde auch Schlottmann (D. Strauß als Romantifer bes Beibenthums, 1878) protestantischer, Auer (Raifer Julian ber Abtrunnige, 1855) fatholifcher Seits ihre Aufmertfamteit gugewiefen baben, mabrend Mide (1867-69), Rellerbauer (1877) und Robe (1877) ben Gegenstand mehr objettiv wiffenschaftlich behandeln, jo bot nunmehr auch die frangofische Literatur, welche icon die Bucher Lame's (Julien l'Apostat, 1861) und A. de Broglie's (Constance et Julien, zweiter Theil des großen Berfes L'église et l'empire romain, 5. Ausg, 1869) beigh, eine Bereicherung burch bas bemielben Gegenftande gewidmete Werf bes oben genannten Brofeffors ber Philosophie an ber Atademie zu Neuchatel erfahren. Das Wert zeugt von genaner Sachtunde, ohne bas gemuthlich-religible Intereffe gu verlengnen, mit welchem ber Bf. an feinen Gegenftand herantritt. Bleich Die Borrebe leibt bem Befremben Musbrud, einen fo religios angelegten Beift als entichloffenen Gegner bes Chriftenthums wirffam gu finben. Much fouft fehlt es nicht an Anertennung, namentlich in ber Richtung auf moralifche Strenge und Sittenreinheit (S. 33: il a donné un

exemple moral bien rarement suivi par les empereurs chrétiens), Bie ein fo unantaftbarer Charafter binfichtlich bes religiöfen Berthes und ber Beltmiffion bes Chriftenthums fich fo ichwer habe täufchen tonnen - bie Erflarung biefes Rathfels beschäftigt ben Bf. gleich in Den beiden erften Rapiteln, überichrieben : "allgemeine Grunde des Uebertrittes Julians" (G. 5 f.) und "ber Uebertritt Julians" (G. 45 f.). Dier war es nun allerbings taum möglich, noch etwas Reues gu fagen; was ber Bf. beibringt ift baber befannt, aber auch burchweg richtig. Intereffanter find bie folgenden, ber Stellung Julian's gu Religion und Philosophie gewidmeten Rapitel. Da es fragelos der Reuplatonismus war, welcher bem philosophischen Ibealiften ben naturlichen Anftog an Mythologie und Bolytheismus benahm, wird in einem britten Rapitel (les dieux nationaux, S. 65 f.) feine positive Unfict von ben Untergottern als Ethnarchen ober idealen Reprafentanten, Berfonifitationen ber verschiebenen Boltscharaftere im Stil philosophischer Begriffsbichtung auseinandergesett, im vierten (le roi soleil, S. 87 f.) eine eigenthumliche Rombination von Anschauungen ber Naturreligion und fpefulativen Begriffen, wie fie in Julian's Sonnengott, bem eigentlichen Begenstande feines Rultus, bem driftlichen Logos und Mittler entsprach, und im fünften (interprétation de la mythologie, S. 133 f.) feine Burechtlegung bes Bolfsglaubens entwidelt. Dabei verfehlt der Bf. nicht, ben Kontraft ber driftlichen Beltanichauung, wie fie von den gleichzeitigen und porhergebenden Rirchenichriftstellern vertreten ift, mit Emphase hervorzuheben, ohne fich übrigens in Bergleichungen apologetisch = polemischer Art, wie fie die rein biftorifche Saltung bes Bangen beeintrachtigen tonnten, tiefer einzulaffen. Dag bie Opposition, welche Julian bem Chriftenthum bot, nicht lediglich religios bedingt war, fondern basfelbe ibm als Unterbrechung bes gesammten antifen Geschichtszusammen= hangs wiberwärtig fein mußte, bag er es haßte, weil es fich ibm, um einen mobernen Ausbrud zu gebrauchen, als auf bem Standpuntte ber "Beltburchlöcherung" befindlich barftellte, mahrend umgefehrt ber Neuplatonismus nicht blog bie Möglichkeit, Die perichiebenen Boltsreligionen einheitlich zu begreifen, fonbern auch ben Schluffel lieferte für bas Berftandnig ber Ginheit ber gesammten hellenischen Civilifation und Geschichte von den Tagen bes graueften Alterthums bis herab auf die Gegenwart, hat der Bf. ichon früher richtig betont (S. 20 f.). Bleichwol ift auch bie Tragweite bes perfonlich religiöfen Beburfuiffes bei Julian gewürdigt. So namentlich im fünften Rapitel (le culte des dieux, S. 139 f.), wo auch seine Reformversuche bezüglich des heidnischen Cultus Besprechung sinden. Ungenügend ausgesallen ist bloß das letzte, der literarischen Bestreitung des Christenthums gewidmete Kapitel (polémique contre le christisnisme, S. 165 f.). Auch zwei gründliche Besprechungen des Buches, welche von A. Harnack (Theologische Literaturzeitung 1877 Nr. 14 S. 384 f.) und von F. Bonisas (Revue théologique 1878, p. 288 f.) erschienen sind, suchen die Schwäche der lesenswerthen Abhandlung am gleichen Puntte.

H. Holtzmann.

Geschichte der Reattion Kaiser Julian's gegen die christliche Kirche. Bon Friedrich Robe. Jena, Dabis, 1877.

Die Einleitung biefer in fnapper Darftellung recht Tuchtiges leistenden Arbeit macht uns mit ben bisberigen Forichungen über Inlian's Reaftion und bie bierfur ju Gebote ftebenben Quellen befannt (S. 1 f.) Daß fich der Bf. babei um abliegendere Rachrichten vielleicht etwas zu wenig befümmert hat, wurde von A. Sarnad (Theologische Literaturzeitung 1878 G. 110 f.) nachgewiesen. Gine ausführliche Burdigung ber Resultate, ju welchen ber Bf. gelangt, und ber Art und Beife, wie er bies thut, auch wol ber Ergangungen, welche fie vertragen, hat der Unterzeichnete an einem andern Orte niedergelegt (Beitschrift für wiffenschaftliche Theologie 1878 G. 279 f.). Um jo mehr begnugt er fich bier mit einem furgen Bericht über ben Inhalt des Buches. Der erfte Abichnitt behandelt die Borgeichichte (S. 16 f.), der zweite ben allgemeinen Charafter ber Reattion (S. 44 f.), ber britte die einzelnen Thatfachen bis gu Julian's Gintreffen in Antiochia (S. 54 f.), ber vierte Diejenige mahrend Diejes Aufenthaltes (G. 72 f.), ber fünfte ben Ausgang bes gangen Unternehmens (S. 95 f.).

Bunächst ist durch diese ruhig abwägende, den Stoff in der That völlig objektiv behandelnde, Arbeit Klarheit in die Chronologie gekommen. Die Folge der Ereignisse bis zu der am 6. November 355 stattgehabten Ernennung des Prinzen zum Cäsar ist zum ersten Mal richtig gestellt. Aber auch während der kurzen Regierungszeit Julian's selbst wird eine frühere, konstantinopolitanische, und eine spätere, antiochenische, Periode der religiösen Reaktion unterschieden. Erst die letztere brachte die auf praktische Schädigung der Christen hinauslausenden Maßregeln. Den Uebergang vom früheren zum späteren

Spftem bildete ber vielfach migverftandene, hier durchfichtig gemachte Erlaß gegen die driftlichen Lebrer ber Literatur.

Benn ich es am angeführten Orte (G. 284 f.) beflagt habe, baß auch unfer Bf., wiewol er bie gegen bas Chriftenthum gerichteten fdriftstellerifden Leiftungen bes Raifers eingehender als Naville behanbelt (G. 98 f.), es unterlaffen bat, Die Fragmente von Julian's brei ober fieben Buchern aus Eprill's Gegenschrift ausammenguftellen, fo babe ich unterbeffen allerbings bie Schwierigkeiten, welche ein berartiges Unternehmen bieten würde, noch allseitiger abschäben gelernt. Dag auch die neuefte Ausgabe ber Werte Julian's durch Gertlein Die Fragmente bei Seite ließ und fich überhaupt bisher niemand an Die Anfgabe machte, burfte ichlieflich mit ben fehr bedeutenben Schwierigfeiten gufammenhangen, welche bie Berftellung eines lesbaren Tertes ber 10 Bucher Cprill's - mehr haben fich bon ber mehr ale noch einmal jo großen Gegenschrift nicht erhalten - barbieten. Bei ber grundlichen Berwahrlofung bes jegigen Tertes burfte nur ein Philologe von Fach, der fich zugleich in die gange Streitfache, wie fie feit Juftin und Celfus fich geftaltet hatte, einarbeitet, ber Aufgabe gewachsen fein.

Sier fei nur noch baran erinnert, daß fich die Frage aufwerfen ließe, inwieweit bie fürzlich von Wagemann (Jahrbücher für deutsche Theologie 1878 S. 288 f.) mitgetheilten Fragmente bes ron Mafarius Magnes in ben Apotritifa befampften beibnifchen Philosophen etwa mit Julian gufammenhangen. "Berührungen" giebt auch ber genannte Theologe gu (G. 286), plabirt im übrigen mit guten Grunden für Borphyrius, mahrend Duchesne (De Macario Magnete 1877 p. 17 f.) und Gag (Jenaer Literaturgtg. 1877 S. 697 f.) an Sieroties, Möller (Theol. Liferaturatg. 1877 S. 574 f.) an beibe benten. In Bezug auf ben Inhalt fpricht vieles für Bierotles. Rur bie 300 Jahre, welche feit Abfaffung ber Theffalonicherbriefe, Die 300 und mehr, welche feit Jefu eichatologischen Beisjagungen verfloffen fein jollen (160, 6; 163, 4) führen eber auf einen Schriftfteller aus ber Mitte bes 4. Jahrhunberts (Bahn: Beitichrift für Rirchengefchichte, 2, 452). Da fich abnliche Beitbestimmungen bei Julian finden, ware die Möglichfeit zu untersuchen, bag einzelne der befprochenen Fragmente feiner Schrift entftammten.

H. Holtzmann.

Inscriptiones Britanniae Christianae edidit Aemilins Hübner. Adiectae sunt tabulae geographicae duae. Accedit supplementum inscriptionum christianarum Hispaniae. 1876. Berolini apud G. Reimerum. Londinii apud Williams et Norgate.

In dem Auffate "Eine romifche Annerion" (Deutsche Rundschau 1878 Mai) S. 252 hat ber Berausgeber diefer Inschriftensammlung auch über bas Ende ber romifchen Berrichaft in Britannien fich ausgesprochen. Er ermähnte, wie die Rlut der Bollermanderung über bas Land hereinbrach und ichließlich "ben Firnig romifcher Gefittung bimpegichwemmte, ber außer in ben Testungen und Raftellen nirgends tief eingebrungen war, noch feit anhaftete". Schon in ben beiben letten Jahrhunderten vor Aufgabe der Proving fei bas einheimische Bevölferungselement im Innern berfelben mehr und mehr gu fiberwiegenber Geltung gelangt, mahrend die Balle und Raftelle an ben Grengen mit romifden Truppen belegt waren und auf die Sicherung ber Rommunikationen nach wie vor Gewicht gelegt ward, wie die erhaltenen Meilensteine beweisen. "Ein neues Intereffe tritt in Diefer letten Epoche ber Beschichte ber Proving in ben Borbergrund: Die ein= beimifch britannifche, nur wenig romanifirte, aber fruh bem Chriftenthum gewonnene Bevolferung, die fleinen Leute auf dem Lande, bewahren treu ihren driftlichen Glauben, allen Imafionen gum Tros und auch nachdem in den folgenden Sahrhunderten die fachfischen Eroberer felbit Chriften geworben, diefen gegenüber ihre besonderen Formen und Satungen. Doch dies Gebiet, ein noch fo gut wie ungeschriebenes Ravitel ber Geschichte, foll hier nicht betreten werben."

Dafür giebt uns Hübner die wichtigsten Quellen zur Behandlung jener dunkleren Zeiten in die Hand. Die christlich-epigraphischen Denkmale, welche in das Corpus Inscriptionum Latinarum nicht aufgenommen werden, sind hier zusammengestellt; die meisten stammen aus der Zeit vom 5. dis zum 8. Jahrhundert n. Chr. Christliche Inschristen aus dem 4. oder 5. Säkulum sind in Britannien merkwürdiger Weise überhaupt nicht zu Tage gekommen; so wenig wie K. Konstantin und sein Haus, das in die Verhältnisse der Provinz mehrsach entscheidend eingriff, außer auf Weilensteinen genannt wird. Bgl. Corp. Inscr. Lat. VII. praefat. p. III. Es sinden sich aber die christlichen Inscr. Lat. VII. praefat. p. III. Es sinden sich aber die christlichen Inscr. Lat. vii. praefat. p. III. Es sinden sich aber die christlichen Inscription der offiziellen Romanisirung der Oktupationszeit weniger berührt waren: also sern von Camulodunum (Colchester), Londinium, Eboracum, Glevum (Gloucester), Lindum (Lincoln),

Depa (Chefter), Asca (Caerleon, b. i. castrum legionis), Biroconium (Broreter), Rutupiae (Richborough), ben romifchen Sauptftabten bon Britannien, vielmehr an fruber ungenannten Orten im Lande ber Silurer, bem heutigen Bales, und ber Dumnonier im heutigen Devon und Cornwall; boch auch in ben Gegenden ber Briganter und Caledonier im nördlichen Theile ber romifchen Proving. Die beigegebenen Rarten von S. Riepert verzeichnen die Fundstellen. Es zeigt fich, wie im Laufe ber Sahrhunderte ber Schwerpuntt des öffentlichen Lebens in Britannien, soweit es die Rontinuitat mit ben alteren Beiten mabrte, fic verichoben hat. Dasfelbe bezeugen Die Ortsnamen aus romifcher Beit, welche in ben weftbritannischen Gegenben weit gablreicher fich porfinden als im öftlichen Rachlanbe. Bgl. Riepert, Geogr. S. 532. Bas bie Inidriften felbit angeht, fo ichließen bie alteren fich burchaus noch an die römische Beise an, besonders hinfichtlich der Ramengebung, über welche ber Berausgeber eingehend fich verbreitet (praef. p. IX ff.) Spater tritt Berwilderung der Sprachformen ein (oder foll man fagen naturgemäße Beiterentwicklung berfelben?), die bilinguen Inidriften mehren fich, teltische ober auch anglische Namen mischen fich ein. Bon besonderem Intereffe find die eigenthümlichen Sepulfralformeln, die in Britannien vortommen und an ben gallifchen und fpaniichen teine Analogie haben: für bas in ben letteren Begenben typifche regniescit in pace" gebrauchen die Briten die Formel "hie iacet" ober .in hoc tumulo". Auch die Symbole, welche in anderen Gegenden auf driftlichen Inschriften angebracht find, Die Balme, Bogel, Fifche u. bgl. m., fehlen bier ganglich. Bgl. praef. p. XVII. Die Briten find eben ihren eigenen Weg gegangen, haben ihr eigenthumliches Chriftenthum ausgebildet, bas noch tief in bas Mittelalter binein eine Rolle gespielt hat. Gur die Geschichte Diefer provingialen Entwidtung, Die in ben Werfen über Rirchen- und Rloftergeschichte, nicht nur far England, fonbern auch fur bas Festland eingehende Erorterung gu finden pflegt, bietet Subner's Sammlung reichhaltiges, noch unbenuttes Material.

Wenn man von diesen Dingen spricht, so schweift der Blick hinüber auf das benachbarte grüne Eiland, das seit dem 5. Jahrhundert kirchlich so sehr geblüht hat, wol angeregt von Britannien her, wo das keltische Wesen in Folge der anglischen Invasion zurückging. Da Hüdner die lateinisch-christlichen Insaften Siberniens, das nie römisch war, wicht aufnahm, so hat h. Gaidoz dieselben zusammengestellt in seiner "Notice zur les inscriptions latines de l'Irlande. Melanges publiés

par la section historique et philologique de l'écule des hautes études pour le dirième anniversaire de sa fondation (Paris 1878) p. 121—136. The godff mitgetheilten Jufdriften find dem Werfe "Christian inscriptions in the leish Language", chiefly collected and drawn by George Petrie, edited by M. Stokes, Dublin 1870 ff. entrammen und von Guidoq ausführtich fonmentiet. Sieben beigegebene Tafein veranschunlichen die eigenthäusichen Grabfäusen der Kelten, mie sie auch andersmo, 3. B. in Gallia cisalpina, und site spätere Beiten in der Bretagne sich sinden: die Buchstehen sind von unter nach oden geschrieben. Sigt. wos hübner, pruest. p. II s. über den seiben Gegenstand gesagt hat.

Im Anhange giebt der Herausgeber Rachträge zu seinen "Luseriptiones Hispanise Christianas" (Berlin 1871). Er kunn in der Einleitung konstatiren, daß dieselben wissenschaftlich bereits nach dem verschiedensten Seiten hin Verwerthung gesunden haben: so von F. Dahn im 5. und 6. Bande der "Könige der Germanen", dan Joh. Heller in der Abhandlung über die spanische Nermanen", dan Joh. Heller in der Abhandlung über die spanische Namen aus Spanien" (Kuhn's Zeitschrift für vergleichende Sprachsorichung 20, 433 ff.) duraus gesogen; Fr. Görres, darauf gestüht, eine Reihe spezieller Unterstuchungen auf dem Gebiet der westgothischen Geschichte angestellt. Kein Zweisel, daß die christlich eritannischen Inschieden Auseiten den Anlaß geben werden.

J. Jung.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500 edidit societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi. Anctorum antiquissimorum tomi I pars prior: Salviani libri. Pars posterior: Eugippii vita sancti Severini. Berolini apud Weidmannos. 1877.

Eine fritische Ausgabe der Vita Severini — um von dieser zuerst zu reden — war längst erwünscht, da feiner der bisherigen Drude einen zuverlässigen Text bot: Welser, die Bollandisten, Bez, Kerschbaumer, Friedrich repräsentirten die verschiedenen Versionen der Ueberlieserung, worüber Sanppe in seiner Recension der Kerschbaumer'schen Edition (Gött. Gel. Anz. 1862) zuerst sein Verdist gesprochen hatte. Und nicht bloß in Rebenfragen wichen die Handschriften von einander ab: in Bezug auf Namen und Zahlen mußte seder Benuber sich selbständig sein Urtheil zu bilden versuchen, wie

denn Mommsen im 3. Bande des Corp. Inscript. Latinar. dies auch wirklich gethan hat.

Die Ausgabe Sauppe's hilft bem Bebürfniß ab. Die Namen find verificirt: die Königin ber Rugen heißt banach Giso, nicht Gisa, ihr Schwager Ferderuch, nicht Friderich, der Bruder Odovacar's Onvulf, nicht Uonulf, wie die schlechteren Handschriften es geboten hatten.

Der Edition wurden drei Codices zu Grunde gelegt, welche zwei Klassen der Ueberlieserung repräsentiren: einmal der Lateranensis, den Kerschbaumer schlecht hatte drucken lassen und den Sauppe der einen, und zwar der besseren Klasse zuweist; zweitens ein Vaticanus 5772 und ein Ambrosianus J. 61 inf. aus Maisand, welche den Ausgaben von Besser und den Bollandisten näher stehen, desgleichen der Münchener Handschrift bei Friedrich. Diese und die Versionen der österreichischen Klöster, nach denen Pez sich gerichtet hatte, zählt der Herausgeber nicht zu den guten Codices und berücksichtigt sie nicht weiter. In der Einleitung wird das kritische Versahren einzehend auseinandergesetzt: der Lateranensis und der genannte Vaticanus sind von H. Hind, der Ambrosianus von B. Niese für diesen Zweck mit Kerschbaumer's Druck follationirt worden.

Seitdem die Ausgabe erschienen ist, hat die Forschung über Engipp und sein Wert weitere Fortschritte gemacht. Bon M. Büsdinger erschien in den Situngsberichten der Wiener Akademie 1878 91, 793—814 eine Untersuchung über das Leben des "Engipius". So schreiben nämlich die besseren Codices, denen der Af. sich anschließt, den Namen des Mannes. Ueber das Castellum Lucullanum, wo derselbe gewirft hat, muß jetzt auch J. Beloch, Campanien. Topographie, Geschichte und Leben der Umgebung Neapels im Alterthum S. 81 s. verglichen werden, um zu ergänzen, was Büdinger S. 801 s. darüber bemerkt hat.

Für die Ausgabe von Severin's Leben, welche im Corpus scriptorum ecclesiasticorum erscheinen soll, hat P. Knöll in Italien weitere Studien angestellt und in der Sigung der Wiener Atademie vom 9. Juli 1879 über "das Handschriftenverhältniß der vita Severini des Eugippius" eine Arbeit eingereicht. Knöll ist der Ansicht, daß Sauppe zu wenig Handschriften der guten Klasse zu Grunde gelegt habe. Der von diesem benutzte Vaticanus sei nicht der beste Vertreter seiner Art, sondern aus dem noch vorhandenen Codex Taurinensis F. IV. 25 abgeschrieben, der gleichfalls aus Kloster Bobbio stammte. Auch der

par la section historique et philologique de l'école des hautes études pour le dixième anniversaire de sa fondation" (Paris 1878) p. 121—136. Die zwölf mitgetheilten Inscriptions in the Irish Language", chiefly collected and drawn by George Petrie, edited by M. Stokes, Dublin 1870 ff. entsnommen und von Gaidoz aussiührlich kommentirt. Sieben beigegebene Taseln veranschaulichen die eigenthümtichen Grabsausen der Kelten, wie sie auch anderswo, z. B. in Gallia cisalpina, und sür spätere Beiten in der Bretagne sich sinden: die Buchstaben sind von unten nach oben geschrieben. Bgl. was Hübner, praes. p. II f. über densselben Gegenstand gesagt hat.

Im Anhange giebt der Herausgeber Nachträge zu seinen "Inscriptiones Hispaniae Christianae" (Berlin 1871). Er kann in der Einleitung konstatiren, daß dieselben wissenschaftlich bereits nach den verschiedensten Seiten hin Verwerthung gefunden haben: so von J. Dahn im 5. und 6. Bande der "Könige der Germanen", von Joh. Heller in der Abhandlung über die spanische Aera (H. J. 31, 13 ff.); E. Förstemann hat "altdeutsche Namen aus Spanien" (Kuhn's Zeitsschrift für vergleichende Sprachforschung 20, 433 ff.) daraus geszogen; Fr. Görres, darauf gestützt, eine Reihe spezieller Unterssuchungen auf dem Gebiet der westgothischen Geschichte angestellt. Rein Zweisel, daß die christlich sbritannischen Inschriften zu ähnslichen Arbeiten den Anlaß geben werden.

J. Jung.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500 edidit societas aperiendis fontibus rerum germanicarum medii aevi. Auctorum antiquissimorum tomi I pars prior: Salviani libri. Pars posterior: Eugippii vita sancti Severini. Berolini apud Weidmannos. 1877.

Eine fritische Ausgabe der Vita Severini — um von dieser zuerst zu reden — war längst erwünscht, da keiner der bisherigen Drucke einen zuverlässigen Text bot: Welser, die Bollandisten, Pez, Kerschbaumer, Friedrich repräsentirten die verschiebenen Versionen der Ueberlieserung, worüber Sauppe in seiner Recension der Kerschsbaumer'schen Edition (Gött. Gel. Anz. 1862) zuerst sein Verditt gesprochen hatte. Und nicht bloß in Nebenfragen wichen die Handschriften von einander ab: in Bezug auf Namen und Zahlen mußte jeder Benutzer sich selbständig sein Urtheil zu bilden versuchen, wie

benn Mommfen im 3. Bande bes Corp. Inscript, Latinar, dies auch wirflich gethan hat.

Die Ausgabe Sauppe's hilft bem Bedürfniß ab. Die Namen find berificirt: die Königin der Rugen heißt danach Gifo, nicht Gifa, ihr Schwager Ferderuch, nicht Friderich, der Bruder Odovacar's Onoulf, nicht Aonulf, wie die schlechteren Handschriften es geboten batten.

Der Edition wurden drei Codices zu Grunde gelegt, welche zwei Rtassen der Uebertieserung repräsentiren: einmal der Lateranensis, den Kerschdaumer schlecht hatte drucken lassen und den Sauppe der einen, und zwar der besseren Klasse zuweist; zweitens ein Vaticanus 5772 und ein Ambrosianus J. 61 inf. aus Maisand, welche den Andsgaben von Welser und den Bollandisten näher stehen, desgleichen der Münchener Handschrift bei Friedrich. Diese und die Versionen der österreichischen Klöster, nach denen Pez sich gerichtet hatte, zählt der Derausgeber nicht zu den guten Codices und berücksichtigt sie nicht weiter. In der Einseitung wird das kritische Versahren einzehend auseinandergesetzt der Lateranensis und der genannte Vaticanus sind von H. Hiese für diesen Rwed mit Kerschdaumer's Druck follationirt worden.

Seitdem die Ausgabe erschienen ist, hat die Forschung über Engipp und sein Wert weitere Fortschritte gemacht. Bon M. Büsdinger erschien in den Sitzungsberichten der Wiener Abdemie 1878 91, 793—814 eine Untersuchung über das Leben des "Eugipius". So schreiben nämlich die besseren Codices, denen der Af. sich anschließt, den Namen des Mannes. Ueber das Castellum Lucullanum, wo derselbe gewirft hat, muß jeht auch J. Beloch, Campanien. Topographie, Geschichte und Leben der Umgebung Neapels im Alterthum S. 81 f. verglichen werden, um zu ergänzen, was Büdinger S. 801 f. darüber bemerkt hat.

Für die Ansgabe von Severin's Leben, welche im Corpus seriptorum ecclesiasticorum erscheinen soll, hat P. Knöll in Italien weitere Studien angestellt und in der Sithung der Wiener Alademie vom 9. Juli 1879 über "das Handschriftenverhältniß der vita Severinl des Eugipptus" eine Arbeit eingereicht. Knöll ist der Ansicht, daß Sauppe zu wenig Handschriften der guten Klasse zu Grunde gelegt habe. Der von diesem benutzte Vaticanus sei nicht der beste Vertreter seiner Art, sondern aus dem noch vorhandenen Codex Taurinensis F. IV. 26 abgeschrieden, der gleichfalls aus Kloster Bobbio stammte. Auch der

Codex Lateranensis fei feineswegs eine gute Abschrift seines Archetypus; "burch Berbeiziehung einer anderen jungeren Sandidrift berfelben Rlaffe, bes zu Monte Caffino im 11. Jahrhundert geschriebenen Cod, Vatic. 1197, und an ber Sand von gablreichen nachweisbaren Rasuren und Korrekturen im Lateranensis, die jum Theil bei Sauppe nicht angemerkt find, wird ber Nachweis geführt, daß ber Lateranensis eine willfürlich gemachte Abschrift seines Archetypus ist, die von der Sand eines Korrettors noch mehr entstellt murden; daß bas Archetypon vielmehr ber Sandidriftenklasse bes Taurinensis viel näher steht, als man aus dem Lateranensis erschließen fonnte". Anöll ift dafür, daß die Retonstruttion des Textes auszugeben habe nicht vom Lateranensis und seiner Rlasse (Vatic. 1197 und einige Monte Caffiner Sanbichriften), fondern von der anderen Rlaffe (Vaticanus 5772, Ambrosianus J. 61 inf.) und bem Taurinensis. Co das Bulletin der Biener Atademie. Es ift abzumarten, ob nach dieser veranderten Grundlage wichtigere Modifikationen bes Tertes berbeigeführt werden, oder ob es fich blok um eine Frage philologifcher Afribie banbelt.

Indem nun aber die Ausgabe der Auctores antiquissimi in die Bande von erprobten Philologen gelegt wurde, ergeben fich baraus mannigfache Bortheile für die fritische Behandlung der Texte1), die vor allem bem Alterthumsforscher zu gute kommen; bas Mittelalter geht gelegentlich ju turg aus. Bon Bethmann, der ursprünglich biefe Urbeit übernommen hatte, maren breißig Sanbidriften gesammelt. deren Klassificirung begonnen, die Aufzählung derselben beabsichtigt worden. Sauppe hat dies nicht weiter durchgeführt, obwol es für den mittelalterlichen Forscher, für literargeschichtliche Awecke von Nuten gewesen mare. In der öfterreichischen Sandichriftengruppe finden fich Gloffen zur Erflärung geographischer Namen, welche wenn für nichts anderes, boch für die Auffaffung der Beit von Interesse find. Go bie Identificirung von Favianis mit Wien, von Comagenis mit Raumberg, ber Rugen mit den "Rugen", welch lettere in einer Beiligen= freuzer Handschrift saec. XII unter Randbemerkungen aus dem 13. und 14. Jahrhundert ausführlicher begründet wird: "iste (Rugorum rex) fuit ut puto rex quem dicimus regem Rutenorum sive Rusie, Sclavum qui ultra Poloniam ad latus Ungarie terre habitat et reguum habet." etc. Die Quellen für die Ethnographie bes Mittelalters find

<sup>1)</sup> Bgl. darüber Bait in ben Gött. Gel. Ang. 1879 St. 19.

iv spärlich. daß es auf solche Notizen oft ansommt, wie ja auch der Böllersatalog im Nibelungenlied für die Kenntniß der Nationen in der anteren Donaugegenden um 1200 herum von Bedeutung ist. Die Gossen aus mehreren Handschriften dieser Art hat Wattenbach in R Archiv 4, 407 f. mitgetheilt.

Der Ansgabe Salvian's von Salm find brei Cobices, baneben die editio princeps zu Grunde gelegt. Auch da find wesentliche Berbefferungen ergielt worden, wornber der Berausgeber bereits in ben Sinnnasberichten ber Münchener Atabemie vom Jahre 1876 referirt bat. Daber ift auch die Einleitung furg gefaßt und begieht fich mir auf bas Berbaltniß ber neuen gu ben alteren Ansgaben: über die Lebensichicffale Salvian's wird nicht weiter gehandelt. Brigggeben ift ein index scriptorum, ein index nominum et Terum, endlich ein index verborum et locutionum, worin die fprachliden Gigenthamlichteiten bes Autors gu Rut und Frommen ber doricher auf bem Gebiete bes jungeren Lateins notirt find. Auch die Ausgabe bes Eugipp ift burch einen index nominum und einen index rerum, verborum, grammaticus im Anhang in ihrer Branchbarleit geforbert. Der eine Berausgeber giebt in biefer Begiebung, wie hinfichtlich ber Ginleitung, mehr, ber anbere weniger: jeber einseine Antor bildet eine felbständige Bublifation. Im Rahmen ber Monumenta Germaniae aber bieten bie bier besprochenen Ausgaben lest Die geficherte Bafis für Die Studien auf bem Gebiete ber alteiten beutiden wie ber fpateften romifden Beichichte in zwei ber wichtigften Landichaften bes fintenden und verfallenen Reiches.

Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi 500 usque ad annum 1500 edidit societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum medii aevi. Scriptorum tomus XXIV. Hanoverae, impensis bibliopolii Hahniani. 1879.

Nachdem das Jahr 1879 uns schon zwei werthvolle Neubearbeitungen von Werfen aus dem Bereiche der Anctores antiquissimi, serner das erste Hest der Diplomata imperil von Sidel gebracht, erscheint nun auch noch als Fortsetzung der alten ursprünglichen Fotio-Serie der Monumenta der 24. Band der Scriptores, welcher seinem unmittelbaren Vorgänger an Wohlbeleibtheit leider wenig nachgiebt. Bei einem Bande freilich, der wesentlich Supplemente zu den früheren enthalten, der endlich aufräumen sollte mit allen kleineren Chronisen und Annalen des 12. und 13. Jahrhunderts, r das Maß des Umfanges von vorn herein schwer zu bestimmen; inches wuchs noch während bes Druckes zu (f. S. 819—840), was, enn die Ordnung und der Plan der folgenden Bande nicht gestört erden follte, in den vorliegenden hineingebracht werden mußte. Der dand zerfällt, auch äußerlich, in brei Abtheilungen: Annales et Sotae breves, benen sich einige Genealogien und Series principum mreihen, Chronica minora saec, XII et XIII, endlich Gesta episcoporum, abbatum, comitum saec. XII et XIII. Die erste Abtheilung stellt sich dar als Supplement zu SS. XVI. XVII, die dritte als jolches zu SS. XX—XXIII, während die mittlere theils Borläufer, theils Nachsolger ber in dem 22. Bande gedrucken Belts, Papfts und Raiserdroniken des Gotifred von Biterbo und Martin's von Troppau enthält. Das sachlich Werthvollste ist in ben Abtheilungen 1 und 3 enthalten, barunter äußerst wichtige Stude, welche hier zum ersten Male veröffentlicht werden. Die Einreihung und Zusammenstellung der zweiten Abtheilung ift wol als das eigenste Wert des Leiters der Scriptores zu betrachten, welcher es, im Gegensatz zu der zuletzt von Bert befolgten Praxis, für zwedmäßig und angemeffen hätt, alles, auch das Geringfügigste, in unser großes Quellenwert aufzunehmen, alles hier zu vereinigen, damit man es bequem bei der Hand hat. Leider steht ja der Rugen, den diese Bemessung der Aufgabe bringt, in sehr schlechtem Berhältnisse zu der aufgewandten Mühe und Arbeit der Bearbeiter. Gerade von jenen Heinen hier gebotenen Papit= und Kalserchroniken erforderte manche sicher mehr Zeit und Scharsfünn als die Ausgabe sachlich bedeutender Quellen, wie 3. B. ber Gesta Treverorum. Berdrießt aber den Herausgeber die Mühe nicht, uns diese wenig belehrenden, langweitigen Chroniken, in denen fast immer derfelbe Stoff bis zum Ueberdruß wiedergekaut ift, in jauberer Schuffet vorzusetzen, so haben wir am allerwenigsten ein Recht, uns barüber zu beschweren. Einzelnes mußte ja ohnehin, auch bei größerer Beschränfung, aufgenommen werben, theils wegen seiner selbständigen Bedeutung, wie die Chronica minor, die Flores temporum, theils als Grundlage anderer bedeutender Werke, wie die Chronik Gilbert's u. a. Dazu tommt ein Umftand, den Wait in ber Borrebe mit Recht betont: biefe Chroniken wollen nach der Intention ihrer Berfaffer geschichtliche Lehr= und Handbücher oder Geschichtstabellen im modernen Sinne fein; wir erfahren, ans welchen Quellen die folgenden Geichlechter ihre Renntnisse ber Geschichte schöpften. Db es nicht ans gemessen gewesen ware, diesen Werten gleich die Chronit des fog, Sikridus presbyter Misnensis (bis 1307) anzureihen, beren Schwersgewicht boch auch in das 13. Jahrhundert fällt, möchte ich anheimsgeben. Auch das S. 285 edirte Chron. pont. et imp. Ratispon. reicht dis zum Jahre 1313. Roch mehr scheint aber hierher zu gehören eine Weltchronif aus Altenzelle dis zum Jahre 1257 in cod. 1314 der Leipziger Universitätsbibliothek, genannt Compendium historiarum, über die ich freilich keine nähere Anskunft zu geben dermag.

Um bei diefer Abtheilung gu bleiben, fo ift es hier, eben fo wie bei ber erften, unmöglich auf alle einzelnen Stude einzugeben; ihre Babl ift zu bedeutend, ichon bie bloge Aufführung ber Titel murbe Seiten fillen. Die Stude ber zweiten Abtheilung (S. 81-288 und im Anhang S. 833-40) find im wefentlichen bon Bait felbft und von Solber : Egger herausgegeben; letterem zumal verdanten wir u. a. die fachlich wichtigeren größeren Berte ber Chronica minor und ber Flores temporum. Der vielfach zur Berwendung gefommene fleine Drud, Die Abfürgung burch Anfange = und Endworte ber Quellen im Texte, Die Fulle ber fritischen Roten, welche mannigfach unter A. B. C verschiebene Rebaftionen ber Werte regiftriren, legen Beugniß bafur ab, bag bie fritische Arbeit ber Berausgeber weit bedeutenber und mubseliger war, als es nach ber geringen Seitengahl ber einzelnen Stude icheinen mag. Bon feither ungebrudten Studen find die bedeutenderen: ein Catalogus pontif. et imp. aus dem 11. Rahrhundert, die Chronica quae dicitur Hugonis de S. Victore, Gilberti chronicon, Chron. pont. et imp. Basileense, Vincentii Belvacensis memoriale omnium temporum, ein Auszug aus bes Bf. großem Berte, ein Chron, pont, et imp. Bavaricum bon einem Slawen mit intereffanten Rotigen aus Geographie und Belbenfage, über welches Bait ichon im D. Archiv 3, 58 Rechenichaft gegeben batte. Die jog. Chronifen bes Sugo von St. Bictor, Des Cencius, bes Gilbert u. a. find faft nur Bergeichniffe bon Bapften und Roffern mit einzelnen burftigen geschichtlichen Rotigen. Es maltet bann aber zwifchen all biefen, bann noch anderen früher ebirten Ratalogen (3. B. dem Tiburtinus, SS. XXII) ein enger Rusammenhang ob, welcher auf eine gemeinsame verlorene Quelle, einen zu Rom geichriebenen Ratalog ber romifden Bifchofe und Raifer, himweift. Dies wird hier guerft von Baig S. 88 bezüglich ber Rataloge bes Sugo von St. Bictor, bes Cencius und bes fog. Venetus dargethan, von Solber-Egger bann G. 121 begüglich einer gangen Ungahl anderer

droppon bat wol aus dieser Duelle, und nicht, wie man früher und nicht, wie man früher und das dem Tibartinus geschöhft (vgl. S. 102 Ann. I). And dem Tibartinus geschöhft (vgl. S. 102 Ann. I). And der in der dritten Abtheilung zum ersten Masse abgedrucken Chronica und vormalts Mottonsis hat diese Quelle oder eine Abtheilung (und sprischung) berseben vorgelegen. Waith bewerft istlik und sich Ann. 1 und 516 Ann. 2 Uebereinstimmung mit den andere Privartinus S. 327 Ann. 1 und 519 Ann. 1 mit Martin vor springere verlete werde ist, die Antique unter Hadrian III. (S. 508), an der vor vor der verlet ist. die Antique unter Hadrian III. (S. 508), and der vor der verlet ist. die Antique unter Hadrian III. (S. 508), and der vor der verlet ist.

bit Conteinem verdient bier wegen ber forgfältigen Arbeit bes Commande Delben-Unice noch befunbere bervorgehoben au merben Wangan bonet overb'o, welche in brei Recenfionen, febe in einer web han benabeneiten erhalten ift und befonders von beutiden would benicht warde Dorber Egger bat bier wie auch bei ben durchen bei ben benedelbeten Berfen das durchans gu billigende worde ber beite Barianten aufzunehmen, welche the indertales was ber Mossoffenen und der einzelnen Sandichriften halled there decremen the biet Berion des Antors. when when were not week Weettle ben Troppan fennt, fonnte ber White spice who were in Befideung bringen, weift nur feine Ballian und Sendites Bullered der im Anfang des 13. Jahrhunderts The bear measurement benefition, wit West surid and bermuthet und unter bentalt bie bie We in Rem gefchrieben. Seche verwhich wine chanceman bie bes Worf erfahren, bon benen bie will be beiter bemannt Biebeiten ihre Babl und Krönung Willia Angeles Concesses choses Interess in Anjoruch nimmt. — Well for whitehor want und Latierarenit (bis 1213), welche un wallen burde winder bereiteine bot batte man gewünscht, baf ber William Ein mannionionider ber in derseiden Pandschrift erhalten 111 Wellington in most or Donerstand detriffe, in einer Anmertung Will Will womben blim - Dem Memoriale bes Binceng HAN WARANA (Sta 1944), verides der treffliche Dominifaner als Wolliebenm weben feiner gewien bifterichen Encyflopadie gebraucht Willy month with bas et and in fein Speculum naturale auf-11 Will. Ill with Amiber Water bie wur in Diefem erhaltene furge Fort-1 Bling bis 1480 bolgeftigt. Parin folieft fich (G. 164-167) eine

Quellenanalyse aller auf die deutsche Beschichte bezüglichen Stellen ber Bücher 29-31 bes Speculum historiale, ber Tert berichtigt nach ber Berliner Sandichrift. Man erfährt hieraus nun genauer, was man feither icon wußte, daß die dem Bf, eigenen Stellen febr geringen Umfanges, filr beutsche Geschichte fo gut wie gar nichts austragen. In ben Addendis S. 836 wird bann noch einiges für Bincens in Unfpruch genommen, was man früher auf die Vita Ludovici VIII zurudführte. Solder-Egger hat aber biefes Wert als eine wahrscheinlich von Wilhelm von Rangis verfertigte Kompilation aus anderen Quellen, barunter auch Binceng, erfannt und biefem bann bas Seinige wieder zuertheilt. (Bgl. N. Archiv 5, 105.) - Eine mubfelige Ausgabe Bolber-Egger's ift bann auch die ber Chronica minor des Erfurter Barffigers (bis 1261, bis 1265), in brei Recenfionen, welche feither nur als Einleitung bes Chron, S. Aegidii Brunswic, befannt war. Endgillig wird bier S. 172 bom Berausgeber entichieden, daß die Chronit nicht bas Wert eines Dominifaners ift. Muhfelig war die Ausgabe, abgeseben von der Konftitution bes Tertes, auch besonders deshalb, weil der Bf. zu dem wenig umfangreichen Werke eine große Angabl theils weit entlegener Quellen (Die Gemma animae des Honorius und das Rationale divinorum temporum des Johannes Beleth werben, fo viel ich febe, bier G. 176 und von Baig S. 168 bei ber Ausgabe ber Chronif ber Legenda aurea jum erften Dale in die Quellenderivationskunde eingeführt) benutte, und zwar meift in freier Bearbeitung. Die Chronif ift nicht nur beshalb bemertenswerth, weil fie von einer gangen Ungahl fpaterer. besonders thuringischer Chroniften ausgeschrieben wurde, fondern auch deshalb, weil fie Sagen über die Ergbifchofe von Maing aufgenommen hat; fo findet fich bier zuerft S. 187 die Erzählung von ber Berfunft bes Billegis. Ueber bas Berhaltniß zu bem Sampetrinum urtheilt ber Berausgeber S. 177, wie Stübel in feiner Musgabe biefes, daß ihm die Chronica minor gur Borlage gedient. Es hatte dies aber angefichts ber Beobachtungen, welche ich bei Berausgabe ber thuringischen Fortsetzung ber Sachsendronit (D. Chr. 2, 290) gemacht, eine nabere Begrundung erfordert. Diefe Fortschung fteht in einzelnen Bunften ber Chron, minor naber als bem Sampetrinum, als deffen Uebersetzung fie boch im gangen erscheint. Bum erften Male hat bann Solber-Egger aus einer Munchener Sanbichrift eine Fortsetzung ber Chron. minor von 1266-1272 herausgegeben, beren Werth, wie er mit Recht bemertt, den der gangen Chronif weit

überragt. Da fie gang in bas Sampetrinum übergegangen ift, fo fannte man ihre Nachrichten allerdings icon. Durch biefe Fortsethung nun icheint mir die Frage ber Priorität zwischen Sampetrinum und Chron, minor gu Gunften ber letteren enticieben. Aber auch bier findet es fich, daß die thuringische Fortsetzung (S. 299) fleine Rus fabe zu dem Sampetrinum mit jener Fortsetung gemein bat. Immer macht es fich wieder fühlbar, daß wir noch feine fritische Ausgabe des Sampetrinum besiten. Außer der eben berührten wichtigen Fortfekung find noch eine ercervirende deutsche Uebersekung berfelben und fünf weitere unbedeutendere Fortsetzungen abgedruckt. Unter den gabtreichen Bufaten, welche einzelne Sanbidriften zu dem Terte der Chronif machen, erregen besonderes Interesse Die Berfe über die Rurfürften (S. 181), welche im Begenfat zu benen aus Martin von Troppau befannten ein mehr beutsches Geprage tragen. - Ru ber Unmerfung von Bait gur Chron. pont. et imp. Mantuana (bis 1274. S. 217 Anm. 4) fei bemerkt, daß die Kabel von ber ichmählichen Behandlung Friedrich's I. durch Alexander III. zu Benedig (suner aspidem et basilisium u. f. w.) fich boch schon viel früher findet, nämlich in einem fingirten Schreiben Otto's IV. an Philipp (Böhmer, Acta imp. sel. 2, 763), das nach der Anficht des Herausachers etwa in das Jahr 1205 gebort.

Wie die Chron, minor, so war auch ein anderes Werk eines Barfüßers, die Flores temporum, seither nicht in seiner prigis nalen Gestalt befannt, als Martinus Minorita ober Hermannus Gigas war es mit Kürzungen. Interpolationen und Fortsetungen gedruckt. Der Aufgabe, das Wert, das in zwei Redaktionen eriftirt, in seiner reinen Gestalt berauftellen und die Quellen aufaufuchen, bat fich Holber = Eager in eben fo forgfältiger Weise unterzogen wie bei ber Chron. Minor. Ru ben Quellen wird in ben Addendis noch bie Hist. eccl. des Sugo von Fleury nachgetragen. Der Bf. war ein Minorit in Schwaben, sein Name ift unbekannt; nennen ihn Beischriften einiger Sandschriften Martin, so liegt bier ficher eine Konfusion mit Martin von Troppau vor, wie der Berausgeber S. 226 richtig bemerkt. Beift es bann aber weiter, daß auch andere Bauft- und Raiserchroniken den Ramen Martin's irrig führten. jo fann ich mich bezüglich biefer zuerft von Lorenz aufgebrachten. arundlosen Behauptung nur dem Proteste von Bait in ber Anm. 7 anschließen. Der Beweiß, daß Chronica Martiniana ein Gattungs. begriff geworden, ist einfach nicht zu führen: daß einigen Sandichriften ber Flores Diefer Rame irrthumlich beigelegt ift, tann bas micht erharten, und bie "anderen Chronifen", wo bies gleichfalls geicheben fein foll, waren boch noch namhaft zu machen. Unbefannt ift bem Berausgeber geblieben ein Auffat bes verftorbenen Rern in der Reitschrift bes Freiburger Bereins für Geschichte, in welchem begilglich bes Berhaltniffes ber Flores ju bem erweiterten Berte icon wefentlich bas Richtige getroffen wurde. Der ichwäbische Barfüßer hat natürlich bas Werf feines Thüringer Orbensbrubers benutt, wie bas ber Berausgeber im einzelnen nachgewiesen hat. Das Berbaltniß beider scheint mir aber doch durch diese Annahme nicht genugend aufgeflart; mehrfach finden fich in ben Flores Rufage zu bem Berichte ber Chron. minor, ja Tagesbaten, Die genau gur Sache gehören. Die Erweiterung ber Geschichte von Willegis, G. 2371), tann etwa aus bem Bolfsmunde geschöpft fein; auch bas Tagesbatum S. 238, 37 tann ber Bf. willfürlich jugefest haben. Unders aber fteht es 3. B. mit bem Bufat G. 241, 17 und befonders mit der Bifionsgeichichte beim Tobe Innocenz' III. (S. 240, 17); hier fehlt ber Chron, minor geradezu der Schlug. Gemeinsame verlorene Quelle augunehmen, liegt wol fein genugender Grund vor; eher möchte ich glauben, bag folch ffeine Bufate in ben Sanbichriften ber Chron. minor frühzeitig ausgefallen feien.

Den Flores temporum schließen sich verschiedene Fortsetungen der Chronit Martin's von Troppau, meist aus englischen Handschiften, an, welche bei Bearbeitung des 22. Bandes zum größten Theil noch unbekannt waren und welche für die Papst und die niederländische Geschichte dis in die ersten Jahre des 14. Jahrhunderts nicht ohne Werth sind. Da ich sie selbst zugesteuert, so darf ich wol hier bemerken, daß ich trop des Zweisels von Waiz an der Lesart templi S. 255 Anm. k sesthalte; das Wort bedeutet hier wie auch anderwärts den alten Bund. Es solgen Juhaltsverzeichnisse und Excerpte aus des Johann von Colonna Mare historiarum (gewiß eine für solche wüste Kompilation passende Benennung), von welchem Werte kürzlich der 23. Band der französischen Quellensammlung einen Theil gebracht hatte. Das Werf reicht nur dis 1250. Wait weist nun im Gegensatz zu der seitherigen Annahme nach, daß der Autor nicht im 13., sondern im 14. Jahrhundert gelebt hat. Zu dem Vers

<sup>1)</sup> hier burfte not, i nicht von der Lesart von A 1. 2 abgewichen werden; wannan ift bie altere Form.

geichniss der Lucken wird in den Ablibenits und die Chronit des Bithelm von Amgis hinzugefügt. Der hildwisse Werth der Louplation ist ein sehr gesinger, immerhin degegnen einzelne Uniferialien, die fich anderwäres nicht finden.

Wehr Erfrenliches bietet die enfte Abtheillung bes Burbes (€ 1—78 mb 819—803), velific mit geringen Australimen von Baits beurbeitet ift. Sie bringt eine gange Reihe um feither un defamiter annaliftischen Berfen. An der Svize früt als willtommerde Chabe eine feither ungebruckte, feite pertfinolle Soutiesung ber Chiconics regis Coloniensis, he Juhr 1200-1220 unfujent, ms einer Biener Sanbichrift, die leider um Ende verftimmelt it. Enverate liefer Fortfesung aus einer Bolfenbütteler Sandichrift waren feither ichon unter dem Namen Ann. Colon, minimi befinnt. Die Wiener Sunbideift enthält nicht nur biefe Fortfesung, fundern bie some Chronica cagia in der eribn Recenium, und upon in einer Gefralt, welche ber ber einzigen feither befinnnten gundichrift derieben bei weitene normusiehen ift. Anch die Fortfesjung der Jufter 1175 bis 1199 ift hier in univelinglicherer Gefüllt erhalten. Die tribiden Controverien, welche bisber noch nicht vollftindig gelöft erichienen. werden durch diese Sandichrift erledigt. Bait bat einen Theil der fich einebenden Refultate in der Borrebe fars aufgefilbet, in Betreff anderen verweift er auf die neue Ansande des aungen Berfes, welche bemnachst in Offanformut erscheinen foll. Jum Abbrud gelangen hier, aufer der seither unbefamten Fortsehma, mir die Abweichungen ber Jahre 1175-1199 von bem feitherinen Texte.

Die Annales Tielenses, die unch jum ersten Weile hier erscheinen, sind eine Kompilation des 14. Jahrhanderts, in welcher aber alte Maszeichnungen aus dem 10. und 11. Jahrhandert demust sind und die auch für das 13. Jahrhandert mancherlei drauchbare Motizen bietet. — Tie Annales Aquenses erscheinen hier vollständig und auf handickristlicher Grundlage vielsach verbeisert; Verpfounte im 16. Bande nur den letzen Theil nach früheren Trusfen geben. — Die Annales Halesbrunnenses maiores die 1313, verschieden von den im 16. Bande hernusgegebenen Jahrbüchern des hohenzallernschen Klosters, sind gleichfalls ein neuer Zuwachs. Waip vermuthet in der Borrebe, daß hier verlorene Fürstenselder Annalen ungt sind, deren Spuren sich auch anderwärts demerkbar machen, im der Continuatio tertin Hermanen, im der Continuatio tertin Hermanen, im 17. Bande bei Seite

gelassen, hier zum Druck gelangt ist, dann in den Notae Fürstenfeldenses (S. 74), deren Handschrift erst nach Drucklegung zu Tage
kam, weshalb der Neudruck eines Blattes nothwendig wurde. Sie
stehen übrigens bei Desele 2, 555, nicht, wie S. 74 angegeben, 2, 529.
Eben so ist S. 75 Anm. 7 die Angabe Desele 2, 555 ein Druckseler
für 2, 338. — Eine Anzahl kleinerer seither ungedruckter annalistischer
Stücke reihen sich an; dann solgen Genealogien und Aehnliches, zwar
seither schon bekannt, aber vielsach nach den Handschriften verbessert.
Historia brevis principum Thuringiae, auf die neuerdings
wieder C. Wend ausmerksam gemacht hatte.

Ueber die Hälfte des Bandes (S. 291—818) nimmt dann die dritte Abtheilung ein, enthaltend Gesta episcoporum abdatum, comitum. Die werthvollsten Stücke waren seither schon bekannt; neu erscheinen nur die Gesta episc. Frisingensium, der größte Theil der Kölner Bischofskatologe, das Meiste der Metzer Sachen, und als Zierde dieser Abtheilung eine disher unbekannte originale Redaktion der Gesta Arnold's von Trier. Anderes, wie besonders die Chroniken aus den deutsche französischen Grenzgebieten, die Schriften des Cono von Lansanne, tritt, wie dies auch bei früheren Bänden der Fall war, erst durch seine Existenz in den Monumenten in den Gesichtstreis der beutschen Geschichtsforscher. Der Herausgeber des größten Theiles ist Wait; nur die Chroniken von Vicogne im Hennegau, der Grasen von Guines und von Andres in Flandern sind von Heller, der mit ihnen debutirt, die Kölner Kataloge von Cardauns bearbeitet.

Die Historia monasterii Viconiensis, von drei verschiedenen Berfassern bis zum Jahre 1301 herabgeführt, ist hier zuerst mit genauer Sonderung des jedem derselben Zusommenden von Heller herausgegeben, welcher eine Handschrift der beiden ersten Theile zu Balenciennes aufgefunden hatte. Das Wert hat nur lotales Insteresse, bietet aber immerhin einen beachtenswerthen Beitrag zur Kulturgeschichte der Klöster. Bgl. z. B. das Schuldenverzeichniß der Abtei S. 307. Auf S. 302 scheinen durch Zufall die gerade bei solchen Machwerken mit mangelhafter chronologischer Folge so nothewendigen Jahreszahlen am Kande ausgefallen zu sein. — Die Gestaepisc. Frisingensium sind keine einheitliche Geschichtsdarstellung; unter diesem Ramen hat vielniehr Waih alle geschichtsdarstellung; unter diesem Ramen hat vielniehr Waih alle geschichtlichen Auszeichnungen aus Freising vom 11.—15. Jahrhundert vereinigt; vielleicht wäre deshalb hier der Titel Monumenta episcopatus Frisingensis

vaffender gemeien. Sie verdanten ibre Entitebung bem in Freifing frühe bestandenen Streben, die Urfunden und Traditionen bes Sochftiftes zu sammeln und abzuschreiben. Daran reihten fich naturgemäß Notizen über die Bischöfe und anderes. Da hier die urfundlichen Bestandtheile bei weitem überwiegen, find fie bei ber Ausgabe mit Recht bei Seite gelaffen. Mus ber bekannten Sandichrift bes Rogrot ift zuerst eine Einzeichnung aus dem 11. Rahrhundert über die von ben Königen erhaltenen Urfunden abgedruckt. Gine Series episc. Frising, in Berfen folgt. Den Hauptftod bilden bie hiftorischer Theile aus dem Liber traditionum bes Conradus sacrista aus dem Jahre 1187, aus dem Münchener Autograph. Unter dem Texte fteben gablreiche Bufate aus einer zweiten ebemals Beit Arnpedt gehörigen Sandichrift. Das Wert des Konrad erhielt dann verschiedene Fortsetzungen, welche bis tief in das 15. Jahrhundert hineinreichen aber auch kaum mehr als lokales Interesse haben. Bichtig ift S. 323 die Notiz, daß der Bischof Otto II. 1184 zu Berona an einem Tage vom Bapft Lucius III. die Weihe und vom Raifer Friedrich I. Die Regalien empfangen habe; eine treffliche Allustration zu dem damals geführten Streit über die Prioritat von Investitur oder Beibe. -Bon den Catalogi archiep. Coloniensium war einiges schon befannt; aber bas ganze Berhaltniß, in welchem diese Rataloge ju einander stehen, erhalt jest erft sein mahres Licht durch die Bublikation des Catalogus tertius; ihn hat Cafarius von Heisterbach benutt, Levold von Northof ausgeschrieben. Er fußt feinerfeits wieder auf I und II. Die beiben letteren, Die bas Meifte übereinftimment aeben, aeben auf einen gemeinfamen alteren gurud, welchen nach ben Ausführungen Blatner's auch die zweite Recenfion der Chronica regis benutzt haben foll. Das alles hat Cardauns furz und, wie ich glaube richtig ausgeführt, ebenso daß die Chron. regia Quelle und nicht Ableitung der Rataloge ist. Soll ich an dieser Ausführung eine Ausstellung machen, so ift es nur die, daß Cardauns nicht den zwingenden Schluß klar ausgesprochen bat, daß die Benutung der Chron, regia schon in der gemeinsamen Quelle von I und II stattgefunden hat. Die Series episcoporum, von welchen einige erhalten find und welche bas Gerippe zu biefen Ratalogen abgeben, follen, wie aus S. 333 Ann. ju erfeben, im 13. Bande ju Beröffentlichung tommen. Un die Rataloge und ihre mannigfachen Additamente fchließen fich Notae Colonienses aus bem 13. und 14. Jahrhundert an, früher schon durch Würdtwein ebirt. Cardauns macht auf Berwandtschaft

mit ben fog. Ann. Agrippin. (SS. XVI) aufmertfam und ichließt febr fdarffinnig aus ber Berichiebung ber Jahreszahlen um eine, bag ein Theil biefer Roten bor bem Jahre 1301 abgefaßt fein muffe, wo bas alte tolnifche Ofternjahr bem Weihnachtsjahr weichen mußte. Musgaben bon Carbauns zeichnen fich vor ben übrigen burch eine gemiffe Bulle, meinem Beichmade nach Ueberfulle, ber fachlichen Unmerfungen aus. Es fällt bies befonbers im hinblid auf Die folgende Edition auf, die ber Gesta Treverorum continuata von Bais. Es ift befonders erfreulich, daß fich Bait entschloffen, fein im 8. Bande angefangenes Bert fortguführen, und ber Bunfch fei bier geftattet: moge er es in ben folgenden Banben auch vollenden. Dhne auf Details einaugeben, fei nur gefagt, bag ber Charafter und die verichiebenen Bestandtheile bes Berfes in ber Borrebe in überzeugender Beife erörtert, burch Berangieben gablreicher Sanbichriften ein, fo weit moglich, ficherer Tert ber Gesta von 1252-1300 gewonnen Giner Bruffeler Sanbidrift entnahm Bait eine bisher unbefannte felbftanbige Vita Arnoldi, beren Schlug leiber nicht erhalten ift. Sie bat, verfürzt und interpolitt, Aufnahme in die Gesta gefunden. Bait vermuthet bann G. 371, daß auch die vorhergehenben Theile ber Gesta eine abnliche Ueberarbeitung feien. Die Beweistraft ber beiben Stellen, Die er gur Begrundung diefer Anficht (Unm. 3) and ben Gestis Theoderici herangieht, ift mir nicht gang einleuchtend. Beffer eignen fich hiergu, glaube ich, zwei Stellen aus ben Gestis Johannis. Beift es namlich S. 391, 30, daß Innoceng III. ben Konig Philipp gebeten habe, ben Erzbischof Bruno von Roln freianlaffen, fo muß man fich füglich wundern, bag furg vorher bei Erzählung ber Schlacht bei Waffenberg, wo er genannt ift, feine Gefangenichaft nicht erwähnt wirb. S. 392, 38 ferner fteht ein supra meminimus vollständig beziehungslos. Dafelbit 3. 37 ift vielleicht ftatt bes finnlojen factus imperatoris zu lefen facto imperatore ober Henricus de Ulmena dictus, imperatoris clenodium. S. 405, 40 burfte suo aus so, ber Abfurgung von Sifrido, entstanben fein. 3. 415, 12 ift Henrico wol nur Drudfehler ftatt Henricus, S. 415 Umm. 3 ift der Berweis auf Potthaft migrathen, denn diefer führt an ber citirten Stelle eben nur ben Bericht ber Gesta Trev. an; es muß p. 1470 (Dr. 18100) beigen, woraus wenigstens hervorgeht, daß Erzbischof Heinrich vor dem 13. Mai 1261 ernannt wurde. Auch Die Unm. 1 auf G. 411 (vgl. G. 370 Unm. 13) trifft nicht bas Richtige: bie Ann. S. Pantaleonis berichten S. 540 über die Bahl Beinrich Maspe's, S. 542 wird von ihnen Arnold von Trier ausdrücklich als Bahler Bilhelm's von Holland genannt. Endlich sei noch auf einen S. 462 Anm. zuerst veröffentlichten Brief bes falschen Friedrich ausemerksam gemacht.

Die Historiae Mettensis monumenta varia find zwar meiftentheils feither ungebruckt, bieten aber wenig von Belang. Den Unfang bilbet ein weitläufiges Chronicon S. Clementis von Chrifti Geburt an, gegen Ende bes 12. Sabrhunderts berfaßt, wol por 1198, ba S. 501 Philipp Bergog bon Schwaben genannt wird. Der erfte Theil ift aus befannten Quellen tompilirt, mancherlei für Meger Lotalgeschichte findet fich feit bem 9. Jahrhundert. Gigenthumlich, wenn auch wenig glaubwürdig, find S. 501 bie Erzählungen über die Wahl Friedrich's I. und feine italienischen Bermidelungen. Die Chronica universalis Mettensis in zwei Recenfionen bis 1250 und bis 1274, wahrscheinlich von einem Predigermonche berfaßt, habe ich oben ichon berührt. Es ift biefelbe, die ich früher (Archiv XII) dem Johannes von Mailly glaubte guschreiben gu follen. Eine Barifer Sandichrift enthält das Autograph der beiden Recenfionen. Ich vermiffe bier ben Abbrud ber Stelle, Die über die Beit des Bf. Aufschluß giebt, auf die ich Archiv 12, 470. 471 aufmertsam gemacht. S. 506 Unm. wird eine nicht unwichtige Stelle aus ber Translatio S. Glodesindis abgebrudt, welche Pert SS. IV übergangen hatte. Bwei Fortsetzungen bis in's 15. und 16. Jahrhundert ichließen fich an. hier ift S. 524 Unm. a die Lesart rutheri richtig, es find die roturiers, die Armagnaken; vorher ift illi wol in illic zu emendiren. Mus den Sandichriften Diefer Chronit hat Bait mit Recht einige Einzeichnungen, welche im Arnulfsklofter gemacht wurden, als Notae S. Arnulfi ausgeschieden. Den Schluß ber Deger Sachen macht die Historia S. Arnulfi, ein Werf ähnlich bem Chron, Epternacense und Laureshamense. Die Urfunden bes Rlofters find mit burren, ungeordneten, vielfach fabelhaften geschichtlichen Rotigen verbunden. Der Bf. fchrieb um die Mitte des 13. Jahrhunderts, blieb aber fcon im 10. Jahrhundert fteden. In der Ausgabe find die gahlreichen Urfunden, fo weit fie von Calmet u. a. publicirt waren, mit Recht weggelaffen worben. Bu ben Quellen gehören auch bie Annales Mettenses, von welchen Bais G. 492 Unm. 1 jest urtheilt, bag fie nicht vor Anfang bes 12. Jahrhunderts tompilirt feien.

Lamberti Ardensis historia comitum Ghisnensium, herausgegeben von Beller, verfaßt zwischen 1194-1203, bietet für

die allgemeine Geschichte wenig, mehr für die Kulturgeschichte und erregt Interesse dadurch, daß der Bf. mehrsach Chansons de Geste benutt hat. Die Ausgabe ist auf Grundlage einer vatikanischen Handschrift hergestellt und dadurch ein wesentlich besserer Text erziett, als ihn die früheren Ausgaben bieten. Die Historiae der schwähischen Klöster Salem, Weißen au und Marchthal, welche schon bekannt waren, seien nur erwähnt. Lehrreich ist, wie die Prämonstratenser in Weißenau die Fundatio der Cisterzienser von Salem mutatis mutandis einsach abschrieben (S. 648). Der Titel Historiae Augienses wäre wol zu vermeiden gewesen; sedermann denkt dabei an Reichenau.

Bichtiger als vieles Borangehende ift die Chronica Willelmi Andrensis, beren treffliche Ausgabe wir Beller verbanfen. Rur im Spicilegium d'Achern's gedruckt hat fie feither wenig Beachtung gefunden. Der Bf. fcbrieb bis jum Jahre 1234; auch er hat gabl= reiche Urfunden in fein Wert aufgenommen, welche die neue Unsgabe meift wegläßt. Die Muslaffungen find burch Buntte gefennzeichnet, ftatt ber bisber üblichen Anfangs= und Endworte. In ben Anmertungen ift bann bas Ausgelaffene verzeichnet. Bei Urfunden mag bas etwa noch angeben; daß aber bei Austaffungen von Blagiaten aus anderen Autoren die Anfangs- und Endworte in der Anmerfung und im Terte Bunfte fteben (s. B. G. 719 Unm. 7, 720 Unm. 1), ift in feiner Weise motivirt und ju billigen. Anderwärts 1. B. S. 718 ift es boch nicht geschehen. Fast noch unglücklicher aber scheint mir bas von Baig bei ber Ausgabe bes Cono von Laufanne für Austaffungen mehrfach (S. 783, 32; 789, 26; 795, 51) gewählte etc. gu fein. Der Auffuchung ber Quellen bes Bilhelm hat Beller große Sorgfalt jugewandt; S. 686 weift er bie Benugung eines reicheren Tertes ber Contin. Aquicinctina mit einer Fortjegung bis 1223 nach, welche auch bem Bf. bes Contin. Bergensis vorlag, ferner verlorene Annales S. Bertini bes 12, Jahrhunberts. Mus ber flüchtigen Benutzung einer folchen Quelle erflart fich bie fonderbare und irrige Rotig (G. 756 Unm. 2), bag ber aus ber Schlacht von Bovines fluchtige Otto IV. bei Sandwich einen feiner Selfer habe ertranten laffen. Die Borlage las bier wol ungweifelhaft: Otho evasit, et Dominus Hugonem de Bove - deiecit et iusto iudicio submergi fecit. Bu ben Quellen fommt nach ben Addendis noch Lambert pon Arbres.

In das alte burgundische Konigreich führen uns die beiden Bisonische Zeindrift, R. F. Be. VII.

letten Ausgaben in biefer Abtheilung. Die Monumenta bistoriae Lausannensis a Conone praeposito collecta find ber äußerst mertwürdigen, ftellenweise febr ichwer zu entziffernden Berner Sandidrift entnommen, in welche ber Laufanner Domprobft Cono bon Stäffis in den gmangiger und breißiger Jahren bes 13. Jahrhunberts bie Urfunden, Rechte und geschichtlichen Denfmaler bes Bisthums einschrieb und einschreiben ließ, auch eigene Rotigen und Darftellungen hinzufügend. Richt ber gange Inhalt ber Sanbidrift eignete fich jur Aufnahme in biefen Band, bas rein Urfundliche murbe auch hier meift übergangen. Außer Papftbullen und anderen gur Geschichte einer Bahl im 13. Jahrhundert gehörigen urfundlichen Studen (S. 804 ff.) werden nur S. 775 brei bochft intereffante Beisthumer aus bem 12. Jahrhundert gegeben. Im übrigen beschränft fich die Ausgabe auf die Annales Lausannenses, furze aftere Sahrbücher bis 985, welche mit ben fog. Ann. Weissenburg, und ben Ann. Flaviniac. zusammenhängen und welche Cono abschrieb, bann Cononis Notae, verschiedenartige hiftorifche Aufzeichnungen bes Brobftes fiber bie Jahre 1202-1242, welche Bait in ber Borrebe als liber memorialis Cono's bezeichnet, endlich von Cono verfaßte Gesta episc. Lausannensium, in ihren früheren Bartien ans allerlei alteren Aufzeichnungen bes Bisthums tompilirt, beachtenswerth ichon burch die darin S. 796 enthaltenen Notigen über Marius von Avenches. Die gange Sandichrift enthält einen Schat von hiftorifden Dentmalern, wie wir fie taum bon einem anderen Bisthum bes alten Raiferreiches befigen.

Dem äußersten Süben bes burgundischen Reiches, dem Erzbisthume Vienne gehören die letzten Stücke der dritten Abtheilung an: die Series archiep. Viennensium, welche im Auftrage des Erzbischofs im Jahre 1239 mit großer Sorgfalt aus den Urkunden und anderen Aufzeichnungen des Stiftes, mit Benuhung Ado's, zusammensestellt ist; dann ein Fragment eines anderen Kataloges, der unter Karl dem Großen abbricht, dessen Alter daher nicht zu bestimmen ist. Die Abschrift aus der Pariser Handschrift hatte Wait schon vor 40 Jahren genommen.

Dem Texte bes Banbes folgen Addenda et Emendanda, bei welchen sich leider drei Drucksehler eingeschlichen haben, so daß die Berweisungen auf S. 254, 525 und 612 nicht zu verisieren sind. Der Index, der mit seinen 68 Seiten sast den Umsang desjenigen des 23. Bandes erreicht, und das Glossar, jene Pönitenzarbeiten angehender

Monumentiften, werben Solber-Egger verbantt. Erfterer ift, foweit das nach Stichproben zu beurtheilen, burchaus zuverläffig, einzelne Omissa find auf ber letten Seite nachgetragen. Rur einige pringipielle Ausstellungen habe ich zu machen: einmal ift bie Trennung der Buchftaben C und K, I und Y, foweit letteres nicht der griedifche Buchftabe ift, burd nichts gerechtfertigt, führt nur gu geitraubendem boppelten Nachschlagen. Bezüglich der Buchstaben F und V hätte das einzig durchschlagende Prinzip adoptirt werden follen, bas ich beim Inder bes 23. Banbes burchgeführt und bas auch mit ben geringften sprachlichen Kenntniffen leicht anzuwenden ift: bas beutiche V gehört zu F, und bas lateinisch-romanische V bildet einen Buchitaben für fich. Dann maren alle Intonfequengen vermieben worden, Die fich jo ergaben. Bahrend fich 3. B. Valkenburch, Vrankenstein. Vrickingen unter F befinden, stehen unter V bie gleich= falls beutschen Namen Valeie, Veringen, Vohburg, fogar, nach jeber Richtung bin irrig, Fereda (Berben). Das Gloffar zeichnet fich burch eine, fruber nicht gewohnte Reichhaltigfeit (5 Geiten) aus, was feinen Grund wol barin hat, bag ein großer Theil ber in dem Banbe ents boltenen Quellen Grenggebieten bes Reiches entftammt.

Bum Schlusse sei auch ber zwei lithographirten Schrifttafeln nicht vergessen, durch die der Band geziert ift. Interessant ist hier besonbers das Facsimile des Autographs Cono's von Lausanne auf Tasel 2.

Hoffen wir, daß der 25. Bd. Scriptores, der zunächst in Aussicht steht und der die Werke des Gilles d'Orval, des Christian von Mains, des Richer von Senones an der Spisse bringen soll, hinter diesem seinem Borgänger an Fülle der Neuheiten und Sauberkeit der Ausführung nicht zurückstehen möge.

L. Weiland.

Johannes C. H. R. Steenstrup, Normannerne, H. Vikingetogene mod Vest i det 9 de Aarhundrede, Kjoebenhavn 1878,

Mit seinem vorliegenden 2. Bande beginnt das Steenstrup'sche Normannenwert die eigentliche Geschichtserzählung. Der erste (besprochen in dieser Zeitschrift 39, 241) hatte nur eine Reihe von Spezialuntersuchungen gewisser Fragen aus der Normannengeschichte gehoten, worüber der Bf. sich vorweg mit seinen Lesern verständigen zu müssen glaubte. Nunmehr wird im Zusammenhang die erste Beriode der Normannenzüge geschildert, die sich ungefähr in die auf dem Nebentitel des Bandes angegebene Zeitgrenze bringen läßt. Bor 786 sind zusammenhängende Reihen von Bikingersahrten gegen Westen nicht nachzuweisen. Gegen den Schluß des 9. Jahrshunderts andrerseits lassen die normannischen Anfälle auf Aquitanien und Frland bereits wieder nach, in Ostanglien und Northumberland haben Bitingerheere sich sestgeset und eigene Reiche gegründet, im Nordwesten von Francien sind die Verhältnisse so weit vorbereitet, um die großartigere Wiederholung dieses Schauspiels mit allseitig besteutenderen Folgen zu ermöglichen.

Bu vier Fünfteln beschäftigt fich St.'s Buch mit ben Begebenheiten, der Reft ift den Buftanden gewidmet. Richt vertennen läßt fich nun, daß die Darftellung der ersteren fast allerwarts auf erhebliche Schwierigkeiten ftogt. Diefe liegen weniger in ber Magerfeit und Farblofigfeit ber Quellenzeugniffe, als in der Berfplitterung und Undurchsichtigkeit ber wirren Menge von einschlägigen Rotigen in Chronifen, Annalen, Biographien, Urfunden aus ber gangen weftlichen Salfte von Europa. Wenn auch die Mehrzahl ber in Betracht fommenden Daten bereits durch die Forschungen anderer feststand, fo fiel boch immerhin St. noch die Aufgabe gu, ben Bufammenbang unter ben einzelnen Bifingerzügen und andrerseits bie Berichiedenbeiten der badurch gegebenen Gruppen aufzudeden. In Diefer Sinfict tonnte unfere Ginficht in die Geschichte ber normannischen Unternehmungen ichon baburch recht wesentlich gefördert werben, baß bas bereits befannte Material in einer zwedmäßigeren als der früher befolgten synchronistischen Ordnung vorgeführt wurde. St. bat fich baber entichloffen, nach einer Besammtübersicht über die vorbereitenden Biffingerzuge vom Ausgang bes 8. bis gegen bie Mitte bes 9. Jahrhunderts die großen Beerfahrten der folgenden Zeit vorab nach ihren Schanplagen, in zweiter Linie erft chronologisch anzuordnen.

Der Bf. sehte nun freilich diese Art seiner Stoffvertheilung dem Einwande aus, daß dadurch eine Geschichte weniger der Normannenzüge, als der heimgesuchten Länder in ihrem Verhältniß zu den Visingern zu Stande komme. Er selbst weist gelegentlich einmal (S. 383) darauf hin, daß die Vikingerheere die Gediete ihrer Fahrten keineswegs gegen einander abgegrenzt hielten, daß man z. B. das der Loire-Dänen nicht für die Dauer von dem der Seine-Dänen unterscheiden könne. In der That, ein wesenklicher Gewinn für die Normannenzgeschichte ist vielmehr erst dann zu erwarten, wenn es einmal gelingt, die einzelnen "Heere", wenigstens die "großen", von ihrem Entstehen oder ersten Auftreten an auf ihren verschiedenen Wegen zu verfolgen, der Tendenz ihrer Unternehmungen nachzugehen bis zu ührem Verschen

schwinden ober ihrer zeitweiligen Ruhe ober ihrer Ansiedlung in eroberten Ländern. Allein beim gegenwärtigen Stande der Quellenforschung verdient es Anerkennung, daß St. dergleichen nicht versucht hat. Was er giebt ist eine knappe und wolgegliederte Darstellung der Begebenheiten, wobei die mancherlei Borarbeiten, die seit Depping geliesert sind, sleißig benutzt, häusig auch berücktigt werden. Sinläßelichere Berücksigung hätten nur Munch und R. Maurer verdient.

Heberall wird ber Unterschied zwischen banischen und norwegischen Biffingergugen icharf hervorgehoben. Die Seerfahrten ber Norweger geben hauptfächlich nach Irland, wogegen England und die weftlichen Lander des Kontinents ausschließlich von den danischen Seeren beimgefucht werben. Danenfahrten nach Arland haben nur borübergebende Bedeutung. Schottland wird bald von norwegischen, bald von banifchen Schaaren betreten. Dag bier burch bie Ausbrude "daniich" und "norwegisch" eben nur die hauptmaffe und die Unführerichaft ber einzelnen Beere bezeichnet, die Theilnahme einzelner Gefellen fremden Stammes buben wie brüben nicht geleugnet werden will, wird ausbrudlich verfichert. Damit aber werden beutsche, frangofifche und insbesonbere norwegische Begner, Die bem Bf. feit feinem 1. Bande entftanden find, fich nun freilich auch beruhigen muffen. Denn daß unfer Bf. überall, wo er banifche hertunft von Bifingerichaaren behauptet, fie auch bewiesen hat, icheint bem Berichterftatter ausgemacht. Dehrmals tommt St. auf Diefes icon im 1. Banbe behandelte Thema gurud. Dleines Grachtens mit Glud fucht er bie gegen feine Thefis erhobenen Einwürfe zu widerlegen und neue Stuten fur Dieselbe aufzufinden. Fein ift namentlich die Untersuchung ber Angabe in einigen Texten ber fog. angelfachfischen Chronit, daß die erften Bifinger aus "haeredaland" gefommen Dieje Stelle mar ftets eines ber festeften Bollmerte, von wo aus ber norwegische Charafter schon ber altesten Bifingerzüge bertheidigt wurde, - neuerdings noch von Storm in biefem Sinne benust. Unfer Bf. zeigt aber, bag es fich nicht um die Landichaft borbaland in Rormegen, fondern um einen einfachen Lefefehler eines alten Abichreibers handelt. Er ichlägt für bie Borte "of Haeredalande" die Korreffur vor: "oferhaerian bet land". Dag wirklich etwas berartiges im ursprünglichen Text geftanden sei, wird durch die lateinische Uebersetzung des Heinrich v. Huntingbon mehr als wahricheinlich, mo fich gerade an ber fritischen Stelle Die Borte praedationis causa befinden. Gleich hier mag bemertt werben, bag

unfer Bf. auch sonft noch Beiträge jur Kritik und jum Berftandnif ber angelfachfischen Chronik bietet.

Bas die einzelnen Abschnitte bes bier in Rede ftebenben Theiles bon St.'s Buch betrifft, fo verrathen wol die meifte Selbständigfeit bie Rapitel 2, 4, 5, 9, 11 und 12. Bei der Schilberung ber Rampfe in England und Francien ichließt fich ber Bf. enger an die Arbeiten von Lappenberg, Bauli, Dummler, - an ben lettern vielleicht allzuenge an. Man vergleiche 3. B. die Darftellung ber Ereigniffe um Elslov, bes Ausgangs Gottfrib's, bes Danen, in Friesland, ber Belagerung von Baris bei St. und bei Dummler. Andrerfeits burfte dem Bf. ber Borwurf taum zu ersparen fein, bag er zuweilen burch übermäßiges Rusammenziehen bes Stoffs an Anschaulichteit hinter feinen Borarbeitern gurudbleibt. Die Begiehungen ber banifden Bifinger gunt Bürgerfrieg in ihrer heimat 854-856, von Dümmler 1, 359 angedeutet, bleiben bei unserem Autor unerwähnt, übergangen auch die Thatfache, daß der Tod des Dubliner Königs Jvar 873 ein driftlicher war, worauf bereits Maurer aufmertfam gemacht hatte. Die Dinge in Mercien 874 - 876 treten sowol bei Lappenberg wie bei Bauli deutlicher hervor als bei St. Auch verrathen fich ein paar Male Spuren einer gemiffen Flüchtigkeit beim Abfaffen. wird der Frankenkönig, der im Jahre 860 die Sommenormannen gegen bie Seinenormannen gedungen, als "Rarl den Enfoldige" bezeichnet. Es muß aber beißen: "Rarl ben Stalbebe". Zwischen 6. 251 und G. 163 besteht ein Biberfpruch, ohne daß Unnahme eines Drudfehlers möglich ift. Dort nämlich wird, und zwar dem richtigen Datum gemäß, ber Bug Sibroc's von der Seine gur Loire in's Jahr 855, hier bingegen gelegentlich bes Berichts über einen andern Normannengug an die Loire aus dem Jahre 853 schon in biefes Jahr gefett.

In den Kapiteln 13—15 handelt der Bf. von den in Betracht tommenden Zuständen und ihren Beränderungen. Er hebt treffend hervor: die Bedeutung der Bikingerzüge für den Eintritt der skanzdinavischen Stämme in die europäische Geschichte, den Gegensatzwischen dänischer und norwegischer Kolonisation, den Einfluß de Normannensahrten auf die Gestalt der Staaten in England und Schottland, serner im westfränkischen Reich, den Gegensatzwischen westeuropäischem und normannischem Heerwesen (Heerverfassung und Kriegskunst). Zum Schluß beschäftigt er sich mit dem Kulturstandpunkt der Bikinger, insbesondere mit ihren religiösen Berhältnissen

- wobei eine ansprechende Untersuchung über ben Thorsfult auf Brland einfließt -, fowie mit ben Folgen ber Normannentampfe für Aberglauben und Abfall unter ben Chriften, Berlegung von geiftlichen Anftalten, Erichatterung ber Standesverhaltniffe, Bermeltlichung bes Merus, literarische Berlufte, Münzwesen. Diese brei Rapitel regen nun freilich manche wichtige Fragen mehr an, als bag fie ausführlich auf biefelben eingeben. Und es mare ju wünschen, ber Bf. mochte fich nicht bamit begnugt haben. Auch wurde es wenig Schwierigfeiten bereitet haben, in dieser Richtung bas Rufturbild reichhaltiger ju gestalten. Das Bert von Maurer über bie Befehrung bes norwegischen Stammes zum Christenthum scheint unser Bf, gar nicht benutt zu haben. Er wurde baraus vielleicht auch Bedenten geschöpft haben gegen bie Argumente, womit er ber normannischen Rultur biefes Reitalters ben Charafter ber Barbarei abspricht. Ginigermaßen apologetifc nimmt es fich boch aus, wenn bies bamit begrundet wird, daft ber Rame "barbari" felten auf die Bifinger angewandt wird. ober daß fie nicht das Blut ihrer Feinde tranfen. Das Umberreiten mit Ropfen erichlagener Zeinde am Steigbfigelriemen ober bas Spieken von Kindern (Belege bei Maurer) ift boch taum weniger "barbarisch". Undrerfeits wird ein Wort über die Runftfertigfeiten ber Normannen ober ihrer Landsleute in ber Beimat vermißt. Sier wurden bie archaologischen Funde Austunft gegeben haben. Ueberhaupt bilben biefe eine Quelle geschichtlicher Ertenntnig, Die ber Bf. nur allguselten benutt. Man hort nichts von ben Dorfteber Funden, ben Dubliner Brabern. Bu wenig läßt fich ber Bf. auch auf die folgenreichen feindlichen Begiehungen ber Bifinger, insbesondere ber tauffahrenden, ju ben Bewohnern ber westeuropäischen Ruften ein. Und unberdienter Weise entgeben die muthmaglichen Folgen ber normannischen Unternehmungen für ben Austaufch zwischen flandinavischer und beuticher Selbenfage einer Besprechung. Bas aber einen recht mefentlichen Mangel bes im Gangen trefflichen Berfes ausmacht, bas ift bas Fehlen aller und jeder Erörterung über die inneren Berhalt= niffe ber normannischen Staaten, die bereits im 9. Jahrhundert in Briesland, Irland und England gegrundet worben find. Unlangend insbesonbere bas oftanglische Danenreich beschranft fich ber Bf. auf eine furge Ueberficht über ben unter bem Titel Aelfredes and Gudrumes frid befannten Bertrag. Unangerührt läßt er bie bon R. Comid befprochene Frage nach ber Nordgrenze bes bem Bubrum guftebenben Bebiets. Und eben fo wenig befaßt er fich mit bem zweiten auf biefes Reich bezüglichen Bertrag, ben Eadweardes and Gudrumes domas. Gleichviel welche Bewandtniß es mit bem bier genannten Gubrum haben moge - worüber Thorpe und Schmid -. fo viel darf wol als ficher angenommen werden, daß einzelne Bestimmungen ber domas noch in die Beit König Aelfred's gehören. Es ware also bavon zu handeln gewesen. Schwieriger allerdings ftand die Sache hinfichtlich ber Normannenherrschaften in Frland und Friesland. Doch hatten fich, um die inneren Berhaltniffe ber erfteren nicht völlig dunkel zu laffen, aus irischen und nordischen Quellen einige Anhaltspunkte gewinnen laffen. Für Friesland waren neben den spärlichen geschichtlichen Angaben doch wol auch noch die mancherlei Sagen von einigem Belang gemesen, die fich jum Undenfen an die Danengeit theils in fpateren Aufzeichnungen friefischer Chroniften, theils in friesischen Rechtsquellen, theils bei Saxo Grammaticus erhalten haben. Der Bf. hat icon im 1. Bande und wiederum im vorliegenden (gelegentlich der Untersuchung über die danische Thronfolge in Northumberland), fowie in feiner Abhandlung über banifche Rolonien in Flandern und den Niederlanden (Hist. Tidsskr. 1878) ein vorzügliches Geschick au den Tag gelegt, historische Sagen für die Geschichte selbst zu verwerthen. Möchte er die gleiche Theilnahme auch bem friefisch = banifchen Stoff zuwenden. Bielleicht darf gehofft werden, daß im nächsten Banbe, ber die nordischen Rolonien bes 10. Jahrhunderts (außer der Normandie) behandeln foll, die Rechts= verhältniffe der älteren nachgeholt werden, - zumal wenn man bas Bort "Bifingergüge" auf bem Titel bes gegenwärtigen Banbes buchftäblich nimmt. Amira.

Feldmarichall Fürft Blidger bon Bahlstadt. Bon Friedrich Bigger. Schwerin, Stiller. 1878.

Diese Biographie wurde vom Bf. zunächst für seine Geschichte der Familie Blücher geschrieben, deren 2. Bande er sie entnommen hat. Sie giebt ein treues, warmes Bild der Persönlichkeit des Feldberrn. Sie schildert vor allem den Menschen, seine Entwicklung in der Jugend, seine Familiens und Freundschaftsverhältnisse, seine Thätigsteit als Gutsbesitzer, als Landstand, sein Leben nach den Kriegen. Was er in den Kriegen geleistet, gehört längst der Geschichte an; hier hat der Bf. sich kürzer gefaßt und auf die bewährten Quellen verswiesen. Bu dem Bilde des ganzen Menschen gehören auch dessen Schwächen und Fehler, sie werden hier nicht verhüllt; Blücher ist groß

genug, ertragen zu können, daß man sie zeigt. W. hat außer den alten, zum Theil vergessenen Quellen (ich erinnere nur an die Schriften von Bieske, dem Leibarzt des Fürsten, an Eisenhardt, dessen vielsjährigen Adjutanten, und an Ribbentrop, den bewährten ArmeesIntendanten) auch die Blücker'schen Familienarchive, die des großen Generalstades in Berlin, das Geheime Staatsarchiv und die "Trümmer des brieflichen Nachlasses" des Grasen Franz, ältesten Sohnes des Fürsten, benutzt. Mit ihrer Hülfe ist ihm gelungen, manchen neuen, höchst charafteristischen Zug aufzusinden.

F. v. M.

Life and Times of Stein, or Germany and Prussia in the Napoleonic age. By J. R. Seeley. 3 Voll. Cambridge, at the University Press. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1878.

Brojeffor Seelen's Buch hat icon verichiebentlich in ber beutichen Breffe bie alleranertennendite Beurtheilung erfahren und verbient diefelbe ohne jebe Ginfchrantung. Man tonnte es ein Mufterbuch nennen, in bem Sinne, wie man von einer Frau fagt, fie fei eine "Mufterfrau". S. hat fich vorgesett, feine Landsleute mit dem Fall und ber Erhebung Breugens, bon der fie bisber nur eine giemlich buntle Borfiellung haben, befannt zu machen und mabit bagu bie Form einer Biographie Stein's, ber, wie er fagt, feinen Landsleuten bisber faum dem Ramen nach befannt ift. Die Gigenthumlichkeit bes Buches ift aber, bag basfelbe baburd, bag es für Englander geschrieben ift, auch nicht bas Geringfte an Werth einem beutschen Bublifum gegenüber einbugt. Bang im Begentheil tann man fagen: es gewinnt nicht nur den Reis einer Beurtheilung beuticher Berhaltniffe durch einen fremben, unterrichteten und wolwollenden Beobachter, fondern gerade die Lage, in der fich der fremde Schriftsteller befindet, gang und gar feine vorläufige Renntniß bes Stoffes bei feinen Lefern borausseben zu burfen, zwingt ibn, einen Begriff ber bergangenen Buftande in Deutschland, g. B. von ber alten beutschen Reichsver= faffung, ju geben, Die ohne Bweifel auch fehr vielen Deutschen fehr enwünscht ift. Der Bf. entwidelt dabei ein großes Talent, wirfliche tonfrete Unichauung an Stelle jener ftaatbrechtlichen Abstrattionen ju geben, die für die große Mehrgahl der Lefer völlig unfruchtbar find. Wenn er auf biefe Beife im beften Ginne bes Bortes popular idreibt und auf ber anberen Seite nur ben bereits befannten Stoff verarbeitet und tein ungedrucktes Material benutt hat, fo will es um so mehr sagen, daß auch der Gelehrte, dem dieser gesammte Stoff direkt ober indirekt bereits bekannt ift, dennoch aus S.'s Buch etwas lernen kann. Gewissermaßen bildet dieses Buch das Gegenstück zu dem gleichzeitig erschienenen ersten Bande von Treitschke's Deutscher Geschichte. Treitschke hat dem deutschen Bolke ein köftliches, unverzgängliches Geschenk dargebracht, aber nur wer würdig ist, es zu empfangen, soll es genießen. Wer es disher nicht für werth gehalten hat, nach der Geschichte seines Bolkes zu fragen, für den ist dieses Buch nicht geschrieben. Wenn er sich nun aber doch von demselben gelockt fühlt, so kann man ihm keine bessere Schule zur Vorbereitung empsehlen als das Leben Stein's von dem Engländer Seeley. Wer diese beiden Bücher mit der genügenden Applikation gelesen hat, weiß von der Geschichte iener Leit genug.

Die Rusammenstellung von Treitschte's und Seelen's Buch tann noch in mancher Beziehung lehrreich verwerthet werben. S. ift bezüglich der fünftlerischen Romposition vollkommen anspruchslos. Aeukerlich bat feine Arbeit ben Typus ber Bertifden Berte. Durch Beidrantung auf ber einen. Erweiterung auf ber anderen Seite, weiß er ein Buch in dieser Form dennoch interessant und lesbar zu machen. Er giebt behagliche Erzählung, einleuchtendes Raifonnement, verftandige Pritit. Ueberblick über das Ganze und konkretes Detail. Er fpricht in ber gewöhnlichen Sprache bes Tages und forgt bafür, daß bem Lefer alles, wovon er handelt und was er ihm vorzutragen wünscht. auch klar werde. Er rechtfertigt sich im Texte selbst, ohne jeden Ballast überflüffiger Citate durch ruhiges Abwägen hüben und drüben, wenn er eine allgemeine Tradition verwirft oder zwischen zwei verschiedenen Behamptungen entscheibet; fo 3. B. mit den in letter Beit viel befprocenen, früher fo einflugreichen und jest endlich widerlegten Bhantafien Schön's.

Dem Leser wird also nicht bloß eine positive Darstellung vorgetragen, sondern er ersährt auch, inwiesern sie sich von der sable convenue unterscheidet und was für Behauptungen er zu bestreiten hat und aus welchen Gründen, wenn sie ihm im Leben wieder begegnen sollten. Das verlegt man bei uns in Spezialuntersuchungen oder Exturse, die von vorn herein nur für den Fachgelehrten bestimmt sind. S. greift nach deutscher Anschauung nach beiden Seiten über, nicht nur nach der Seite der Gelehrsamkeit, sondern auch wieder der Popularität. Bei ihm wird es nicht dem Leser überlassen, sich die Beziehungen auf die heutigen Zustände und Meinungsgegensähe selbst

ju suchen, sondern er wird direkt und mit ausschhrlicher Begründung barauf hingewiesen. Geht der Antor in dieser Beziehung in die Breite, so beschränkt er sich auf der anderen Seite in der Masse, giebt nur die wirklich wichtigen Daten und Thatsachen und gewinnt so in der Sympathie des Publikums doppelt.

Solche Bücher sehlen uns in Deutschland. Unsere Autoren streben entweder mit mehr oder weniger Ersolg nach dem Höchsten, oder es sind selbst beschränkte Köpse und oberstäckliche Arbeiter, höchstens mit einem gewissen sormalen Schreibtalent. So kommt es, daß man den, dem Dropsen und Treitschte zu hoch sind, dei Beiste und Eberth belassen muß. Das Resultat ist, daß in Deutschland lange Jahre hindurch die verbreitetste Biographie Goethe's diesenige von dem Engländer Lewes war, und ihr schließen sich an: Friedrich der Große von Carthle, Lessing von Sime und setzt Stein von Seeleh. Ist der Werth dieser Bücher auch ein sehr verschiedener und steht derselbe auch vielleicht in unsgekehrtem Versältniß zu ihrer Verbreitung, so ist die Erscheinung doch ein Rester hervorragender Eigenschaften beider Nationalitäten, des englischen common sense und des deutschen etwas doktrinären Idealismus.

Die Auffgffung Seelen's ift die bes internationalen Liberalismus, wie ihn bei uns etwa Sauffer reprafentirt. G. felbft ift offenbar ein febr entichiebener Unbanger biefer Anschauung, boch tritt fein historifches Urtheil überall fo magvoll auf, daß es auch dem Gegner nicht ftorend werben fann. Gang ift er ber Gefahr, die ben Unbangern biefer Richtung broht, wenn fie auf ihren Wegen Worten wie "Bolt" ober "Selbstverwaltung" begegnen, nicht entgangen, boch ift ber Schaben wefentlich nur ein negativer und Geeley's einfach-thatfachlichen Renntniffe in ber Weschichte zu groß, als bag er "Stande" unbefeben für "Boltsvertretung" nehmen und als eine Inftitution bes Liberalismus betrachten follte. Der Englander fieht in Diefem Bunfte fogar flarer ale viele Deutsche. Stande, felbft noch fo liberal reformirte Stanbe, find zwar ein Schritt weg vom reinen Abfolutismus, aber barum noch fein Schritt in ber Richtung auf eine moderne Ronftitution, eber gradezu ein Schritt nach der entgegengesetten Seite. Dag man fich zu Stein's Beiten über ben Unterfchied einer ftanbifden Berfaffung und einer Boltsreprafentation volltommen im Unflaren mar, zeigt, wie weit man bon ber praftifchen Ausführung ber gewollten Ginrichtung entfernt mar. Derfelbe Stein, ber eine ftanbijdje Eintheilung bes Bolfes munichte und fpater auch thatfachlich zu befördern suchte, war Anhänger von Adam Smith. Wenn auch in der That damals schon einer oder der andere (z. B. Woltmann, Geist der neuen preußischen Staatsorganisation, Leipzig 1810) prophezeit hat, daß die neue Bewegung mit dem allgemeinen Stimmrecht endigen würde, so war doch in der Sprache der Politiker die contradictio in adiecto einer "ständischen Repräsentation des Volkes" eine ohne Ansstand allenthalben kursirende Münze.

Wenn S. sich auf diesem Gebiet doch noch theilweise in Ansichauungen bewegt, die bei uns eben im Begriff sind überwunden zu werden, so huldigt er auf einem andern Gebiet, auf dem sich bei uns auch grade eine neue Auffassung Bahn bricht, unter ausdrücklicher Verwerfung dieser, ebenfalls der älteren Auffassung.

Es war chebem ein taum bestrittener Sat in Deutschland, bak die Unentschlossenheit und der Rleinmuth Friedrich Wilhelm's III. bafür verantwortlich zu machen sei, baß sich die großen Coalitionen ber europäischen Mächte gegen Napoleon nicht schon viel früher gebildet haben als es endlich wirklich geschah. Man hat es, weil man biesem Monarchen anderweitig ein gewisses Wolwollen nicht verfagen konnte. nie in sehr scharfen Ausdrücken hingestellt, aber thatsächlich es doch immer im Ton entschiedenen Borwurfs behandelt, bag er fich nicht schon 1809 und 1812 und noch mehr 1805 entschließen konnte, bas Schwert zu ziehen. Genaucs Studium in den Aften bat diefes Urtheil grabezu umgekehrt. Wenn man bis jum Jahr 1806 eine gemiffe Schmächlichkeit ber Politit auch nicht verkennen tann (obgleich boch auch hier sehr viel milbernde Umftanbe allmählich zu Tage gekommen find), so bestreitet man es in ben Fachtreisen wol taum mehr, bag 1809 wie 1812 der König richtiger geurtheilt hat als feine großen Berather, indem er den Rampf mit Napoleon nicht aufnahm. S. glaubt sich diesem Urtheil nicht anschließen zu burfen. Er bleibt zunächft dabei, daß wenigstens 1809 Preußen mit Aussicht auf Erfolg sich Defterreich hatte anschließen konnen, und wenn er auch nicht verkennen fann, daß die thatfachlich beobachtete Saltung Breugen endlich jum Beil gereichte, so vermahrt er sich boch ausbrücklich bagegen, baß Breufen dieses Resultat etwa der Ginsicht seines Ronigs verdante. Ihm ift es nichts als Bufall, daß von allen fleinmuthigen Bandlungen Friedrich Wilhelm's III. endlich die lette und kleinmuthiafte Breugen ben Weg zu neuer Größe eröffnete. Ronnte Friedrich Bilhelm III. etwa wissen, fragt er, ober rechnete er nur mit Bestimmtheit darauf, daß Navoleon's Feldzug gegen Rugland scheitern werde?

Benn Napoleon aber siegreich blieb, war bann nicht Preußens Untersgang gewiß? Wie soll ein Mann von ganz gewöhnlichen Geistessgaben, wie Friedrich Wilhelm III., zu tieferer Einsicht in die wahre Beltlage gesommen sein, als Stein, Hardenberg, Scharnhorst, Gneisenan?

Es möge genügen die Auffassung Seeley's referirt zu haben; ein Eingehen auf die Streitfragen selbst würde eine Untersuchung des Besens der Monarchie überhaupt in ihren tiefsten Burzeln erfordern und bier zu weit führen.

Dit ber Unterschätzung ber Bolitif Friedrich Bithelm's III. hangt es gufammen, daß G. Die Bedeutung bes oftpreußischen Land= tages von 1813 gu boch anichlagt. Die moralifche Bebeutung biefes Landtages für bie Freiheitsfriege ift freilich unermeflich, aber die Erhebung Breugens gegen Rapoleon felbit ware auch ohne ihn erfolgt. In ber febr bifficilen Borgefchichte biefes Landtages ichließt G. fich ber bon Lehmann in Rnefebed und Schon niedergelegten Darftellung an. Er verwirft in toto die Ergählungen Schon's und ftust fich namentlich auf ben unmittelbar hinterher (10. Febr.) geschriebenen Brief Port's. Ref. bat in ber Beitidrift für Breugische Beidichte Sabra. 1877 S. 211 ff. eine etwas abweichende Darftellung gegeben und begrundet. Bahrend aus Dort's Brief hervorzugeben icheint, baß Stein gebroht habe, er werbe ben Landtag felbft eröffnen, behanptet Schon, er und Dorf hatten ibn gebeten bies zu thun. Wegen fonft nachgewiesener Unglaubwürdigfeit hat man Schon auch bier verwerfen wollen. 3ch tann bem nicht beiftimmen. Schon hat an biefer Stelle deshalb Anspruch auf Glaubwürdigfeit, weil er gegen fein eigenes Intereffe fpricht. Er thut fich fouft immer etwas barauf zu gute, daß er und die übrigen preußischen Behörden den ruffischen Ginfluß, ben Stein reprafentirte, abgewehrt haben: warum follte er hier bas Begentheil behaupten und fich badurch felbft wiberlegen, wenn es nicht einmal wahr gewesen ware? Dort ift feineswegs ein unter allen Umftanden glaubwürdiger Beuge und in diesem Sall im bochften Grabe Partei. Dag er mit Schon zusammen, wie diefer ergablt, von Stein verlangt haben foll, er (Stein) felber muffe ben Landtag eröffnen, ift freilich gewiß unrichtig; dies Berlangen bat ohne Bweifel Schon allein geftellt, um durch Stein's ruffifche Autoritat Die preugischen Civilbehörden zu beden. Run aber aus Port's Behauptung, er habe Stein abgehalten in die Berfammlung zu tommen, indirett zu folgern, Stein habe dies gedroht, und alfo Schon's Erzählung, man habe es gewünscht, völlig zu verwerfen, ist ebenfalls kein Grund. Nicht eine Drohung Stein's, sondern schon die dahingehende Bitte Schön's genügte für York's Behauptung. Pork wünschte nichts als eine gute Entschuldigung, sich an der formell aufrührerischen Bewegung betheitigt zu haben: er wünschte behaupten zu können, daß er die doch einmal im Fluß begriffene Bewegung wenigstens zum Nuhen Preußens und nicht Rußlands verwerthet habe. Dazu genügte es vollkommen, wenn Schön ihm die Perspektive eröffnete, daß, falls er sich nicht selbst an die Spihe stelle, Stein es thun werde oder thun müsse. Stein selbst wünschte das freilich durchaus nicht; darüber ist Schön's Zeugniß an dieser Stelle maßgebend, und man kann auch nicht sagen, daß es mit demjenigen Pork's in absolutem, innerem Widerspruch stehe.

Ganz besonders wol gelungen in Seeleh's Buche ift die Entwicklung des Nationalgefühls in Europa im Gegenfatz gegen den Kosmopolitismus des 18. Jahrhunderts. Gradezu meisterhaft ist die Bedeutung Fichte's dargethan. Fichte und die Spanier treten zuerst und gleichzeitig auf als Bertreter der Idee des Nationalstaates in Reaktion gegen den Napoleonischen Universalskaat.

Eigenthümlicherweise sind die diesem durch Korrettheit ausges zeichneten Buche beigegebenen Ueberfichtsfärtchen voll der gröbsten Fehler. Delbrück.

S. Lehmann, Pommern gur Zeit Otto's von Bamberg. Berlin, Sabel. 1878.

Die kleine, aus einer Rebe hervorgegangene Schrift schließt sich zu eng an die Bendischen Geschichten von L. Giesebrecht an und berudssichtigt zu wenig die Forschungen Jaffe's und Haag's. R. Pr.

E. L. B. v. Maffow, Radprichten über bas Geichlecht berer von Maffow. Berlin, E. S. Mittler u. Gohn. 1878.

Die neueren Forschungen sind hier nicht verwerthet worden. Die Einleitung steht vollständig auf dem Standpunkte des 17. Jahrhunderts. Die Klempin'schen Werke, die Matrikeln und Berzeichnisse der Pommerschen Nitterschaft, die diplomatischen Beiträge, die Stammtaseln des Bommersch-Nügischen Fürstenhauses, selbst das Pommersche Urkundenbuch befinden sich nicht unter den benutzen Berken. Die Akten des ehemaligen Stargarder Hosgerichts sind nur so weit herangezogen worden, als Wassows in Lettow'schen Streitsachen vorkommen. Die Anordnung ist eine so unglückliche und unübersichtliche, daß es selbst den Familien-

mitgliebern schwer fallen wird, den leitenden Faden festzuhalten. Ein Fortschritt ist mit diesen "Nachrichten" für die Familiensorschung nicht gemacht; vielleicht liesern einmal die einzelnen Notizen brauchbares Waterial für eine wirkliche Familiengeschichte. R. Pr.

Geschichte des Geschlechts v. Schwerin. Herausgegeben von L. Gollmert, Bilhelm Graf Schwerin und Leonhard Graf Schwerin. 3 Theile. Berlin, Rischer u. Röstell. 1878.

In dem vorliegenden Werke, zu welchem die Anregung von der Familie v. Schwerin ausging, haben wir eine werthvolle, auf wissensichaftlicher Grundlage ruhende Bereicherung der familiengeschichtlichen Forschung zu verzeichnen, um so werthvoller, als über das bedeutende Beschlecht, welches stets eine große Rolle in der Geschichte seines Vaterlandes gespielt hat, bisher kein gedrucktes Waterial vorlag. Allerdings hatte schon eine Zusammenstellung von historischen und genealogischen Nachrichten durch Abelung und Sprenger stattgesunden, doch war diese Manustript und dem größeren Publikum unzugänglich geblieben.

Nur wenig abliche Geschlechter können sich mit den Schwerins messen. Nicht weniger als 55518 ha 45 a 81 qm Grund und Boden, davon in Preußen 50780 ha 66 a 50 qm, befinden sich in den Händen don Familienmitgliedern. Großartig sind ihre Stiftungen für Studirende, Waisenhäuser, Fräuleinstifte, ihre Unterstühungssonds für Invaliden und deren Wittwen und Waisen; ich beziehe mich hierstür auf Abschnitt 10. Abschnitt 13 bringt eine übersichtliche Zusammenstellung über die Berufsgattungen und über besondere Lebensvershältnisse der Mitglieder des Geschlechts. Ihr entnehmen wir, daß 27 Schwerine auf dem Felde der Ehre geblieden, 16 Regimenter den Namen Schwerin geführt haben.

Dankenswerth ift es, daß jeder einzelnen Linie eine Stammtafel vorangestellt ist, welche sammtlich zur besseren Orientirung in eine Uebersichts-Stammtasel zusammengefaßt worden. Auf diese einsache Beise sind die langen Stammbaume, eine Qual für jeden Benutzer eines solchen Wertes, vermieden.

Im 2. Theil S. 83 ff. finden wir die Schilderung des allmählichen Burüddrängens der Schwerine aus der Insel Usedom, ihrer Streitigsteiten mit dem immer mehr um sich greisenden Kloster Ludagla; hier wird ein näheres Eingehen auf die von Klempin im Pommerschen Urtundenbuche 1, 284—294 entwickelten Ansichten vermißt.

Theil 3 umfaßt in zwei Abtheilungen (für die medlenburgische und die pommersche Linic) den Zeitraum vom Jahre 1178 bis zur Jehtzeit und dietet die von Schwerinen ausgestellten oder für das Geschlecht besonders wichtigen Urkunden in vollständigem, diplomatisch getreuem Abdruck, diesenigen Stück dagegen, welche nur wegen ihrer Zeugenreihe Interesse für den vorliegenden Gegenstand haben, auszugsweise. Die einschlägigen Archive sind alle gründlich benutt; doch darf man wol das Bedauern aussprechen, daß die betressenden Rubren nicht angegeben sind.

Baltifche Studien herausgegeben von der Gesellichaft für Bommeriche Geschichte und Alterthumstunde. 27. Jahrgang. Stettin 1877.

Mit der ersten in genanntem Jahrgange abgedruckten Arbeit hat die Redaktionskommission der Baltischen Studien insosern Unglück gehabt, als sie im nächsten Jahrgange sich zu der Erklärung genöthigt sah, daß der Einsender derselben, Hermann Müller, früher Custos an der kgl. Universitätsdibliothek zu Greissmald, jeht zu Marburg, nicht zugleich auch der Verfasser sei. Es hatte sich vielmehr herausgestellt, daß die "Manuscripta Pomeranica" bereits im Jahre 1872 durch den damatigen Custos Karl Perh zusammengestellt waren. Eine Ausscripta des Vorstandes der Gesellschaft an Huller, sich bierüber zu erklären, ist underuckstigt geblieben.

Major Kajiski, welcher bei Reuftettin vorkommende Brandsgräber früher für wendischen Ursprungs gehalten hatte, kommt in seiner Arbeit "über Brandgräber" von dieser Ansicht nunmehr zurück und weist den Zusammenhang der Gräber zu Reustettin mit den "Brandpletter" auf der Insel Bornholm nach, so daß von letztere eine Kolonie in der Nähe von Neustettin gegründet wäre.

Einer dankenswerthen Arbeit hat sich Rühne unterzogen, indem er sämmtliche Funde von pommerschen Münzen vorchristlicher Zeit zusammenstellte und durch eine beigefügte Karte das Fundgebiet der römischen, arabischen und dristlich-wendischen Münzen noch anschauslicher machte. Sachlich nahestehend ist der Aussah von H. Lahrhundert. berg über zwei pommersche Münzsunde aus dem 11. Jahrhundert. v. Bülow giebt Beiträge zur Geschichte der Stadt Bahn im dreißigsiährigen Kriege.

## 28. Jahrgang.

Das größte Intereffe beanspruchen jedenfalls die neuen Beitrage zur Geschichte der Kunft und ihrer Denkmäler in Bommern bon Julius Mueller. Freilich ift aus ben Stürmen bes 17. und 18. Jahrhunderts nach dem Erlöschen des alten Herzogshauses nur Weniges gerettet.

Bon Berth ift ferner die Arbeit von Frande über bas evangelische Kirchenlied, speziell bas niederbeutsche Kirchenlied in Bommern.

Die Untersuchung Karow's über Dorf und Stadt Stramel (eine Gründung der Borkes, welche bald wieder einging) will in einem Exturs den Nitter Gebhard v. Dewit für die Ermordung des Herzogs Wartislaw VII. verantwortlich machen. Doch sind die beisgebrachten Beweisstellen nicht zwingend.

Die gut geschriebene und durchgeführte Untersuchung von Pfarrer Kasten verlegt die alte pommersche Burg Meserit auf einen Sügel an der Beene beim Dorfe Priemen.

Bu erwähnen find ferner: ber Briefwechsel ber Herzoge Franz, Bogistaw XIV. und Georg III. und das Schöppenbuch von Nemity herausgegeben von v. Bülow, mit interessanten Notizen über Gerade und Gewette; ein Manual des Herzogs Barmin XII. von Prümers, welches uns einen Einblick in das private Leben eines pommerschen Herzogs gewährt; endlich von Haag die Untersuchung über die Bölker um die Oftsee vor 800—1000 Jahren. R. Pr.

Urkundenbuch der Stadt Straßburg. I. Urkunden und Stadtrechte bis zum Jahr 1266, bearbeitet von Bilhelm Biegand. (1. Band
der 1. Abtheilung von: Urkunden und Atten der Stadt Straßburg, herausgegeben mit Unterstühung der Landes- und der Stadtverwaltung.) Straßburg,
Tribner. 1879.

Es wird immer als eine bemerkenswerthe Erscheinung gelten, mit welchem Eiser die deutsche Wissenschaft nach dem Wiedererwerbe des Elsasses und der Gründung der Universität Straßburg beslissen gewesen ist, den neuen Besit auch geistig anzutreten. Wie zahlreich und werthvoll die seit 1871 erschienenen Werke über elsässische Geschichte, Duellen, Literatur und Kultur sind, belehrt ein Blick in das Berlagsscrzeichnis der regsamen Trüdner'schen Buchhandlung. Richt den letzten Plat unter diesen Leistungen nimmt der 1. Band des Straßsburger Urkundenbuches ein, ein Theil eines größeren Ganzen, einer Duellenpublikation, welche nicht nur die mittelalterlichen Urkunden der Stadt dis zum Jahre 1400, sondern auch die Akten der Resormationsspoolse enthalten soll. Weizsächer und Baumgarten verdanken wir die Anregung zu diesem Unternehmen, dasselbe erhielt thakkrästige, auch

miterielle Unterftugung burch ben ehemaligen Oberprandenten v. IR bie Stadtvermaltung und ben Landesausichun. Gine Rommiffior Strafburger Gelehrten, ber auch Beigiader nach feinem Abe nach Göttingen erhalten blieb, leitet die Bublifation, drei jun Praften fallt die miffenichaftliche Arbeit gu. Bas bas Beient für die Ausführung bes Unternehmens mar: die Kommiffion ba in der Berjon des miffenichaftlichen Sauptarbeiters und Redal nicht perariffen. Die Leiftungen von Bilbelm Biegand, dem Degeber diejes 1. Bandes, laffen tenfelben in bervorragender ! begabt auch fur das Geld ber Urfundenpublifation ericheinen, mal feine Arbeiten auf dem Gebiete der Quellenforschung mittlerer neuer Geichichten ichon früher die Anerkennung der Gachgenoffe funden haben. Das Straßburger Urkundenbuch steht, was Güte Terte, prazise und flore Fassung der Quellenangaben, forgfältige ftimmung ber Chronologie, umfichtige und boch maßhaltende werthung auch anderer Quellenzeugniffe, Musführlichkeit und Gen feit der Regifter betrifft, turg in allem, was man von einem Urfundenbuche verlangen fann, hinter feiner ber besten jolder Si tungen der letten Jahrzehnte gurud. Die außere Ginrichtung Drudes, für welche dem Berausgeber noch nicht die Mufterpublit Sidel's zu gute fam, und die fich im allgemeinen den jest gie allgemein adoptirten Grundfägen anschließt, ift eine tadellose, ba jener, wie mir scheint, jogar den Borzug, daß sie Regest und Tert durch die Stud- und Quellenbeschreibung aus einander reift. Bie waren für die Jahreszahl im Regeste etwas fettere Typen praft gewesen, ebenso vielleicht die Angabe des Monats in den Kolur titeln, ba besonders im letten Theile bes Bandes bas einzelne eine ftattliche Angabl von Seiten füllt. Die Anwendung der grab Riffern im Texte findet fich ja bei einer ganzen Angahl der ! Urkundenbücher; uns bedünkt hier stets die Anwendung der röm Reichen als das alleinig Richtige, entweder, wie bei Sickel, der Mai ober noch beffer, ber mittelalterlichen Schreibmeife entsprechend Minuftel. Nur fo ift es dem Benuter möglich, etwaigen Sch jumal Sidel dieselben sest, der alten Editionsmethode der Modumenta solgend, für das aus anderen Urkunden Herübergenommene eingeführt hat. Weit erwünschter ist eine Angabe der Fälschung, Interpolation u. dgl. im Regeste. Zweddientich wäre dann auch die typische Wiedergabe der gebräuchlichsten Kompendien in den Varianten geweien, wie es sa seht allgemein üblich ist, statt der theilweise siemlich langen Beschreibung derselben; doch ist das ein Punkt, dei welchem der Herausgeber mit dem guten oder üblen Willen der Druderei zu rechnen hat. Selbstverständlich sollen diese Ausstellungen an Neußerlichkeiten, bei welchen immerhin der Subsettivität und dem Geschmacke des Herausgebers ein gewisser Spielraum einzuräumen sein wird, den Werth der Gesammtleistung in keiner Weise herabseben.

In ber mit Recht fnapp gehaltenen Ginleitung giebt ber Berausgeber Rechenschaft über ben Umfang bes Aufzunehmenden. Möglichste Bollftanbigfeit murbe erftrebt, damit ber Foricher auf biefem Gebiete fo wenig wie möglich auf andere Bublikationen zu greifen braucht; aufgenommen wurden auch die Urfunden der städtischen geiftlichen Unftalten, foweit fie nicht auswärtige Befittitel betrafen, ferner alles, was burch Nennung einer Strafburger Berfonlichfeit ober Dertlich= feit auf die Stadt Begug bat (in Form von Rengenregesten); nur in Begiehung auf den Bifchof murbe bier eine Musnahme gemacht. Diefe Haren Bringipien, fowie ihre Durchführung tonnen nur die allgemeinste Billigung finden und als Mufter für fünftige ftabtifche Urfundenfammlungen gelten. Auch in ber Auswahl beffen, was nur als Regeft wiederzugeben war, und in ber Formulirung der Regesten felbst ift bier in gludlicher Beife bas Richtige getroffen. Anderer geringfügiger urfundlicher Stoff ift in ben Unmerfungen untergebracht, ficher eine beifere Beranftaltung als ein monftrojes, mit beutichen Gagen bermijchtes Regest im Texte. Die Einleitung verzeichnet bann noch eine Ungabl ber ausgiebigften Rovialbucher. Erwunicht ware vielleicht noch eine genauere bibliographische Aufzählung ber hauptfächlichften früheren Bublitationen auf biefem Gebiete und ihr Berhaltniß zu ber vorliegenden gewesen; man hatte bann 3. B. auch erfahren, warum bei Dr. 130 (und mehrfach fonft) ale Quelle Burdtwein angegeben ift, in ben Barianten bagegen Grandibier ericheint; fo, wie fie jest fteben, maffen bieje Angaben nur Berwunderung erregen, denn nicht jeder Benuter wird wiffen, daß Grandidier ber Berausgeber ber elfaffifchen Urfunden in Burdtwein's Nova subsidia diplomatica ift.

Die Ausbeutung der Sulfsmittel nun, der archivalischen jowol ale ber literarifchen, ift eine ausgezeichnete zu nennen; zum erften Male ift bier bas gefammte auf bie Beichichte ber Stadt bezügliche Material bis jum Jahre 1266 in einer Bollftandigfeit vereinigt, ber nichts von Bichtigfeit entgangen ju fein fcheint. Befonders bas Sofvitalarchiv hat werthvolle neue Beitrage geliefert; aber auch das feither ichon Befannte ericheint vielfach in wesentlich berichtigter Form. Mur bei 98 ber 619 Nummern bes Bandes - bant bem Fleife und der Umficht des Herausgebers und seines Mitarbeiters Martin Balber - mußte auf jede handichriftliche Borlage verzichtet merben; 276 bisher ungedrudte Stude, freilich meift erft bem 13. Jahrhundert angeborig, wuchsen gu. Go ift gum erften Dale eine fefte und breite Grundlage gewonnen für die Erfenntnig ber inneren Entwidelung eines unferer bedeutenoften ftabtifchen Gemeinwefen, welche - bas läßt sich icon jest vorausfagen - auch die neuesten Darftellungen in mannigfachen nicht unwesentlichen Bunften berichtigen wird. Singewiesen sei hier 3. B. nur auf Dr. 144, welches Stud, von Balber im Sofpitalardive aufgefunden, ben Stadtrath icon um das Sahr 1200 erfcheinen läßt (vgl. auch Dr. 137 und 139). Dr. 364 wirft auf die Abstammung des berühmten Strafburger Batrigiergeschlechtes ber Rorne ein unerwartetes Licht. Auch die Urfunden über den Rampf ber Burger mit ben Bifchofen in ber zweiten Salfte bes 13. Jahr= hunderts haben vielfach Bereicherung erfahren, außer unbedeutenderen 3. B. Dr. 494, ber Baffenftillftandevertrag Bifchof Balther's mit feinen Gegnern. Reues von Raiferurfunden wird, wie das taum anders zu erwarten war, nicht geboten; zum erften Male aus ben Driginalen find aber gedrudt: Urt. Otto's IV. von 1211 (Dr. 154). Friedrich's II. von 1219 (feither nur im Auszuge veröffentlicht, Nr. 175). von 1236 (Nr. 244 und 248), von Heinrich Rafpe (Nr. 301). Mehr Unedirtes findet fich an papftlichen Urfunden, inhaltlich freilich von geringer Wichtigkeit: Clemens III. (Rr. 123), Gregor IX. (Rr. 227. 229 u. f. f.) und die fpateren Bapfte. Schatbar find auch die neuen Urfunden der papftlichen Rardinal=Legaten Otto (Dr. 221), Sugo (Mr. 350 u. f. f.) und Betrus (Mr. 390). Den Urfunden ichließen fich bie brei icon befannten und viel benutten alteften Strafburger Stadtrechte an, für beren Tertherftellung ber Berausgeber leider nur auf die ichon vorhandenen Drucke angewiesen war, ferner als lettes Stud ein Bergeichniß ber Sausgenoffen aus bem Jahre 1266, jum erften Male edirt aus einer Sandidrift des 15. Jahrhunderts. Die

Unmerfungen bes Berausgebers zu ben einzelnen Studen find in ber Sauptfache mit Tatt und Gelbftbeidranfung gemacht; von einer hiftorifden Bermerthung bes gebotenen Stoffes ift mit Recht abgefeben; fie geigen aber aller Orten, baf ber Berausgeber ben Stoff vollfommen beberricht, feine Belefenheit und feinen Scharffinn, Im einzelnen berbient, abgeseben bon ber icharffinnigen Bestimmung bes Datums von Nr. 110 und 331, bier etwa Ermahnung, daß ber Berausgeber die Authenticität der Ueberlieferung von Nr. 74 (Stumpf 3156, Beinrich V. 1119) beanstandet, Dr. 89 eine Urfunde Bischof Burfard's von 1149 gegen Battenbach, wie mir icheint mit Recht, für echt erffart. Dur in einer Beziehung hatte ich bei ben Unmerfungen großere Genugiamfeit gewünscht: Die Regierungszeiten ber irgend eine Raiferurfunde bezeugenden Fürften, ihre Abstammung u. a. wird in ben Anmerkungen meift forgfältig notirt. Das gebort nicht in ein Urfundenbuch, fo weit es nicht fur die Datirung ber Stude ober fur Die Rritit ihrer Echtheit etwas austrägt. Naturgemäß fallen bann auch folche Anmerfungen, wenn die einem jeben befannten Gulfsmittel, wie Mooner, Potthaft, bier im Stiche laffen, febr ungureichend aus, 3. B. S. 107, wo gu einer Urfunde Beinrich's VI. von 1192 fiber ben Bifchof Balther von Troja bemerft ift, bag er 1195 nachweisbar Er ift noch viel öfter nachweisbar, da er befanntlich eine giem= lich bedeutende Rolle gespielt, aus Ughelli ware auch wol feine Regierungszeit zu beftimmen gemejen. Aber wem nutt bas? Bebenten habe ich auch gegen Unmerfungen wie auf G. 107: "Bal. Rider, fiber bas Eigenthum bes Reichs u. f. w." Dem Berausgeber eines Urfundenbuches tann in feiner Beife die Aufaabe augemuthet werben, Fingerzeige für bas Studium ber Rechtsgeschichte zu geben.

Um der Pflicht des Kritikers zu genügen, noch einige Bemerkungen im einzelnen. In Nr. 19 ist mit Necht im Texte der Name Voto betassen, im Regeste wäre aber dassir Voto einzusehen gewesen. S. 24 Anm. 1 war der dunkte Ausdruck palemundum nach Lexer s. v. dalmunt (ungehörige Bogtsabgabe) zu erklären. Da Nr. 51 für echt erklärt wird, hätte der in das Driginal nachträglich eingeschwärzte Name des Erzbischofs von Mainz Barto in die Noten verwiesen oder mindestens in Klammern geseht werden sollen, eben so die Datumsseile. In der oden angesührten Urkunde Heinrich's VI. (S. 107) ist B. 12 seiencia wol zu emendiren in sentencia, B. 13 qua in quia. In Nr. 226 wäre die Stelle der Defretalen Gregor's IX., aus denen doch Grandidier das Stills entnahm, wol nachzuweisen gewesen. Bon

iprachlichem Intereffe find außer ben vielen beutschen Strakburger Urfunden, beren alteste (Dr. 469) vom Jahre 1261 ift, besonders Nr. 476 von der kleinen Stadt Reuenburg bei Basel von 1261, in welcher fich die alten vollen Ableitungevotale zum Theil erhalten haben, ferner die Nr. 3, 4, 9, 22 aus ben Jahren 722 - 816, in welchen bie alte unverschobene Form Stratburg noch erscheint. Da die beiden letten Rummern ben Driginalen entnommen find, fo ift banach bas aus Gregor von Tours entnommene Argument für den terminus a quo ber hochdeutschen Lautverschiebung wenigstens hinfällig. Wenn man auch zugeben muß, daß bei dem Fremdworte strata ber alte Lautstand sich länger erhielt, so frappiren doch in Nr. 4 vom Fahre 728 noch die unverschobenen Formen Widegernus und Leodefredo, in Nr. 9 vom Rahre 749 Nitho, vielleicht als Uebergangsform von Nito su Nizo. Daß baswischen in Nr. 2, 5 u. s. w. aus bem cod. tradit. Wizenburg, nur verschobene Kormen erscheinen, ist nicht auffallend. eben so wenig daß das Original der Urfunde Ludwig's des Frommen (97r. 23) pon 831 Strazburgensis schreibt.

Die beutsche Lerifographie wird aus bem von Balber mit großer Sorgfalt angefertigten Sach = und Wortregister mancherlei Belege entnehmen können; hier find auch s. v. exceptio wichtige und alte Belege für die Anwendung des römischen Rechtes in Strafburg gegeben, der attefte vom Sahre 1219. Die Fulle bes in diefem Regifter Gebotenen ift geradezu erstaunlich, es handelt im guten Sinne de omnibus rebus et quibusdam aliis, es ichovft ben im Urfundenbuche enthaltenen rechts=, handels= und kulturgeschichtlichen Stoff in über= fichtlichfter Beise aus, wie bas in teiner abnlichen Bublikation seither geschen, und ber Dank, ben bie Benuter bem Bf. gollen, wird nicht geringer fein, wenn fie "einzelne Diggriffe in ber Bahl ber Schlagmorte" bemerken follten. Im einzelnen bemerke ich, bag beredet in ber That identisch mit convictus ift, und in dieser Bedeutung in der deutschen Rechtsprache sehr häufig, daß bischruwin Nebenform von beschrien, canapus feine Gemuseart, sondern Sanf ift (spätgriechijch: κάνναβις, κάναβος).

Weniger gefällt mir das gleichfalls von Balter angefertigte 8:3 Seiten lange Namenregister, eine Probe der Sorgsalt und des Fleißes, wie sie nicht größer die Registermacher der Monumenta ablegen. Aber ich habe kaum je ein weniger übersichtliches Register geschen als dieses. Die Schuld trifft nicht den Bf., er arbeitete nach den von der Kommission aufgestellten Grundsätzen. Bor lauter Bers

weisungen, mit benen gange Spalten gefüllt find (vgl. g. B. s. v. Burger, Beinrich, Rourad), fommt man gar nicht jum Unblid bes gerabe Intereffirenden; Die Ginichachtelung aller mit bem Reich nur irgend in Beziehung ftebenben Berfonen, Raifer, Ronige, Rangler bis herab zum Rünftler, unter bem Schlagwort Deutschland, aller Stragburger Menichen und Lotalitäten unter Strafburg u. bgl. mußte jene endlosen Berweisungen erzeugen, ohne daß bamit, so weit ich absehen tann, irgend was gewonnen ware. Will und muß man ben Stoff instematisch ordnen, so sertige man boch neben einem rein alphabetischen Regifter ein inftematifches nach Ständen u. bal. an, wie es g. B. bas Sanfifche Urfundenbuch von Soblbaum bringt. Das Streben, beides vereinigen und mehr bieten zu wollen als ein Regifter vernünftigerweise bieten foll und tann, hat hier zu einem fleinen Monftrum geführt. Unbere mogen anders barüber benfen; mir leuchtet nicht ein, weshalb man immer und immer wieder in folden Aeußerlichkeiten von gewiffen bewährten Grundfäten, wie fie a. B. die Monumenta befolgen, abgeben, neue erfinnen muß. Im übrigen leiftet bas Balber'iche Register, wenn man fich einmal durch seine Brrgange durchgearbeitet bat, alles was man bon einem Regifter verlangen fann. Endgültig will ich den Tabel an einzelnem nur als Folie betrachtet wiffen bes Lobes, welches ich den Bearbeitern von Bergen golle, und des Danfes ber Biffenichaft für biefe gediegene Publifation an alle, die bagu beigetragen, fie ju Stande ju bringen. L. Weiland.

G. Binter, Geschichte bes Rathes in Strafburg von seinen ersten Spuren bis zum Statut von 1263. (Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, herausgegeben von D. Gierke. heft 1.) Breslau, B. Köbner. 1878.

Wenn fein Gebiet mittelalterlicher beutscher Berfassungsgeschichte so tiesgehende und unvermittelte Kontroversen zeigt wie das des Städteswesens, so beruht das meinem Ermessen nach auf einem Hauptsehler, dem sast alle Bearbeiter desselben versallen sind: daß die Indivisdualität der einzelnen Städte, namentlich der Bischofsstädte, zu wenig berücksichtigt worden ist, daß man trop aller Disseruzen in der Bersfassung z. B. von Köln, Augsburg und Straßburg — ich nenne allerdings die heterogensten — immer wieder zu generalissrenden Schlüssen und Ausstellungen hat gelangen wollen. Und doch scheint mir gerade hier eine streng indultive Methode der Forschung durchans geboten. Buden sind wir noch weit entsernt, für jede Stadt das gesammte berwerthbare historische Waterial zur Untersuchung heranziehen zu

können. Für Röln liegt es zum größten Theil vor, für Augsburg schon nur zum Theil, für Mainz, Sveier, Worms, Straßburg nur lückenhaft, nicht immer in unbedingt zuverlässiger Gestalt. Vorzugssweise der letztere Umstand ist für manche Arbeiten verhängnisvoll gesworden, die sich auf dieses Waterial ausichließlich stützten. Zum Theil geriethen sie ganz auf falsche Bahnen, zum Theil boten sie sehr bald antiquirte Resultate.

So ist es auch der vorliegenden Dissertation ergangen, allerdings nicht ohne Schuld des Bf., dem im übrigen eine gewisse verständige historische Auffassung und leichte Darstellungsgabe nicht abzusprechen ist.

Die Zeitgrenze seiner Untersuchung, die auf dem innern Zussammenhang der Dinge beruhen soll, unterliegt freilich von vorn herein starken Bedenken. Richt seit dem Jahre 1263 beginnt das "allmähliche Eintreten des tiers état in die städtische Berfassung und wird die früher hörige Handwerkerbevölkerung rathöfähig" (S. 11). Indem ich von dem ganz schiesen Begriff des tiers état absehe, so scheint mir diese Entwickung doch erst 1334 einzusehen, mit dem Einstritt der Zunste in's Regiment. Eben sene Beriode der Stadtverswaltung von 1263—1334 trägt ganz außgeprägt einen aristofratischsoligarchischen Charafter. Einen so markanten Abschnitt die Jahre um 1263 in der Geschichte Straßburgs bilden, die kontinuirliche Entwicklung des Straßburger Stadtrathes unterbrechen sie nicht. Für diese Beit von 1263 ab sließen die Quellen allerdings noch sehr viel spärzlicher als für die vorangehende, und der Bs. wäre hauptsächlich auf wenige Urkunden Schöpstin's und Bender's angewiesen gewesen.

Ein relativ reicheres Material stand ihm für die Ausgabe, wie er sie sich begrenzte, zu Gebote, und dennoch nicht ausreichend, um ein sicheres Fundament für seine Untersuchungen zu bilden. Davon ist ihm indeß ein sehr beträchtlicher Theil gänzlich entgangen. Daß W. den 2. Band von Grandidier's Histoire d'Alsace nicht zur Hand genommen, wäre bei der Seltenheit dieses Buches in unsern rechtsrheinischen Bibliosthesen noch zu entschuldigen. Aber sast alle dort mitgetheilten Urkunden sinden sich noch ein Mal wiederum aus Grandidier's Hand in den leicht zugänglichen Nova subsidia diplomatica von Würdtwein, hauptsschlich in den Bänden 3, 6, 7, 9, 10 und 13. Damit hat der Bszum mindesten dreißig für seine Fragen sehr wichtige Urkunden vollsständig übersehen. Ein Mal scheint er den 10. Band von Würdtwein vor Augen gehabt, aber auch nur die gerade einschlägige Stelle eins

gesehen zu haben (S. 32), fonft murbe er nicht ben intereffanten Bertrag Bifchof Ronrad's von Stragburg mit dem Grafen Rudolf von Sabsburg in bas Sahr 1200 gefest und die Beugennamen nach bem Drud bei Schöpflin gegeben haben, ber bier wie oft einer ichlechten Ropie gefolgt ift, ba doch bei Burdtwein in bemfelben Bande faum bundert Seiten vorher dies Stud bas richtige Datum 1201 tragt und offenbar bem Original entnommen ift. In Folge Diefes blinden Unichluffes an Schopflin als an feine nabezu einzige Quelle bat 28. Strafburger Ramensformen, befonders Beichlechternamen mitgetheilt, bei benen fich für jeden Rundigen die haare ftrauben. Rur eine fleine Blumenleje. In der oben ermähnten Urfunde von 1201 (S. 34): Uswiler statt Ofwilre, Alyoz für Algoz, Zipelin für Ripelin, Harpertus für Gozpertus; in einer Urfunde von 1040 (S. 25): Ebertgart ftatt Eberhart, Egiluatt ftatt Eigilwart, Guanno ftatt Gnammo. So fommt 2B. auch bagu, uns bon einem Stragburger Weichlecht ber Burcarde und feinen verschiedenen Linien zu ergahlen (S. 74), mahrend Burcard ftets nur als Borname ericheint. Alles dies war bei Renntnift ber beffer gebrudten Burbtwein'ichen Urfunden zu vermeiden. Reben manchem andern ift dem Bf. auch Ch. Schmidt's Histoire du chapitre de s. Thomas, wo fich ebenfalls einschlägiges Material genug findet. entgangen.

Sachlich kann ich die Anfichten bes Bf. über die Entflehung bes Strafburger Rathes nicht im mindeften theilen. Bas er ben "bifchoflichen Gemeinderath" in altefter Beit nennt und ausführlich behandelt (S. 11-29), ift absolut nichts anderes als der Beusler'iche Territorial= rath, der feineswegs mit bem Rath ber Stadt gufammenfällt, fonbern Bornehme, Bertrauensperfonen bes gangen Bisthums vereinigt. Wie 28. Diefe Inftitution in Die Borgefchichte Des Rathes hineinziehen, wie er alle jene Beugennamen ber Stragburger Bifchofsurfunden für Stragburger Burger ansprechen fann, mare mir unerfindlich, wenn er nicht auch ben ftarten Irrthum beginge, die iudices einer Urfunde pon 1070, in der Buter in der Ortenau an bas Strafburger Bisthum gefchenft werden, für Schöffen bes Strafburger Bogtgerichts gu erflären. Dabei lautet die Datirung diefes Studes fo: acta sunt sub Luitfrido comite, comitiis eius Otenheim habitis (Schöpflin, Als. dipl. 1, 175 nr. 221). Ottenbeim in der Ortenau, also bom Grafen und von den Gerichtsschöffen der Ortenau ift die Rede, nicht vom Strafburger Burggrafen und von Strafburger Schöffen. Freilich gewinnt ber Bf. damit ben Boden für bas Sauptrefultat feiner

Untersuchung, daß der Strafburger Stadtrath ein einfacher Ausschuß ber Gerichtsschöffen gewesen sei.

Ich behalte mir vor, an anderer Stelle ausführlicher diese Anslicht als irrig nachzuweisen. Nach dem jest zu Gebote stehenden, in dem eben erschienenen 1. Bande des Straßburger Urkundenbuchs publicirten Material scheint es mir keinem Zweisel zu unterliegen, daß der Stadtrath sich im engsten Anschluß an und aus der Ministerialität des Bischofs entwickelt hat und daß für Straßburg wenigstens die Theorien von Nitssch, wenn auch etwas gemildert, zu Recht bestehen können.

Ich will zum Schluß nicht unterlassen es hervorzuheben, daß es ein Berdienst von W. ist, die Entstehung des zweiten Straßburger Stadtrechts meines Erachtens nach richtig aus den Jahren 1214—1219 an die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts verlegt zu haben.

W. Wiegand.

F. Krones, Handbuch ber Geschichte Sesterreichs von ber ältesten bis zur neuesten Zeit mit besonderer Rücksicht auf Länder-, Bölterkunde und Kulturgeschichte. III. IV. Berlin, Th. Grieben. 1878/9.

Krones' Handbuch liegt nun mit dem soeben zum Abschluß getangten 4. Band vollendet vor. Der ursprüngliche Plan des Bf. ift von demselben in der Durchführung nicht befolgt worden, denn aus den 17 Lieserungen, auf welche das Werk ursprünglich berechnet war, sind 28 geworden. Diese Erweiterung ist durch die Fülle von Details, die dem Bf. schon in den ersten Bänden zuströmten, nothwendig geworden und ist dem Werke ersichtlich zu gute gekommen. Man hätte vielleicht eine nochmalige Erweiterung gewünscht, da das letzte Buch, welches die neueste Geschichte Desterreichs (1792—1870) behandelt, auf 144 Seiten entschieden zu kurz gehalten ist.

Von den beiden vorliegenden Bänden gelten jene allgemeinen Bemerkungen, die in dieser Zeitschrift (37, 196; 39, 521) über den 1. und 2. Band gemacht worden sind: auch hier sind einzelne Partien ungleichmäßig behandelt, auch hier täßt sich nicht verkennen, daß der Bf. sehr eingehende Studien gemacht hat, deren Resultate er in gedrungener Rürze und objektiver Weise darlegt. Reichhaltige Literaturverzeichnisse zieren auch diese beiden Bände. Von besonderem Werthe sind die Theile, welche die ungarische Geschichte behandeln; für diese konnte der Bf., welcher selbst einige Jahre hindurch in amtslicher Stellung in Ungarn verweilt und Land und Verhältnisse kennen

gelernt hat, sahlreiche in magyarischer Sprache veröffentliche Studien verwerthen. Auch die bohmischen Bartien find wol gelungen.

Bu 3, 104 ift zu bemerfen, bag Libusin sud nun auch von tichecifcher Seite als Falfdung anerfannt wirb. Ueber Die tichechischen Ralichungen auf anderem Gebiete ift anguführen: Al. Woltmann, beutiche Runft in Brag (Leipzig 1877), beffen Rotigen gur Geschichte ber Malerei in Bohmen in Bangert's Ausgabe bes Buches ber Brager Malerzeche und zwei Auffage im Repertorium für Runftgeschichte II. III fowie eine von tichechischer Seite berrührende Abhandlung über Diefen Begenstand in ber tichechischen Museumszeitschrift. Ueber bie Falichungen in ber Mater verborum bes Prager Cober f. Jagic, Archiv f. flaw. Bhilot. 3, 112. S. 168 fonnten auch Maurenbrecher's Studien und Stiggen genaunt werben. S. 170 fies: 1585 und 1520. S. 174 muß es ftatt im Frühjahr 1530 lauten: am 24. Februar 1530, ftatt 1518: 1528; Zwingli's Tod fallt auf den 11. Oftober 1531; dann ift ber gange Sat bafelbft zu andern, benn nicht die Reformfantone ichließen mit bem Saufe Sabsburg ein Bundnig. G. 176 lies 17. April (Rante 4, 102). Bu S 178 ift nun auch die Edition ber Bohm. Landtagsperhandlungen Bb. 1 anguführen, fowie gu S. 201 Druffel's Musgabe bes Biglius van Zwichem. Daß ber Schlag bes Rurfürften Moris von Sachien gegen Rarl V. unter ber Ronnibeng Ferdinand's gefchah, tonnte (nach Maurenbrecher) etwas icharfer betont werben. 6. 268/9 ift die Darftellung nach Maurenbrecher's Beitragen (5. 3. 32, 221) au anbern; 268 lies: 1548-1550. Erft feit 1555 ericheint ber Ergherzog Mar von protestantischer Gefinnung angehaucht, seit 1561 geigt er eine forrette tatholifche Saltung; an ber Wandlung mochte wol die Ausficht auf die fpanische Succession ihren Ginfluß haben. S. 345 lies Bernd ftatt Brand; 486 fann es nicht 1536 lauten. 4, 5 (ies 3. 1: 1705; Clemens XII. (Corfini) S. 6: 1702. 6. 54 lies: 1705 ; G. 167: 1758-1769; 1775-1799; dem entbrechend ift auch S. 704 gu anbern. G. 169 lies: Bmolf Bucher wie S. 200 richtig angegeben ift). S. 565 find bei Ferdinand feine übrigen Stellungen anzuführen. S. 577 lies: Lefebore, fo auch S. 587, wofelbit fich ein zweites Dal bie richtige Angabe findet. Bu S. 577 tounten Die Correjp, Rap, und die Memoiren Eugen's genannt werben. 6. 592 lies: Rallan. S. 654 fehlt bas Buch bom Brafen Beuft. C. 656 lies: Schäffle. J. Loserth.

v. Zwiedined : Gubenhorft, über ben Berfuch einer Translation bes beutschen Ordens an die ungarische Grenze. Wien, Gerold's Sohn. 1878. (Sonderabbrud aus bem Archiv für öfterr. Geschichte Bb. 56.)

Um ben Ginfallen ber Türken auf öfterreichisches Gebiet ein Biel ju feben, übergab Maximilian II. am 18. September 1576 ben Reiches ftanden ein "Rathlich Bedenken, wie ber Teutsch-Orden in Sungarn wider den Türken zu gebrauchen und dabin transferirt werden möchte", und verlangte darüber ein Gutachten. Maximilian hoffte, erfahrene Beriegsleute zu gewinnen, welche nach und nach erlernen würden, wie ber Erbfeind zu befriegen fei; aus diefen Rriegsleuten fonnten tuchtige Befehlshaber herangebilbet werben, an benen es bisher fehlte. Er war ber Meinung, bag ber Orben großen Gifer zeigen und einen feften Blat erbauen und befeten murbe. Bas ber Orben in offenem Rampfe gewänne, folle ihm geboren. Die Domftifter follen demfelben gur Unterftutung jahrlich einige Brabenben überlaffen; man hoffte auch, die in Deutschland begüterten Johanniter-Ritter beigieben gu fonnen. Den Urheber Diefes Planes fieht ber Bf. in dem Laibacher Romthur Johann v. Cobengl. Der Raifer hatte eine formliche Umgestaltung bes beutschen Ordens im Auge. Die Reichsftande nahmen die taiferlichen Bedenken fehr gunftig auf; weniger einverftanden mit ihnen war der Orden felbit, ber die beabsichtigte Berlegung ablehnte. Der Bf. verfolgt die einzelnen Phafen des Planes, die indeß ein geringes Intereffe bieten. Gin abnliches Anerbieten, von dem Orden felbft im Jahre 1627 geftellt, blieb gleichermaßen erfolglos. Die Abhandlung beruht auf Aftenftuden bes Archivs bes beutichen Ritter= orbens in Bien und bes fteiermartischen Landesarchivs.

J. Loserth.

Das Buch der Malerzeche in Prag. Herausgegeben von M. Pangerl mit Beiträgen von A. Woltmann. (Quellenschriften für Kunftgeschichte von R. Eitelberger v. Edelberg. XIII.) Wien, Braumüller. 1878.

Das Buch der Prager Malerzeche (Kniha bratrstva malirského v Praze) 1348—1527. Bollständiger Text nebst einem fritischen Kommentar zu der von Pangerl (und Boltmann) veranstalteten Ausgabe dieses Buches. Herausgegeben von A. Patera und F. Tadra. Prag, Selbstverlag. 1878.

Die Einleitung zu ber zweiten Ebition enthüllt uns ein dufteres Bild von der Gehässigkeit und fanatischen Buth, mit der sich einige tschechische Männer, die sich zu den Gelehrten zählen, gegen ihre deutschen Landsleute wenden. Man betrachte z. B. S. 28 jene Stelle, an welcher von den meist aus Deutschland herbeigelaufenen Gesellen

gesprochen wird, die sich in Böhmen über alle zu Recht bestehenden Gesehe hinwegsehen zu dürfen glaubten, und dann hinzugefügt wird: "Wir wollen auf die Gegenwart seine Anspielung machen." Woltmann und Pangert sind auch zwei Namen, vor denen sich diese Tschechen betreuzen. Und warum? Der erstere, weil er eine neue Serie tichechischer Fälschungen, die zu nationalen Zwecken gemacht wurden, ausgedeckt hat; der andere, weil er als Geschäftsleiter des rührigen Vereins sur Geschichte der Deutschen in Böhmen energisch gegen die tichechischen Anmahungen gekämpst hat.

Das Buch ber Malerzeche in Brag ift für die Geschichte ber Runft und bes Runftmefens von besonderer Bedeutung. Es reicht bis in die Reit der Entstehung der Reche, in die Mitte des 14. Sahr= bunderts (1348) gurud. Satjungen und einzelne Begebenheiten in ber Bunft, fowie die Mitglieder ber Beche wurden in bem Buche verzeichnet. Bisher nur in einem Auszug bei Riegger (Materialien gur alten und neuen Statiftit von Böhmen) befannt, ward es neueftens raich nach einander zwei Dal ebirt. Der erften Edition, veranftaltet von Bangerl, bat Martin für ben fprachlichen und Boltmann für ben funfthiftorifden Theil bankenswerthe Beitrage beigefteuert Bangert theilt den Text 1) in die Satzungen der Beche, 2) die Aufnahme in die Reche und Aufdingungen, 3) Mitglieder der Beche und 4) Alten der Beche. Die Aufzeichnungen find dronologisch geordnet; eine tichechische Ueberfetung ber alteften Satungen, bie aus bem erften Biertel bes 15. Jahrhunderts ftammt, ift von Bangerl weggelaffen worden. Dem Terte find gablreiche Unmertungen und ein umfaffendes Regifter beigegeben. Gehr zu beachten find Boltmann's Rotigen gur Gefchichte ber Malerei in Bohmen, in benen er ben tichechischen Phantafien von einer tichechijch = nationalen Runft in Bohmen entgegentritt und die gabireichen modernen Falfdungen auf biefem Gebiete enthüllt.

Leider hat der Text der ersten Edition zu gerechten Klagen Anlaß geboten. Weniger der deutsche und lateinische als der böhmische, in dem sich einzelne Lesescher und falsche Uebersetzungen und Deutungen sinden. Dieser Umstand hat angeblich den Anlaß zu der zweiten Edition gegeben; die Herausgeber "glaubten dadurch einem für Böhmen kunftgeschichtlich so werthvollen Vermächtniß der Vergangenheit für die von Pangerl ersahrenen Unbilden eine Genugthuung zu schaffen". Sieht man indeß genauer zu, so sindet man, daß die Freude allein, dem gehaßten Herausgeber und dem noch mehr gehaßten Woltmann einen Sieh versehen zu können (ein Ziel, das durch eine Recension in

einem beutschen Blatte nicht fo gut erreicht werden tonnte), dieje zweite Ausgabe veranlaßt hat, die, wie schon ein Recensent anderweitig nachgewiesen hat '), burchaus überfluffig war. Sie enthalt bie heftigften Angriffe perfonlicher Natur gegen Bangerl. Trot berfelben bietet die erfte Edition eine Reihe von Borgugen, um berentwillen fie noch immer brauchbarer ift als die zweite. Der letteren fehlt es an einer fo trefflichen Einleitung wie fie die erfte bat, an dem für den Gebrauch unentbehrlichen Rommentar und an einem ausführlichen Regifter. Der Text felbst verbeffert allerdings einige Rebler ber früheren Edition. Das gilt jedoch nur von dem tichechischen Theile; im deutschen haben die Berausgeber felbft, wie Martin in einem fleinen Auffate "Rur 216= wehr gehäffiger und ungerechter Angriffe" 2) nachgewiesen hat, eine grobe Unwiffenheit befundet und nicht unbedeutende Fehler gemacht. Bon bem Tone, ber in ber zweiten Edition zur Beltung gelangt, gebe ich nur einige Proben: Auf S. 11 verzeichnet Bangerl unter den Mitgliedern der Beche auch die rasores (fo auch S. 86). Gemeint tonnten nur die Bergamentglätter fein, Bangerl hielt fie fur Barbiere Un biefem Fehler üben nun bie Berausgeber von Dr. 2 auf funf Seiten (S. 4. 33. 41. 47. 51) ihren Big, und fie wünfchen nichts febnlicher, als daß die Prager Barbiere dem Berausgeber von Rr. 1 eine Dankesadreffe votiren. Pangerl's Auffaffung ift indeg nicht fo absurd, als es nach fo vielem Sohne icheinen mochte; es ift ja befannt, daß auch fonft Maler, Glafer, Sattler und Scheerer zu einer Bunft vereinigt waren (f. Boltmann in der Einleitung S. 14). - S. 5 ftogen fie, nachdem fie auf 11/2 Seite bewiesen haben, mas nach Martin's Gegenbemerfung unrichtig ift, bag nämlich czu iare notbwendig: "in biefem Jahre" beißen muß, ein Triumphgeschrei aus und wenden fich, "nachdem fie einen Borgefchmad von des geiftvollen herrn Professors eregetischer Birtuofitat gewonnen", ben Statuten felbft zu. Sie klagen, daß Pangerl bas "arme" Mittelhochdeutich mit Fehlern bereichern wollte, und wiffen felbst nicht, daß werntlich im Gegenfat zu geiftlich "weltlich" bedeutet. Achnliche Falle finden fich noch mehrfach, wir muffen diefelben in Unbetracht des uns gur Berfügung ftebenden Raumes übergeben.

<sup>1)</sup> Lit. Centralblatt 1878 S. 1385. Daselbst find den Herausgebern von Nr. 2 eine Anzahl von Fehlern nachgewiesen, die wir daher nicht wiederholen mochten.

<sup>2)</sup> Mittheilungen des Bereins für Geschichte ber Deutschen in Bohmen 17. Bb. 1. Seft.

F. Krones, zur Geschichte des deutschen Bollsthums im Karpatenlande mit besonderer Rüdsicht auf die Zips und ihr Nachbargebiet. (Zestschrift der t. t. Universität Graz aus Anlaß der Jahresseier am 15. November 1879.) Braz, Leuschner u. Lubensty. 1878.

Es ist bekannt, in welcher oft köstlich naiven Weise ältere Sistoriker das Deutschthum dieser Landschaften noch für einen Ueberrest des von der Bölkerwanderung her ansässigen Germanenthums gehalten oder es mindestens mit den Kolonisationen Karl's des Großen in Zusammenhang gedracht haben. Dem gegenüber erörtert diese mit großer Sorgsalt und Liebe zur Sache und vollständiger Kenntniß und Bemuhung der einschlägigen Literatur abgesaßte Studie die bisher ziemlich dunklen Ansänge der deutschen Kolonisation in der Zips und deren Nachdargebieten. Ansänge dieser Kolonisation sinden sich schon zu Ende des 12. Jahrhunderts; die Hauptansiedlung fällt jedoch in das 13. Jahrhundert. Sie war vorwiegend mitteldeutschen Ursprungs und dankte ihr Fortschreiten der richtigen Erwägung der ungarischen Könige, "daß die größtentheils wüsten Gegenden in Ansehung des Feld- und Bergbaues ausländischer Arbeitskräfte bedürstig seien". Ein Erturs verbreitet sich über den Namen "Zips".

J. Loserth.

S. 3. Bibermann, Die Romanen und ihre Berbreitung in Defterreich. Ein Beitrag gur Nationalitätenstatiftit. Grag, Leufchner u. Lubensth. 1877.

Bon ben brei Abschnitten, in welche bas vorliegende Buch febr zwedmäßig gegliedert ift, hanbelt ber erfte von bem Berhaltniß der Rationalitätenftatiftit zu ben Rechts- und Staatswiffenschaften und amor von ben Begiehungen ber erfteren gur Juftig- und Bermaltungspolitit, ihrem Werth fur die Ergrundung bes Rechtsbewußtfeins und feiner Forderungen, von ber Ubhangigfeit ber Statiftit der Strafrechtspilege von berfelben, von ihrer Bedeutung mit Rudficht auf civilrechtliche und wirthschaftliche Reformen und ihrem Rugen für die politifche Theorie und Praris überhaupt. Der Bf. erortert gunächst ben Begriff ber nationalität, der in politischem, geiftigem und torperlichem Sinne gebraucht wird, je nachdem entweder die Angehörigfeit an einen bestimmten Staat, ober die Rulturgemeinschaft, beren auffalligites Mertmal die Sprache ift, in welcher die Glieder berfelben unter einander vertebren, ober endlich "die Bermandtichaft, welche auf gleicher Abstammung beruht und bornehmlich in ber angeborenen Rörverbeichaffenheit fich außert, außer welcher übrigens auch Rlima,

Bodenbeschaffenheit und physische Anstrengungen großen Untheil baran haben" - maggebend ift. Die Sprache allein fonne nicht ber Trager ber Nationalität fein, am wenigsten in Defterreich, wo es viele Gemeinden giebt, beren Bewohner boppelfprachig find, ja felbft brei Sprachen gleich geläufig burch einander fprechen (G. 5). Der Statiftifer habe jebe ber brei Arten von Nationalität gleichmäßig zu berudfichtigen und zu biefem Ende auch bie Ethnographie und Rulturgeschichte zu Rathe zu gieben, "benn die Abstammung tann am perläglichften bort erhoben werden, wo fie an der Sand ber Rulturgeschichte von einem Jahrhundert gum andern fich verfolgen läßt und bie Ge-Schichtstenntniß die Unnahme, daß fremde Blutselemente fich beimenaten, ausschließt ober die entgegengesette Bahrnehmung bestätigt". Rach Diefen Erörterungen, für beren Richtigfeit ber Bf. eine Reibe trefflicher Belege beibringt, bespricht berfelbe im zweiten Abschnitt ben Begriff und die Gintheilung der Romanen. Der gleiche Grundcharafter biefer Sprachen, um beffentwillen man fie mit ber Rollettivbenennung ber romanischen zusammenfaßt, ruhre nicht nothwendig vom Latein ber, "fondern biefes brudte nur einem Durchgangsftadium, welches fie gurudlegten, bas Geprage ber Latinitat auf, ohne bag baburch beren urfprünglicher Entwicklungsgang unterbrochen ober gar abgeichloffen worden mare". Dit großem Aufwand von Gelehrfamfeit und einer reichen Fulle gutreffender Bemertungen fucht ber Bf. Die Thefe als richtig zu erweifen; ber Nachweis freilich, bag "alle Abarten ber Romanen, die er zu verzeichnen habe, mit berhaltnigmäßig geringer Ausnahme felto-ligurifden Urfprungs feien", ift teineswegs als gang gelungen gu bezeichnen. Beiläufig fei bier erwähnt, baß an der betreffenden Stelle (S. 141) nicht die Abhandlung Fligier's: "Beitrage gur vorhiftorifden Bolferfunde", fondern beren Quelle (bie recht ungenirt von Fligier wortlich aufgenommen wurde), Cuno, Die Ligurer (28. Bb. bes Rheinischen Museums), zu citiren ift.

Im britten Abschnitt behandelt B. die Berbreitung der Romanen in Oesterreich. Ref. ist mit diesen Ausführungen einverstanden; nur zu einer Stelle könnte eine Bemerkung gemacht werden. Der Bs. ist S. 152 der Ansicht, daß eine genauere ethnographische Durchforschung Galiziens wahrscheinlich herausstellen würde, "daß hier manche romänische Kolonie unter den Ruthenen sich sozusagen verlor, ohne ganz in diesen aufzugehen". Nach einer Mittheilung meines Kollegen Kaluzniazi, der diese Frage soeben sehr eingehend studirte, kann ich nun dem Bs. die bestimmte Bersicherung geben, daß der lette Theil feiner Bermuthung in den thatfachlichen Berbaltniffen Galigiens teine Beftatigung findet. Denn wenngleich es auch richtig ift, daß fogenannte "walachische Dorfer" in Galigien auch noch im 16. Jahrhundert in einer geradezu überraschenden Angahl 1) gegründet wurden, jo bleibt bei bem Umftande, daß biefe Unfiedlungen nur successio und auf einem großen Raume entstanden und außer Balachen auch Ruthenen, Maguren und Magharen ent= bielten, nichtsbestoweniger auch die Thatsache richtig, bag gegenwartig von Balachen in Galigien in dem Sinne etwa, wie von Armeniern in der Gegend von Ruty, oder von Deutschen in Rupnowice, Kranzberg u. f. w. nicht bie Rebe fein tann. Gelbft folche Orte, die wie bas Dorf Wołody, Wolosta wies, Wolojicza u. a. einftens offenbar nur von Balachen bewohnt maren, bieten heutzutage nichts bar, wodurch fie fich bon anderen ruthenischen Ortschaften untericheiben. Dit einem Bort: das gange ethnographische Bermachtniß ber Balachen in Galigien, wo fie urfundlich bereits gu Anfang bes 14. Jahrhunderts ericbienen und feit diefer Beit bis gu Ende des 16. Jahrhunderts (ausnahmsweise auch noch im 17. Jahr= bunbert und fporabisch wol auch in unserer Beit, ftete frischen Bugug erhielten, beschräntt fich gegenwärtig auf ungefähr 230 Borte, Die jedoch gleichfalls nur gerftreut, vorzugsweise bei ben Sugulen borfommen. Bei biefen, die, wie ihr Rame bezeugt, einft gleichfalls Rumanen ober rumanische Rumanen waren, hat fich auch noch in ber Aleibung und in einigen wenigen Gebräuchen eine leise Andeutung an ihre fremde Abstammung erhalten, fie fällt aber bei bem Umftanbe, als die Sugulen der Gegenwart von diefer ihrer Abstammung feine Abnung haben und fich in allen Studen als Ruthenen geriren, nur wenig in's Gewicht. J. Loserth.

Conte Jules Delaborde, Gaspard de Coligny, amiral de France. I. Paris, Sandoz & Fischbacher, 1879.

Der Bf., welcher fich bereits burch verschiedene Schriften über die Geschichte der Hugenotten im 16. Jahrhundert bekannt gemacht hat, unternimmt es in dem vorliegenden Werke eine erschöpfende Biographie Coligny's zu geben. Der bis jeht erschienene 1. Band führt die Geschichte

<sup>1)</sup> Stadnigli gablte ihrer im Gangen 47; nach Kalugniagti laffen sich bagegen urfundlich weit über 200 sogenannte walachische Dörser nachweisen, von den aus Mangel an Belegen nicht eruirbaren nicht einmal zu reden.

des Admirals 14f 568 S. nur bis sum Kanuar 1562. Ter erfte Blid in das Buch seigt die emfigen Forichungen, aus welchen es bervorgegangen ift. Eine große Menge bisber unbefannter Briefe Coliand's. feiner Bruder und Bermindten, theils im Terte, theils in einem Anhange mitgetheilt, geben der Darftellung eine febr werthvolle Grundlage. Die allerdings auch jest noch febr großen Luden ber Rorreiponden; jucht der Bi durch die Berichte der Zeitgenoffen, namentiich de Laplanche's, auszufüllen. Auch die Berichte englischer und italienischer, bie und ba ipanischer Diviomaten werden berwerthet und was die moderne Forichung in Franfreich ergeben bat benunt. Ohne Ameriel bat jo uniere Renntnif vom Leben Coliann's beträchtlich gewonnen. Aber fie batte mehr gefordert werden konnen, menn der Bi. eine ftrengere Rritif geubt, fein Studium por empfind: lichen Luden bewahrt, fein religioies Intereffe mehr gurudgebranat und auf die Darftellung großere Sorgfalt verwendet batte. Bas ben erften Bunft angeht, jo ichenft er den Berichten der protestantifchen Reitgenoffen ohne weiteres auch in folden Dingen Glauben, wo ibr Barteiftandpunkt das nicht gestattet. Es begegnet ihm auch verichiedentlich, ban er Thuan fur Begebenheiten ber funfziger Rabre als Bemahremann anführt, mabrend bas Reugnig bes großen Geichichtichreibers erft fur viel fpatere Beiten von Gewicht wird. Dan bie deutsche Forichung fich mit ben von ibm geichilderten Greigniffen febr eingehend beichäftigt hat, icheint dem Bi. unbefannt gu fein: meber Ranke noch Solban oder Bolens bat er irgendmo zu Rathe gezogen. Das forgfältige Studium diefer beutiden Berte murbe ihm aber in hobem Grabe forderlich geworben fein. Tenn manche der für ihn in Frage tommenden Buntte find namentlich von Soldan und Bolens genauer untersucht worden als von irgend einem Frangosen.

Es sollte sich heute von selber verstehen, daß man die religiösen Kämpse des 16. Jahrhunderts nicht wahrheitsgetreu schildern kann, wenn man sie mit den Augen eines eifrigen Protestanten oder Ratholiten betrachtet. Der Bf. stellt sich aber schlechtweg auf den Parteisstandpunkt seines Helben, in Folge wovon dann eine Menge Fragen einsach wegsallen, welche ein Biograph Coligny's nothwendig untersluchen nüßte, und manche andere zuversichtlich beantwortet werden, die keineswegs so klar liegen. Die große Mehrzahl seiner Landsleute, welche den protestantischen Standpunkt nicht theilen, wird der Bf. durch eine derartige Behandlung schwerlich überzeugen, und das Bild Coligny's hat eben so wenig dabei gewonnen. Bei zweiselhafteren

Berjonlichfeiten mag fich ein Biograph zu folder Ginfeitigfeit versucht fühlen; einem Manne wie Coligny gegenüber ift aber bie ftrengfte Babrheit nicht nur bas einzig Richtige, fonbern auch bas Mlügfte. Eine tiefere hiftorifche Ginficht vermigt man leider überhaupt in bem Berte eben fo wie eine foldem Stoff gewachsene Darftellung. Der Lefer, welcher Die Geschichte Frankreichs in jenen Tagen nicht icon fennt, wird bas Buch einfach gar nicht verfteben; benn ber große biftorifche Sintergrund, auf welchem eine Berfonlichfeit wie Coligny durchaus fußt, tritt nur in bochft ungenugender Beife bervor. Unter Diefen Umftanden mare es vielleicht beffer gewesen, ber Bf. batte fich begnitgt, Die Materialien gu einer wirklichen Biographie Coligny's mit möglichfter Bollftanbigfeit gu fammeln. Rur bon biefer Geite bat er fich ein wirkliches Berbienft erworben, bem niemand bankbare Unerfennung verweigern wird, ber fich mit biefen Dingen beichäftigt. Allerdings mare es wol billig gewesen, wenn ber Bf. bie Studie Teffier's über Coligny (Baris 1872), in welcher viele ber bon ihm benutten Briefe ichon notirt waren, weniger ignorirt hatte.

h. b.

Historiae patriae monumenta. Edita inssu regis Karoli Alberti. Tomus XVI. Leges municipales, II. Tomus XVII. Codex diplomaticus Ecclesiensis. Augustae Taurinorum e regio typographeo apud fratres Bocca bibliopolas regis. 1876. 1877.

Der außerorbentliche Umfang dieser Publikationen, deren 16. Band 3. B. 2086 Seiten im größten Folioformat zählt, gestattet nur eine turze Inhaltsangabe, die mehr auf einer Durchsicht als auf einer vollständigen Lettüre beruht.

Den 16. Band eröffnet Liber statutorum consulum Cumanorum insticie et negotiatorum, bessen Ausgabe von Antonio Ceruti besorgt ist. Die erste Spur der Statuten von Como glaubte man ehemals in den Dokumenten eines Städtebundes zu finden, der im Jahre 1195 zu Borgo San Donino geschlossen wurde. Allein eine Rotiz in dem Coder der Statuten selbst bemerkt, daß die Comesen bereits nach dem Krieden zu Konstanz 1184 begannen, Gesetz zu geben und gute Gebräuche zu stonstanz 1184 begannen, Gesetz zu geben und gute Gebräuche zu stretzen; in einer Handschrift von 1219 heißt es Kap. 275 don der ursprünglichen Auszeichnung: collisa nimia vetustate et sere non legibilia per litterarum obsuscositatem, so daß eine neue Niedersschrift nothwendig geworden sei: tenebris statutorum veterum et erroribus abdicatis. Bon diesen ältesten Statuten sind noch zwei

Abschriften vorhanden, deren eine die Ambrosiana zu Maitand bewahrt, die andere sich in Como besindet. Da Como indeß seine Freiheit an die Visconti einbüßte, so daß Azo Bisconti im Jahre 1335 undesschränkte Vollmacht erhielt, konnten die alten Statuten nicht mehr in Geltung bleiben und neue wurden eingeführt. Dieselben sind in neun Vücker eingetheitt und noch setzt in Como in zwei Bänden erhalten. Im Jahre 1458 ersuhren dieselben auf Besehl Franz' I. Sforza Bersänderungen und Ergänzungen, später noch einmal 1481. In dieser lesten Gestatt bestanden sie die zum Jahre 1806 in Kraft.

Der Deransaeber hat sich keineswegs mit einem bloken Abdruck begnügt. Bur Erläuterung bat er Altenftude ber ftabtifchen Confuln jowie anderer Personen hinzugefügt. Ueberhaupt bemüht er sich für feinen Theil dem Borwurf zu entgeben, den er S. 6 feinen Landes leuten entgegenhält: Ignobile satis hoc nobis vitium est, priscorum res et monita, quae nimis ignoramus et vel exigua historiae aut civilis aut litterariae fragmina ut nugas ineptiasque superbe abiicimus extraneorumque studiis res nostras dimittimus. Die Ausgabe ift jo angelegt, daß der Liber statutorum consulum beginnt und alsdaun Statutorum Novocomensium pars altera folgt. Die Note illustrative des herausgebers füllen S. 261 — 362. Die lette Albtheilung bildet ein Appendice dei documenti citati nelle note. Unter den hier gegebenen Urkunden gebort eine Anzahl den deutschen Rönigen und Raifern an. Aus den zum Theil bisher ungebruckten will ich erwähnen: S. 368 ein Divtom Otto's II. vom 18. Juni 983 Berona (dona a Bariberto negoziante di Como una parte di muro di quella città), was bei Stumpf nicht erscheint: S. 382 eine Urfunde Beinrich's VI. vom 8. Juni 1195 für das Rlofter Aquafredda. Bon Friedrich II. findet fich eine gange Reibe bisber unebirter Stude.

Mit derselben Sorgsalt hat Antonio Ceruti auch die Statuta communitatis Novariae behandelt. Dieselben stammen in der vorsliegenden Gestalt aus dem 13. Jahrhundert, doch schon Ende des 12. wurden die Gesehe von Rovara gesammelt. So sindet sich 1194 ein Statut: De tenendo destructum Blandrate. Die Zusammenstellung geschah vermuthlich von dem Rovaresen Brunasius Porcius, der 1199 zu Rovara und 1215 zu Mailand Prätor war und dort die consuctudines ausschreiben ließ. Da dessen Handschrift indes verloren ist, entnahm Ceruti die Statuta einem Pergamentcoder des Museum Trivultianum, der 1277 und 1278 gesertigt wurde. Derselbe scheint als amtliches Eremplar gedient zu haben, wie die vielen Korresturen

grigen; benn die Gesetze wurden häusig nach Bedürsniß geandert. — Unter den beigefügten Urfunden ist eine Otto's IV. vom 15. April 1210 Biacenza pro familia Barbavariorum.

Mailand ist durch zwei städtische Ordnungen vertreten. Während Liber consuetudinum Mediolani anno MCCXVI collectarum von Giulio Porro Lamberthengi herausgegeben ist, hat wiederum Antonio Ceruti die Statuta iurisdictionum Mediolani übernommen.

Es folgen Statuta communis Vercellarum, als beren Einleitung Giovambatista Abriani eine aussührliche Geschichte ber Stadt Bercellt von den ältesten Beiten bis 1335 giebt. Das Statut selbst gehört dem Jahre 1241 an. Auch hier sinden sich in einem Anhang zahlreiche und wichtige Dokumente. Besonders brauchbar sind die Indices.

Statuti Brosciani del secolo XIII sind von Odorici veröffentlicht der in seiner Arbeit sehr förderliche Unterstützung durch Theodor Büstenseld erfahren hat. Die Einleitung enthält u. a. eine Aufstellung der städtischen Beamten, aus der hervorgeht, daß von 1121—1298 Konfuln und Bodesta fungirten, während von 1303—1332 allein Podesta erscheinen. Zahlreich sind Brescianer Podesta in anderen Städten in den Jahren 1175—1330. Derselbe Odorici hat diesen ätteren Gesehen noch Statuti da Brescia dell' anno MCCCXIII ansgesügt.

Den Schluß des 16. Bandes bilden Degli statuti italiani e in particolare delle collezioni del piu antico statuto di Bergamo, beren Herausgeber aber nicht genannt ist.

Weit weniger mannigfaltig erscheint der Inhalt des 17. Bandes, der den Codex diplomaticus Ecclesiensis, d. h. der Stadt Chiesa, dietet. Der für die Ersorschung der älteren Geschichte seines Baterstandes so thätige Graf Bandi di Besme hatte diesen Band druckserig vollendet dis auf die Borrede und das Register, als er am 7. März 1877 starb. Für die Borrede sanden sich in seinem Nachlaß Entswürfe und Bemerkungen, aus denen sie hergestellt werden konnte; die Einleitung bildet eine Dissertation des Ingenieurs Eugenio Warchese, deren Druck Baudi di Besme wünschte, wie sein Brief vom 12. Juni 1876 zeigt. Da die Stadt Chiesa besonders durch Bergbau wichtig war, bedurste es zur Erlänterung ihrer Dokumente eines Fachmanns. In der Nota sopra alcuni vocadoli contenuti nel breve di villa di Chiesa erläntert Marchese die deutschen Wörter der Bergsbautechnik; es ergiedt sich daraus, daß Deutsche die Leitung derselben im Gebiet von Chiesa besoschen. — Außer einem Breve di villa di

Chiesa di Sigero approvato con carta dell' infante don Alfonso d'Aragona degli 8 Giugno 1327 enthält ber Band Scelta di documenti relative alle miniere di Siena e di Massa, deren ältestes dom 24. Juni 1262 datirt ist, und den eigentlichen Codice diplomatico Ecclesiense. In diesem sinden sich viele papstliche Bullen und Urfunden der Könige von Aragonien.

Wilhelm Bernhardi.

Pasquale Villari, Niccolò Machiavelli e i suoi tempi illustrati con nuovi documenti. I. Firenze, Successori Le Monnier, 1877.

Die fehr gabireichen Arbeiten über Dachiavelli erhalten burch Billari's Buch eine bochft beachtenswerthe Bereicherung. B. hat burch feine Biographie Savonarola's fich als einen Meifter ber Darftellungetunft ermiefen und in Diefem Berte fowie in fpateren Beröffentlichungen mit großem Beichid und umfaffenber Renntniß Die unerichöpflichen Schate italienischer Bibliotheten und Archive benutt Gine berartige Benutung findet auch in dem porliegenden Buche ftatt: etwa ein Ffinftel bes ftattlichen Banbes bient bagu, 53 ungebrudte Dofumente zu veröffentlichen. Gine Quelle aber, aus ber man reiche Belehrung zu ichopfen vermeint hatte, Die angeblich nach England verfaufte Brieffammlung Machiavelli's, wird von B. als trügerijch erwiesen; bie in der Bibliothef von Sir Thomas Bhilipps zu Cheltenham befindlichen, als Carteggio originale di N. M. al tempo che fu segretario della Republica fiorentina bezeichneten brei Bande find mit alleiniger Ausnahme bes erften Briefes vom 20. Oftober 1508 nicht von Machiavelli, fondern, wie ichon bie Daten 1513-1526 zeigen, zu einer Beit geschrieben, in welcher ber große Siftorifer und Politifer nicht mehr Staatsfefretar war; fie find vielmehr von einem andern R. M., nämlich Niccolo Micheloggi, bem bamaligen Setretar ber "Achte", abgefaßt. Go febr man auch bedauern mag, dieje reiche Quelle verschwinden zu feben, jo dantbar muß man für die von B. gegebenen urtundlichen Mittheilungen fein. Es find Aftenftude aus ben Jahren 1494-1507, theile Altenftude im Ramen ber Behn bon Machiavelli's Sand geschrieben, theils Briefe und literarifche Bruchftude, die von ihm herrühren, theils Sendichreiben, die ihn betreffen ober an ihn gerichtet find. Unter ben letteren find die 16 Briefe ervorzuheben, welche (11. Oftober 1502 bis 9. Januar 1503) von einen Florentiner Freunden Niccolo Balori, Agoftino Bespucci, Biagio Buonaccorfi, Jacopo Salviati, Marcello Birgilio an ibn geichrieben wurden, da er fich als Gefandter bei Cefare Borgia befand.

Die größere Salfte bes barftellenben Theiles ift ber Ginleitung gewibmet. Sie giebt ein umfaffenbes Bilb ber politifden und literarifchen Ruftanbe ber Rengiffance in Italien, mag baber als Ginleitung in ein Buch über Machiavelli zu fpegiell erscheinen, ift aber au fich hochft willfommen. Ausgestattet mit grundlicher Renntnig ber Quellen und ber neuern Literatur giebt B. eine Darlegung bes Befens ber Renaiffance, eine Schilderung ber fünf hauptfachlichften Staaten: Mailand, Florenz, Benedig, Rom, Neapel, eine Entwidlung ber Literatur, gruppirt theils nach ben gelehrten Centren, theils nach ben Sauptereigniffen ober Berfonlichfeiten, wie Betrarca und Die platonifche Mademie, und ichließt mit einer Auseinandersetzung über die politischen Buftanbe Italiens am Enbe bes 15. Jahrhunderts. Die Darftellung ber politischen Berhaltniffe ift flor und anschaulich - eine bei ben verwirrten Buftanben jener Beit nicht eben leichte Aufgabe - mit gang besonderer Rudfichtnahme auch auf deutsche Berte: Gregorovius und Reumont; die Beurtheilung ift ruhig und berftandig; manchmal, g. B. gegen die Medici, ift fie etwas ju ftreng. Bortrefflich ift ber Abichnitt iber die Literatur. Sier behandelt ber Bf, einen Stoff, ber ihm ichon burch fein Werf über Savonarola völlig vertraut ift; feine Darftellung ift baber eine burchaus quellenmäßige, felbständige. Um beften gelungen ift die Abhandlung über die Belehrten in Florenz, mit welcher Die andere innerlich zusammengehörende: "über die platonische Alabemie" auch in nabern außern Bufammenhang batte gesett werben fonnen; aber auch in ben übrigen Abichnitten, befonders in bem letten: "Biebererwachen ber italienischen Literatur", zeigt fich bie außerorbentliche Begabung bes Bf., ein fprobes Material gu beherrichen, und feine Meifterschaft ber Darftellung. Nur erscheint es mir ungehörig, in bem letterwähnten Abschnitte bem 30b. 30b. Bontanus eine berporragende Stellung zu gewähren: ba er feine Schriften ausschlieglich in lateinifder Sprache fdrieb, fo hatte er eber unter ben Belehrten einen Blat verdient.

Troh bes Fehlens ber oben erwähnten englischen Quelle ist der Reichthum bes von B. benutten handschriftlichen Materials sehr groß: im florentinischen Archiv besinden sich 4100 Briese Machiavelli's, theils in von seiner Hand herrührenden Konzept, theils in Abschriften der Kanzleibeamten; sie sind für die Darstellung seit dem 1. September 1499 die wesentlichste, oft die einzige Quelle. Bon diesen Briesen sind nur 264 von Canestrini in den Seritti inediti di N. M. (Florenz 1857) gedruckt; die Auswahl dersethen ist aber eine sehr

willfürliche, so daß ganz unwichtige mitgetheilt und hie wichtigsten ausgelassen worden sind. Auch bei der neuen Ausgabe der Werke Machiavelli's hat B. mehrfach (z. B. S. 350 A. 2) manche derartige Mängel (Auslassung wichtigen Materials und Ausnahme von Unge-

hörigem) zu rügen.

Die Darftellung enthält einen Theil bes erften Buches, bas bie Reit von 1469-1512, b. h. von Machiavelli's Geburt bis zu feiner Abfetung vom Setretariat ber Bebn umfaffen foll, nämlich 8 Ravitel. welche die Geschichte bis jum Jahre 1507 fortführen, und gwar bergeftalt, daß die ersten 30 Jahre gang turg abgemacht, die Jahre von 1498 ausführlich behandelt und, was bei bem Gingreifen bes Bolitifers in die wichtigften Angelegenheiten feines Baterlandes nicht fcmieria war, die Lebensbeschreibung mit ber Beitgeschichte verwoben wird. Much B. ift es nicht gelungen, ben Schleier ju luften, welcher über Machiavelli's Jugenbgeschichte liegt. Die Beitgenoffen fcweigen von ibm; nach feinem Tobe bat feiner berfelben unternommen, fein Leben au fchreiben; er felbst spricht niemals von feiner Bergangenheit, überhaupt wenig von fich, ba er ftets beschäftigt ift, über andere zu benten und zu fchreiben. Machiavelli's Bater mar fein reicher Dann - fein jährliches Einkommen wurde 1498 auf 110 Gulben 14 Solbi ge= fchabt -; feine Mutter, eine fromme Frau, ftarb 11. Ottober 1496; auch über ihren Tod hat Machiavelli fein Bort. Das erfte Dofument, bas man bon ihm befitt, ift ein Brief an einen romifchen Bralaten, mahr= Scheinlich den Rardinal Giovanni Lopez, Dezember 1497, eine Familienangelegenheit behandelnd, ein Brief, welcher das große Unfeben bezeugt, in welchem Dachiavelli ichon bamals bei ben Seinigen ftanb, und zugleich beweift, daß er bereits lateinisch verstand. Doch fonnte Die Fähigfeit, einen lateinischen Brief zu ichreiben, damals recht wol als nulla vel certe mediocris latinarum literarum cognitio bezeichnet werben, und Paulus Jovins, ber ben vorstehenden Ausbrud braucht, mag mit feinem Bufat, Machiavelli habe die latinae linguae flores (b. f), bie Feinheiten, die Elegang, nicht, wie B. meint, tutto quello che riportò di autori latini) von Marcello Birgilio gelernt, über welchen von B. S. 316 A. fehr wünschenswerthe biographische Nachrichten gegeben werben, Recht haben. Griechisch verftand Machiavelli nicht; B. hat fehr Recht, wenn er die in neuefter Beit aufgestellten, unbegrundeten, trogbem nicht felten wieberholten Behauptungen, Die bas Gegentheil ausfagen, gurudweift. Musführlich ift fobann bon Machiavelli's Unftellung als Gelretar ber Behn bie Rebe (er murbe gemählt 19. Juni,

bestätigt 14. Juli 1498), von feiner erften Thatigfeit bei bem Goldnerführer B. Bitelli und von feiner erften Gefandtichaft bei ber Berrin von Forli, Catarina Sforga. Dur icheint mir Diefe Gefandtichaft etwas zu gunftig bargeftellt, benn Machiavelli's Bemuhen war wirflich erfolglos; in Bezug auf ben Felbherrnftab Bitelli's (S. 320) batte auf Burdhardt's Ruftur ber Renaissance 2, 284 u. 349 verwiesen werben tonnen. Bedeutender als diefe Unternehmung war die Gefandtichaft nach Frankreich zu König Ludwig XII., in welcher B. mit Recht den Unfang der wirklich epochemachenden Thatigfeit, in den Briefen und Aftenftuden Die ersten Antlange an Die in ben fpateren biftorifden und politischen Schriften entwidelten Ibeen erblidt. Das 4. Rapitel bespricht Machiavelli's erfte Schrift: Del modo di trattare i popoli della Val di Chiana ribellati nach einer Emporung, für beren Beilegung Machiavelli mit thatig gewesen war, eine Schrift in Form einer Rebe, welche ber Bf. vor versammeltem Rathe gu halten meint. Gie ift ausgezeichnet durch Beredfamfeit, genaue Renntnig ber politischen Berhaltniffe, beftandige Berweisungen auf bas Alterthum. Lettere waren bamals nothwendige Beigaben jeder ichriftftellerifden Urbeit. und ich weiß nicht, warum B. (G. 378) fie einen fühnen und originalen Gebanten nennt. Die zweite Schrift ift bie Descrizione dei fatti di Romagna. Sie wird im 5. Rapitel behandelt, bas in ber Darftellung Cefare Borgia's und Machiavelli's Gefandtichaft bei ihm einen Glangpuntt bes gangen Buches bilbet. Diefe Schrift ift, wie 3. vortrefflich nachweift, nicht ein gewöhnlicher amtlicher Bericht; ihre Biberfpruche mit ben Gefandtichaftsbriefen, theils in Betreff einzelner Thatfachen, theils in ber Beurtheilung Cefare's, erflaren fich baraus, baß Machiavelli in benfelben anfing, bas 3beal bes Papftfohnes gu entwerfen, bas er in feinen fpateren Schriften weiter ausmalte. Die britte Schrift handelt fpezieller über Florentiner Angelegenheiten: Discorso sulla provisione del Danaro. Sie ift, wie die erfte, eine Rede, bie aber, wie B. überzeugend barthut, nicht von Machiavelli gehalten, fondern, wie er höchft mahricheinlich macht, von dem Bonfaloniere Coberini in Configlio Maggiore vorgetragen wurde; aber fie ift Da= diavelli's Eigenthum und bochft darafteriftifch fur ihn, befonders baburch, baß fie bei Beleuchtung einer rein lofalen Angelegenheit allgemeine politische Grundfage formulirt. Die vierte und lette in diefem Bande behandelte Schrift ift die poetische: Decennale primo, eine furge Ergählung der Borgange der gehn Jahre 1494-1504, welche ben Widmungsbrief an Alamanno Salviati vom 9. November 1504

trägt, aber erst im Februar 1506 erschien und zwanzig Tage später bereits nachgedruckt wurde; eine Schrift, in welcher Tesare Borgia als Basilist und Hydra verslucht und Alexander's VI. Einzug in's Jenseits in Begleitung seiner drei Dienerinnen: Schwelgerei, Gransamseit und Simonie, dargestellt wird. In seltsamer Weise vermischen sich hier Fronie mit schmerzlichem Trauergesühl, Liebe zu Florenz, haß gegen dessen Feinde und Schnsucht nach einem einheitlichen Italien; widersprechende Empfindungen, die, wie B. richtig bemerkt, nicht bei Machiavelli allein, sondern bei manchen Schriftstellern der Menaissance sich vereinigt sinden. Derselben Beit wie die Decennaligehört noch eine andere Schrift: Le Maschere an, eine Nachahmung der aristophanischen Komödien, in welcher Zustände und Personen der damaligen Beit verspottet gewesen sein sollen; aber die Schrift hat sich nicht erhalten.

Alber es handelt fich nicht blog um ben Schriftfteller, fonbern auch um ben Bolitifer. Schon bei ben Schriften tonnte auf manche ber politischen Sandlungen hingewiesen werben; außer ben genannten werben bie Wefandtichaften nach Rom, Die zweite Befandtichaft nach Franfreich, die Sendungen nach Berugia und Siena, Die vergeblichen Anftrengungen gur Regulirung baw. Ableitung bes Arno, Die Gin= richtung ber florentinischen Milig u. a. ausführlich betrachtet. Grabe Dieje Abschnitte, besonders die an erfter Stelle erwähnten, geben Belegenheit zu großen Beitbilbern; als gang vortrefflich muß die Schilberung Roms gur Beit bes Tobes Alexander's VI. und die Beidreis bung ber letten Momente biefes Papftes bezeichnet werben. Rritifche Fragen werben vielfach berührt und mit Scharffinn gelöft. Unter anderen hebe ich die Untersuchung über das Diario des Buonaccorfi (S. 331) hervor, und die Nachweife, daß es nicht von Machiavelli herrühren tann, daß es ferner von Rardi in beffen Florentiner Befchichte oft wörtlich benutt worden ift, ferner ben Nachweis (S. 442, vgl. 405). daß ein Brief, ber von Pafferini als ein im Auftrage bes Cefare Borgia durch Machiavelli abgefaßtes Schreiben bezeichnet und gebrudt worden, nichts als ein von einem Unbanger ber Borgia, Troccio, berruhrendes Schriftstud ift, bas allerdings in einer von Machiavelli gefertigten Abichrift vorliegt, ein Rachweis, ber ferner bagu führt, Die oft aufgestellte Behauptung gurudguweifen, bag Machiavelli bie Thaten Cejare Borgia's (1502) beeinflußt habe. Intereffante Gingelheiten tonnten in Daffe hervorgehoben werben: ich weise bin auf Die Bemertungen über die Deutschen (G. 355 A. 4), über Machiavelli's BerBeiratung und feine Frau (S. 393, 402), über feine Ausgaben in Rom (S. 464), über bie Uebereinstimmung zwischen seinen und Giuftiexiani's Depefchen aus Rom (S. 466).

B.'s Bert, von dem disher nur ein verhältnismäßig kleiner Theil, Die Schilderung von nur neun Jahren (1498—1507) vorliegt, verstpricht ein höchft bedeutendes zu werden. Es verräth genaueste Renntniß Des weitschichtigen handschriftlichen Materials, vortrefstiche Bürdigung iener Beit und ihrer Bestrebungen, ausgezeichnete Fähigkeit der pspchosogischen Begründung und eine glänzende Darstellungsgabe. Wöge es dem hochverdienten Bf. gelingen, dem 1. Bande recht bald Fortsehung und Schluß bes Werkes folgen zu lassen.

Ludwig Geiger.

L'Italie au XVI° siècle. Études littéraires, morales et politiques par A. de Tréverret. Paris, Hachette et Comp. 1877, 1879.

Unter dem Gesammttitel "Italien im 16. Jahrhundert" sind fünf größere Abhandlungen in nachstehender Reihenfolge: Machiavelli, Castiglione, Sannozaro, Ariosto und Guicciardini zusammengestellt, ohne daß damit, wie es scheint, das Berk seinen endgültigen Absichluß erlangt hat. Die Anordnung ist seltsam genug: die beiden historiker und Politiker, die doch gewiß zusammengehörten, sind an Anfang und Ende der Reihe gestellt, und die beiden verschiedenartigsten Männer unter der an Abstusungen und Mannigsaltigkeiten reichen Zeit der Renaissance: Castiglione und Sannazar, sind nahe an einander gerückt.

Diese fehlerhafte Zusammenstellung ist nur ein Mangel der Komposition, ein Mangel, welcher anzeigt, daß auch dieses Buch zu den vielen gehört, welche nicht als Buch erdacht, sondern aus Vorträgen oder Aussigen erwachsen wol oder übel zu einem Ganzen zusammengeschweißt worden sind. Aus einer solchen Entstehung grade ertlären sich auch die dielen Dellamationen, die vielen Aussigerüchen auf zeitgenössische Vorzänge, die Ansührungen von Aussprüchen französischer oder englischer Dichter des 17. Jahrhunderts und der solgenden Zeiten. Aber wozu bient es, dei Schilderung des urbinatischen Kreises die Erinnerung an Ludwig XIV. aufzurusen; wozu, Sprüche von Bossuet und Chateaubriand zu eitiren, welche Aehnlichseit mit denen Castiglione's haben, eine Nehnlichseit, die doch eben nur in jener ungefähren Ideenüberzeinstimmung besteht, wie sie sich zwischen geistreichen Menschen versichiedener Perioden so leicht einstellt; wozu, bei Gelegenheit Sanna-

garo's einen langen Erfurs über die fromme Schriftstellerin Eugenie be Buerin einzuschieben, und bei gang unpaffender Gelegenheit (1, 323) eine Abidweifung über den Rulturfampf zu machen?! Gin anderer baufig wiederfehrender gehler ift die Billfür in Schreibung ber Namen. Berfonennamen dürften doch wol ben Anfpruch erheben auf eine unverfälschte Biebergabe, es fei benn daß fie in die frembe Sprache aufgenommen und in berfelben völlig verandert worden find; aber eine Unform wie Balthazar Castiglione (1, 280) barf nicht gestattet sein. Ein britter Jehler ift bie Ginleitung. Bu einem Berte nämlich, bas tein Banges ift, läßt fich logifcherweife teine Ginführung ichreiben, weil ber verbindende gaben fehlt; diefer foll nun burch eine geiftreiche Ineinanderfügung erfett werden, welche aber fehr bald in ihrer Nichtigfeit erscheint. Daber ift auch die Einleitung ju Treverret's Bert: Coup d'eil general, welche ben politischen, geistigen, moralischen Buftand Italiens im 16. Jahrhundert fchilbern foll, ungenugend, durftig und nicht frei von Fehlern, 3. B. G. 7: bas feltfame Bejprach bes alten Conbottiere mit feinem Sohn; S. 9 ber Sat: bag bie Furie, angetrieben burch bie Ehre und die Luft, ihrem Konige zu bienen, Die Frangofen nach Italien getrieben; S. 12 bie Behauptung, bag bie Dichter ber Renaiffance Chriftus allgemein Mestulap genannt hatten; S. 16 bie Erzählung von dem Angriff gegen Lorenzo v. Mebici (bier läßt fich ber Bf. grade ben für feine Darlegung fo brauchbaren Bug entgehen, daß ein Priefter die That unternahm, für die ein Laie fich nicht finden wollte.)

Gegenüber diesen Mängeln des Buches sind aber auch seine Borzüge hervorzuheben; diese sind: gründliche Kenntniß des Stoffes und eine lichtvolle Art der Behandlung desselben. Die Biographien, welche T. giebt, sind nicht etwa geistreiche Stizzen oder notizenartige Zusammenstellungen äußerlicher Lebensnachrichten, sondern wirstiche Schilderungen des Lebens und Wirtens, d. h. bei den Schriftstellern die Analyse und Würdigung ihrer Werke. Unter den Schriftstellern aber sind es die Dichter, zu deren Charasteristrung der Bf. entschiedenstes Talent und hohe Begadung besitzt ich glaube nicht, daß Sannazaro's Arcadia und kleine italienische Dichtungen, Castiglione's Cortegiano und Ariosto's Orlando surioso in Frankreich bisher eine so gründliche und aussührliche und trot der Aussührlichsteit eine so anregende Besprechung gefunden haben. Freisich stört manchmal die etwas peinliche Schematistrung; die Eintheilung der Besprechung des Ariosteischen Epos in solgende Abschnitte: das Ganze

des Werfes, Charaftere und Leidenschaften in demselben, Lob und Satire, Phantasie, ist von einer gewissen Aeußerlichkeit nicht frei zu sprechen. Bon Ariosto's Komödien ist nur einer: La Cassaria, eine möführliche Betrachtung gewidmet, der, wie ich gern zugeben will, dem Kunstwerthe nach bedeutendsten; jedoch hätte eine andere: Il negromante, welche grade sür Ariosto's Anschanungen und die Gesmunung jener Beit überaus merkwürdig ist — es handelt sich in ihr um einen betrügerischen Astrologen und dessen theilweise sehr gläubige Over — eine etwas größere Berücksichtigung verdient, als ihr hier in Theil wird. Auch bei Sannazaro hätte des lateinischen Wertes: De partn virginis mehr gedacht werden müssen, nicht bloß deswegen, weil es in jener Zeit den Ruhm des Dichters sast eben so sehre den dichterischen Schönheiten und grade als eine der christlichsten Stimmen mitten in der heidnischen Zeit überaus werkwürdig ist.

Bon geringerem Werthe find die Biographien der Hiftorifer und Volitifer: Machiavelli und Guicciardini. In ihnen bieten sich zu volitischen und moralischen Digressionen, die der Bf. nicht unbenutt vorübergehen läßt; von Berwerthung unbekannten Vorterials ist teine Rede; biographische Details treten zu sehr in den Vorbergrund. Bei historischen Werten und Staatsschriften läßt sich die Kunst der Analhse nicht so gut anwenden wie bei poetischen Arbeiten; die Schematistrung zeizt sich namentlich in Guicciardini's Biographie in unangenehmer Weise. Man urtheile darüber aus den Kapitelüberschriften: Erste Jahre und Jugendwerfe; "Florentinische Geschichte"; politische Meinungen und Borurtheile (seltsamerweise in zwei Kapitel getheilt, ohne daß irgend ein äußerer oder innerer Grund dazu ersichtlich ist); Ehren und Glückssälle; Ungnade; die Ricordi; Gedanken über die Wissenschaften; religiöse Meinungen und letzte Jahre; "die Geschichte Italiens".

L's Werf enthält außer einigen ziemlich ungenauen Angaben im Borwort zum 1. Bande feine literarischen Nachweisungen. Das ist an und für sich kein Mangel, wol aber deswegen tadelnswerth, weil der Bf. die Unbekanntschaft der Franzosen mit den Werken und Perssonlichkeiten, welche er bespricht, lebhaft beklagt und grade in Folge dieser Klage begründete Beranlassung gehabt hätte, Ausgaben, Ueberssehungen und Erläuterungsschriften zu eitiren, welche seine Landsleute benuhen könnten. Das gelehrte Element ist nur durch ein paar Anshänge vertreten. Die des 1. Bandes sprechen über die lateinischen

und italienischen Dichtungen Castiglione's — im Text war nur über sein Prosawert gehandelt — und geben den italienischen Text dreier Gebichte Sannazaro's, welche in der voranstehenden Abhandlung in französischer Prosa umschrieben waren. Die des zweiten beschäftigen sich mit Ariosto und zwar mit den von ihm gebrauchten Allegorien, mit seinem unvollendeten Heldengedichte: I cinque canti, und seinem Borgänger Matteo Maria Bojardo; die letztere Abhandlung ist sehr dürftig.

Im ganzen befriedigt das Buch nicht die Erwartung, welche man, durch den Titel verführt, hegt, entschädigt aber burch manche

treffliche Ginzelgabe für biefe Enttäufchung.

Ludwig Geiger.

Henrik Nicolai Clausen, Optegnelser om mit Levneds og min Tids Historie, Kjöbenhavn, G. E. C. Gad. 1877.

Ras Lesbarfeit und bamit in Berbindung ftebende literarifche Borguge betrifft, fonnen fich biefe Memoiren eines ber Führer ber Ropenhagener "nationalen" Bartei burchaus nicht mit ben früher bon uns angezeigten Oria Lehmann'ichen meffen. Und tiefer gehende hiftorifche Bedeutung baben fie noch weniger als diefe. Auch für die Beit, als Bf. Minifter fonne Bortefenille) war (November 1848 bis Juli 1852), weiß er wefentlich Deues nicht mitzutheilen und "troftet" fich (G. 392) mit ben Borten Bithelm Sumbolbt's: "Man fann Minifter fein, ohne auf Die oberfte Leitung ber Angelegenheiten irgend welchen Ginfluft gu üben." Bur Beantwortung ber Frage, inwiefern eine folche "Leitung" ober "oberfte Leitung" in den Sanden ber Politifer von ber Schule. au welcher Claufen gehörte, als wünschenswerth zu betrachten, somit, in welcher Bedeutung bier nach einem "Trofte" zu fuchen wäre, bagu dürften unter anderen Cl.'s Meußerungen S. 537 einen Beitrag liefern: "Da tam - erwünscht aber unerwartet - die frangofische Kriegserffarung bom 15. Juli gegen Breugen . . . wir wiegten uns in ftrahlenden Traumbildern . . . wir traumten ichon von der frangofis ichen Flotte, die segelfertig lage, um Truppen nach Gutland zu bringen, bon einem frangofischen Seere in Nordbeutschland, das fich mit dem Sulfscorps aus bem Norben vereinigen follte . . . bon Siegen, Die ben Napoleoniden zum herrn über Nordbeutschland machen und ihm Die Gewalt verleihen wurden, Breugen in beffen alte Stellung gurudzuwerfen." Einen ahnlichen Beitrag zur Beantwortung jener Frage liefern die "ftrahlenden Traumbilder" von einer berannabenden

Machtstellung Standinaviens (s. B. S. 275), von der auf biefen Spothetifchen Fattor gutunftiger Berhaltniffe gu bafirenben, "ber einzigen Beil bringenben" Politif, und die noch im hoben Alter, nach allen Erlebniffen unverändert fortbauernde Unfahigfeit bes 28f.'s, bas profaifche Fattum mit feinen Angen zu feben, daß jenes "ftrahlende" Brrlicht ber fandinavischen "Fost-Brüderschaft" fich langft als permanente Fest-Brüderschaft bemaskirt hatte. - Uebrigens gehörte Cl. gur Beit, als er Minifter war, zu ber Minoritat, die nicht gang abgeneigt war, ben filblichften Theil von Schleswig, wider ben Willen ber Schleswiger, vom Bergogthum abgutrennen, um wenigstens bas Uebrige, wider ben Billen ber Schleswiger, bem Ronigreich inforporiren gu tonnen, wahrend ber Minifter Bang "mit großem Rachbrud Das Recht ber Schleswiger, jufammenzubleiben, geltend machte" (S. 365-66). - Wer fich bafur intereffirt, wann und wo bie Leiter Der Ropenhagener öffentlichen Meinung ihre Privatzusammenkunfte hielten, wann fie "im Komptoir des Fædrelandet" 1) ober bei Schouw ober Claufen u. f. w. beifammen waren, welchen Antheil Claufen an ben politischen Manifesten ber Bartei gehabt u. f. w., ber wird bier eine ziemliche Menge Stoff zusammengetragen finden, fo besonders gu ben "Märztagen" 1848 (womit bie bebeutenberen Mittheilungen Bang's in Historisk Tidsskrift 3. Reihe Bb. 6 zu vergleichen). -Bur Charafteriftit ber Bartei find Die Memoiren natürlich immerhin ein Beitrag. Die pinchologischen Eigenthumlichkeiten find auch bier ju ftubiren. Die Arrogang anders Denfenden gegenüber, die fpezielle Infolens ber Bauernpartei gegenüber, verhehlt fich nicht. - lleber firchliche Berhaltniffe, über Universitäts= und Unterrichts-Angelegen= beiten, über die Literatur enthalt die Schrift eine Menge Meugerungen; fie ift in diefen Begiehungen besonders mit den 1854 veröffentlichten Anfzeichnungen bes Bifchofs J. B. Monfter zu vergleichen. Go g. B. wenn Cl. (S. 8 f.) über Germanifirung ber feineren Stände in Ropenhagen in ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts (d. h. über bentich Lernen und Lefen) famentirt, fteht bem recht grell gegenüber die Ertlarung Munfter's (S. 21): "Deutsch gehörte bamals nicht in den Enflus einer guten Erziehung; . . . in ber einzigen fremden Sprache, Die ich mit einiger Fertigkeit habe fprechen und schreiben ernen, habe ich demzufolge feinen Unterricht gehabt." Faft burchweg bisbarmoniren biefe beiden tirchlichen Großen, fowol in firchlichen als

<sup>4)</sup> Eine Ropenhagener Beitung.

in weltlichen Sachen. - Mis Theologe mar El. ein Schuler Schleiermacher's (vgl. über Cl.'s Aufenthalt in Berlin 1818-19 G. 67 f.). Er war ein füchtiger Universitätslehrer, aber feineswegs ein großer Denfer und Schriftfteller. Das Entfteben bes ihm fo verhaften Grundtvigianismus murbe 1825 veranlagt burch eine feiner Schriften, worin er die Bibel als Grundlage bes Lutherthums, aber boch, in Schleiermacher'ichem Geift, mit vollster Anerfennung ber Berechtigung wiffenschaftlicher Kritit, behandelte. Grundtvig fiel nun burchaus unberechtigt speziell ihn, anstatt die neuere Theologie überhaupt, auf s leidenschaftlichfte an, erflärte ibn für einen Baretifer und Irriehrer. Die Leffing'iche und Delbrud'iche Behauptung adoptirend, Die Rirche fuße gar nicht auf der der Rritit fo ichnode bloggestellten Bibel. fondern auf bem (der Rritif vermeintlich unzugänglichen) "apostolischen Symbolum" (ale Theil bes Taufformulars), das von Chriftus felbit während der 40 Tage follte verfündet worden fein. El. beantwortete den Angriff mit einem Injurienprozeß, ben er gewann; und noch fo viele Jahre fpater ermahnt er biefe Ereigniffe mit ungewöhnlicher Erregung. Dem Grundtvig'iden Bortichwall gegenüber batte er mit gutem Grunde die talte und vornehme Rolle behaupten tonnen, in ber er fich fonft gefiel.

F. Martens, Recueil des Traités et Conventions conclus par la Russie avec les puissances étrangères. IV. Traités avec l'Autriche 1815—1878. S. Petersbourg. 1879

Das wichtige Urkundenwerk, dessen Plan und Einrichtung bereits zwei Mal in diesen Blättern (36, 277 und 38, 366) besprochen worden ist, hat in dem vorliegenden die politischen Berhandlungen mit Oesterreich abschließenden Theile eine von den früheren Theilen etwas abweichende Behandlung ersahren. Während nämlich der Herausgeber die zweite Abtheilung, welche die von 1849—1877 geschlossenen Traktate umsaßt (weil, wie er erklärt, die Beit noch nicht gekommen sei, wo man über diese neueste diplomatische Epoche undesangen und ohne etwas zu verhüllen, sich außsprechen könne) ohne jede Erkänterung verössentlicht, hat er in der ersten Abtheilung zur Erksärung der Berträge dienende Außzüge auß diplomatischen Attenstücken in weit außgedehnterem Umfange als in den früheren Bänden beigesigt: mit der Beränderung jedoch, daß die denselden gewidmeten Einleitungen unter einander in engerem Zusammenhange stehen, als sede einzelne zu dem Traktate, dem sie vorgesett ist, zwischen denen vielmehr zuweilen (2. B.

Nr. 131—133. 139. 140. 142) jede nähere Beziehung sehlt. Ob biese Methode ber Publikation die zweckmäßigste sei, lasse ich bahingestellt; jedenfalls wird dem Leser auch in dieser Form des Interessanten und Neuen viel geboten.

3ch hebe als die wichtigsten zwei bis baber noch nicht befannt geworbene Bertrage und bie an bieselben fich anschließende biplomatifche Korrespondenz hervor: zunächst (Nr. 134) eine 25. Februar (9. Marg) 1833 in Berlin zwischen Defterreich, Breugen und Rugland in der belgischen Frage geschloffene Konvention. Man ersieht aus berfelben, daß, wenngleich die brei öftlichen Großftaaten unter ben Bebrängniffen ber Revolutionen in Bolen und Italien und ber brobenben Saltung Englands und Franfreichs gegenüber fich genöthigt faben, mit letteren den Londoner Bertrag bom 15. November 1831 abzuschließen und ben aus einer Revolution hervorgegangenen Staat Belgien anguertennen, fie bennoch jenen Bertrag, Breugen und Defterreich nur unter gewiffen Borbehalten, Rugland unter beftimmt ausgesprochenen Bedingungen, ratificirt hatten. Diesem Rudhalte wird nun in jener Konvention die tontrete Fassung gegeben, daß die durch den Wideripruch Sollands gegen ben Londoner Bertrag in Stoden gerathenen Berhandlungen erft bann, wenn Holland dazu auffordere, und unter Singugiehung von Bevollmächtigten Sollands und bes beutiden Bundes, wieder aufgenommen werden follten. Dan wird nicht que laffen, daß den Sollandern noch brudenbere Bedingungen als die= jemigen, benen man in London jugeftimmt hat, auferlegt werben; bie brei Staaten erflaren fich jeber in London eingegangenen Berpflichtung entbunden, wofern eine Grogmacht Solland mit Gewalt Bedingungen aufnöthigen wolle, die es nicht freiwillig eingehen will, und werben foldenfalls die hollandischen Grengen gegen jebe Berlebung fichern. Der Bertrag foll Frankreich und England mitgetheilt werden, sphald bieje solcherlei gewaltthätige Absichten fundgeben. Ausdrücklich. wird im Eingange betont, hielten fich die öftlichen Großmächte burch ihre tonfervativen Grundfate zu Diefem Befchluffe verpflichtet. Sichtlich war berfelbe burch Raifer Nifolaus angeregt worden, welcher burch die vollständige Ueberwältigung Polens ermuthigt und burch ben nicht mehr zu verhindernden Fall von Antwerven gereigt, ichon 20. Dezember 1832 in Bien hatte erffaren laffen, bag er jede weitere Befetung hollandischen Bobens burch die Westmächte als einen casus belli anjebe. Wenn in der That folde Gewaltschritte feitbem unterblieben. Holland aber noch 6 Jahre verftreichen ließ, ebe es bas Sifforifche Beitidrift. R. F. Bb. VII. 24

fait accompli anerfannte, fo hat ohne Zweifel jene Konvention biers auf nicht unwesentlichen Ginfluß ausgeübt.

Ein zweiter bis jest geheim gehaltener Vertrag enthält die zwischen Desterreich und Rufland 6. (18.) September 1833 zu Münchengrät

getroffene Bereinbarung.

Befanntlich mar die Bforte im Berlanfe bes Jahres 1832 burch den Aufftand bes Bigefonigs in Aegypten ihrem Untergange nabe gebracht worden; die Beere Mehemet Mi's, geführt von feinem Sohne Ibrahim, hatten nach Eroberung von Sprien die Baffe des Taurus überschritten und rudten nach bem Siege bei Ronia (24. Dezember 1832) gegen den Bosporus bor. Außer Stande, fich mit feinen eigenen Mitteln zu retten, von den Weftmächten im Stiche gelaffen und unter bem wechselnden Ginfluffe entgegengesetter Rathschläge feiner Minifter, fandte Gultan Mahmud im Frühjahr 1833 gu gleicher Beit Unterhändler nach Alexandrien, um hier unter Bermittlung Frankreichs Frieden zu gewinnen, und nach Betersburg, um ben militarifchen Beiftand Ruglands nachzusuchen. Diefer ward fofort gewährt: eine ruffifche Flotte ging im Bosporus vor Unter, mabrend auf ben Soben von Stutari fich nach und nach 13000 Mann zur Bertheidigung Konstantinopels ansammelten. Tropbem saben die Ruffen ruhig gu, daß der Gultan in Alexandrien (5. Mai 1833) einen Frieden einging, der ihn gur Abtretung von Sprien und Abana an ben übermachtigen Bafallen nothigte, verliegen jedoch ihrerfeits den Bosporus nicht eher, als bis die Pforte 26. Juni (8. Juli) 1833 in ihrem Lager zu Suntiar-Jofeleffi einen Bertrag unterzeichnet hatte, welcher fie zwar ber moralischen und materiellen Unterstübung Ruflands in allen Röthen versicherte, bagegen aber in einem Webeimartifel gunachit für 8 Sahre bagu verpflichtete, allen anderen Staaten die Ginfahrt in die Dardanellen mit einer Kriegsflotte zu verschließen. Lettere Bedingung und die thatfächliche Protettorrolle, welche Kaifer Nitolaus in der nächsten Beit durch feinen Gefandten in Ronftantinopel fpielte. festen die wefteuropaifche Diplomatie alsbald in Schreden. England insbefondere erfannte zu fpat das fehlerhafte Berfahren feiner Diplomaten in diefer Angelegenheit und fuchte durch feindliche Drohungen ben Raifer von ber Berfolgung ber Plane, die man bei ihm vorausjette, abzuschreden. Die Gleichgültigkeit, welche Defterreich in Diefer Rrije zeigte und die mit bem Migtrauen und der Gifersucht, welche es in ben früheren Sahren in diefer Frage gegen Rugland an ben Tag gelegt hatte, in fo ftartem Rontrafte ftand, erflärte fich Lord Palmerston darans und sprach es auch aus, daß auf der Zusammentunft, welche beide Kaiser im September 1833 im nördlichen Böhmen im Waldstein'schen Schlosse Münchengrät mit einander gehalten hatten, eine Theilung der Türkei zwischen jenen verabredet worden sei.

Der Herausgeber behauptet nun, daß der von ihm jeht veroffentlichte Bertrag nicht nur jene Beschuldigung Palmerfton's als
irrig erweise, sondern daß auch sein Raiser grundsählich während
feiner ganzen Regierung die Aufrechthaltung bes türkischen Reiches
erstrebt habe.

Allerbings findet Balmerfton's Behauptung in bem Wortlaute bes Bertrages feine Beftatigung. In den brei Samptartifeln besfelben einigen fich Defterreich und Rugland, wiederum auf Grund ber bon ihnen vertretenen fonfervativen Grundfate, bas ottomanische Reich unter ber jegigen Dynaftie mit allen ihren materiellen Rraften aufrecht zu erhalten, jeder Regentichaft ober neuen Dynaftie, welcher es gelange, bie gegenwartige ju verbrangen, bie Anerkennung gu verfagen und Magregeln zu treffen, welche während folder verfuchten Umwalgungen ibre an Die Türfei grengenden Bropingen ficherftellten. Bemag bem erften ber beiben beigefügten Beheimartifel wird ber Bafcha von Megnpten bireft als ber gefürchtete Wegner bezeichnet; ibm foll teinenfalls gestattet werben, auf europäischem Boden festen Bug au faffen. In bem zweiten Geheimartifel wird der Fall in's Auge genommen, daß trot aller Begenbemuhungen ber Rontrabenten die gegenwärtige Ordnung in der Türfei umgefturgt werde; dann wollen beibe Staaten barüber machen, bag bei ber Reugestaltung Die Sicherheit ihrer Staaten und die Gultigfeit ber beiben Reichen dort vertrags= maffig zugeficherten Rechte ebensowenig als bas Gleichgewicht Europas gefahrbet werbe. Bum Erweife, bag es bem Raifer Rifolaus mit ber Erhaltung ber Turfei voller Ernft gewesen fei, legt ber Berausgeber bar, baf balb nach bem Frieden von Abrianovel 1829 der Raifer von emem unter bem Borfit bes Fürften Rotschuben berufenen Comite ein Gutachten barüber geforbert habe, welche Politit Rugland im Falle einer Auflösung ber Türkei zu befolgen habe. Das Comite babe, nachbem Reffelrobe und Daichkow fich in ausführlicher Beife idriftlich geaugert hatten, auch Briefe Capobiftria's, Boggo bi Borgo's u. a. barüber eingegangen waren, ichlieflich zu ber Erflarung fich geeinigt, bağ eine Auflöjung bes osmanifchen Reiches Rugland größere Raditheile ale Bortheile in Aussicht ftelle, Diejelbe baber auf jede Beife berhindert werden muffe. Bare bas nicht möglich, fo habe Rugland

bor allem darüber zu wachen, daß ber Bugang zu den Darbanellen feiner europäischen Macht gufalle, über bas Schidfal ber übrigen türfischen Gebiete aber ein gemeinsamer Beichluß aller europäischen Großmächte erzielt werden muffe. Diefer Erklarung habe ber Raifer vollfommen zugestimmt und fie mit der ihm innewohnenden Energie und Konfeguens mabrend feiner übrigen Regierung zur Richtschnur feiner Handlungen erhoben. Da Frankreich und England in ber Rrife des Jahres 1832 dirett oder indirett Mehemet Ali begunftigten und gegen Rugland eine feindliche Haltung einnahmen, jo babe fich ber Raifer damals nur mit Defterreich verftandigen tonnen, ja fogar Metternich's Borichlag, burch Mittheilung ber Sauptartifel bes Dlünchengraber Bertrages bie Bestmächte über feine Abfichten zu beruhigen, aus dem Grunde gurudgewiesen, weil England in foldem Entgegen= tommen ein Beichen feiner Furcht und Schwäche ertennen durfte; Desterreich gegenüber aber habe er, namentlich in personlicher Berhandlung mit bem Gefandten Grafen Figuelmont (beren Inhalt fein Gefandter Tatitichem in Wien wiederholte) in Betreff feiner friedlichen Blane, und wie er insbesondere mit ber feit Ratharinens II. Beiten in Rugland traditionellen Politit vollständig gebrochen habe, jo zufriedenftellende Berficherungen ertheilt, daß Metternich jedes Diftrauen gegen Rugland fahren ließ, ja in feiner Eitelfeit gu der Einbildung fich verstieg, daß er den Raifer gang zu seinen tonfervativen Grundfagen befehrt habe.

Auch die ben ichon befannten Traftaten beigefügten diplomatifchen Aften beleuchten viele wichtige Ereigniffe und Perfonlichfeiten Diefer Epoche von einer bisher wenig beachteten Seite. Befonders werthvoll find die ausführlichen Mittheilungen über die Ereigniffe in Krafan swifden 1815 und 1846, sowie über die Rongresse von Aachen und Laibach, in Betreff letterer namentlich die Berichte Stadelberg's und Golowfin's über Defterreichs Staatsverwaltung. Auch die Eigenthumlichfeiten Metternich's enthüllen fich bier in besonders martirten Rugen: die dominirende Stellung, die er dem phantaftischen Raifer Merander gegenüber zu erringen weiß und feine Unterwürfigfeit unter ben Willen bes energischen Nifolans, nicht minder feine Rofetterie mit bem Legitimitatspringipe, die fich zu Beiten bennoch bereit findet, die Theilung Belgiens zwischen Breugen, Frankreich und Solland zu betreiben, ober barauf finnt, bas osmanische Reich in eine große Rabl driftlicher und muhammebanischer Staaten zu gerftudeln. Gin Brief des Raifers Alexander vom 3. Mai 1814 an Rosciusto gerichtet und der Bericht, den Metternich dem Kaifer Nifolaus über seine Zusammenfunft mit König Friedrich Wilhelm IV. auf Stolzenfels im Sommer 1843 übersendet, werfen auf alle Betheiligten interessante Streislichter.

Allerdings tragen die Mittheilungen dieses Werkes, wie das nicht anders sein tann, im großen ganzen einen für Rußlands Politik apologetischen Charafter, und der Herausgeber wird nicht erwarten, daß der Geschichtschreiber gleich ihm aus diesen immerhin doch nur einseitigen Auffassungen sich ein abschließendes Urtheil bilden wird. Vielmehr wird dieser dazu erst dann im Stande sein, wenn alle andern Großstaaten, so wie es in diesem Werke von russischer Seite geschieht, die Auschaungen, welche ihre Staatsmänner von den Zeitereignissen gewannen, und die darauf begründeten Pläne und Maßnahmen, gewissermaßen als ihre Plaidopers der das Richteramt sührenden öffentlichen Weinung in urfundlicher Form darlegen. Theodor Hirsch.

B. St. Teutschländer, Michael der Tapfere. Gin Zeit- und Charatterbild aus der Geschichte Rumäniens. Wien, Gräfer. 1879.

Das vorliegende Wert, welches bem Fürsten Rarl I. von Rumanien gewibmet ift, behandelt eine ber bedeutendften Epifoben aus der rumanifden Geschichte. Die Regierung Michael's des Tapferen (1593 bis 1601) bilbet ben Glangpuntt in ber ungefähr 600 jährigen Geschichte bes ehemals walachischen Staatswesens. Auf die Beschide Dreier Pander bat Dichael einen bestimmenden Ginfluß genommen, indem er ale Boiwobe der Balachei Siebenburgen und die Moldau feinem Scepter unterwarf. Schon die Thatfache, daß die Turten und Rubolf II. fich eifrig um die Bundesgenoffenschaft biefes Fürften beworben haben, ift bebeutungsvoll genug. Die rumanischen Schriftfteller verehren in ihm benjenigen, welcher bie 3bee eines datoromanifchen Reiches aufgestellt hat und fie zu verwirklichen bestrebt war, und preisen ihn als Märthrer ber nationalen Idee. Unter folden Berhältniffen wird man fich nicht wundern, daß die Berfonlichfeit diefes Fürsten in unseren Tagen, in benen bas nationale Leben in Rumanien höhere Bogen ichlagt, von ben einheimischen Siftorifern mit besonderer Borliebe behandelt wird. Unter ben rumanischen Werten, die fich mit ber Regierung Michael's beschäftigen, ift vor allem bie Istoria Romanilor sub Michaiu Voda Vitézul (Gefchichte ber Rumanen unter bem Boiwoben Dichael bem Tapferen. Bufareft 1877) bes Nicolae Balcescu ju nennen. Dem Bf. berfelben fehlte es jedoch an der richtigen Auffaffung und Beurtheilung ber Berhältnisse, wie dieselben zur Zeit Michael's in Siebenbürgen zu Recht bestanden haben, und als eifriger Patriot schießt er sehr häusig über das Ziel. Weniger werthvoll sind die Biographien Wichael's von Florian (Bukarest 1858) und Bolintinean (Bukarest 1870), besser dagegen zwei Abhandlungen Tocilescu's über die Familie Wichael's (Bukarest 1874) und über Stanca, die Gattin Wichael's des Tapseren (Bukarest 1877).

Ungleich höher steht die vorliegende Arbeit Teutschländer's (eines Schülers von Drohsen, jest evangelischen Pfarrers in Bukarest). Diesselbe schildert zunächst die ethnographischen und politischen Berhältnisse Siebenbürgens, der Walachei und Moldau am Ausgang des 16. Jahrshunderts und behandelt in sachgemäßer Beise das Emportommen Michael's, dessen Ersolge gegen die Türken, die Beziehungen zur Pforte, zu Oesterreich, Siebenbürgen und Polen, dann die hervorragende Stellung, die Michael als Krieger und Staatsmann unter seinen Zeitgenossen eingenommen hat.

Die Ausführungen bes Bf., die nur an wenigen Stellen ben Widerspruch hervorrusen (S. 6. wo von den Balachen gesprochen wird: außerdem finden fich einige wenige miklungene philologische Ablei= tungen), ruben vorzugsweise auf einer großen Anzahl biplomatischer Aftenstüde, Relationen, Briefe u. f. m., die der öfterreichische Landeshauptmann Gudorius v. Hormugati aus Czernowit zumeift in Biener Archiven topirt hat 1). Bon gleichzeitigen Geschichtsquellen hat ber 28f. namentlich die fiebenburgischen mit tritischem Blid und Verftandnift zu Rathe gezogen. Die von einem Beanten Michael's verfaßte und von einem bem Sause Cantacuzeno nahestehenden unbefannten Berfasser in seine Chronica tierrei romanesci aufgenommene Biographie Micael's (Laurianu et Balcescu, Magazinu istoricu pentru Dacia tom. IV). wie auch der Baneaprifer Michael's Stavrinos (Mag. istor. 1. 251 und Thes. de mon. ist. 1, 274), ebenso ber molbauische Chronift Miron Costin (Letopisitile Moldovii von M. Cogalniceanu 1, 219. Jaffy 1852) finden fich unter ben im Anhang verzeichneten Quellen nicht angegeben. J. Loserth.

.

<sup>1)</sup> Diese höchst wichtige Sammlung wird unter dem Titel: Documente privitore la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hormuzaki (Dokumente betreffend die Geschichte der Rumänen) auf Kosten des Ministeriums für Kultus und Unterricht in Bukarest herausgegeben. Bis jest sind 2 Bände (Bd. VI. VII. 1876—1878) erschienen, welche die Jahre 1700—1750 und 1750—1818 umfassen.

Bwel Jahre im Sattel und am Feinde. Erinnerungen aus dem Unabhängigfeitstriege der Konföderirten von Heros v. Borde. Aus dem Englischen von Kähler. Berlin, E. S. Mittler u. Sohn. 1877.

Der Uebersetzer nennt diese Erinnerungen mit Necht ein Stück Reiterleben; sie sind kein kriegswissenschaftliches, kein geschichtliches Werk, aber in ihrer frischen, lebendigen Darstellung enthalten sie wichtige Lehren für den Gebrauch der Kavallerie im Felde und geben ein buntes, lebendiges Bild der Freuden, der Entbehrungen, der Arbeit und der Gesahren des Krieges.

Der Bf. ging im Frubjahr 1862 nach ben Bereinigten Staaten, um im Beere ber Konfoberirten angeftellt zu werben; auf bes Rriegs= minifter Randolph's Empfehlung attachirte ihn Stuart feinem Stabe. So blieb er in Stuart's Reitercorps und nahm an beffen fuhnen Streifzügen und Rampfen von ber Schlacht bei Gevenpines bis gu bem Tobe bes fithnen und geliebten Stuart im Winter 1864 theil. Der liebenswürdige Stuart lebte mit feinem Stabe als bon camarade; Borde, ber ehemalige preugische Offizier, in bem er vielleicht eine ahnlich geartete Natur erfannte, ftand ihm besonders nabe. Stuart's Bedeutung liegt wesentlich barin, daß er zuerft auf dem Gelbe Ausgezeichnetes geleiftet, welches ber Ravallerie in ben Feldzügen ber Begenwart, Die ihre Birtfamfeit vielfach beschränten, geblieben ift. Stuart's Raids, oft im Ruden bes Feindes, find berühmt, er gerftorte bie Kommunitationen besielben, beffen Magagine, auch wenn fie viele Meilen entfernt waren, und traf blibichnell wieder bei bem eigenen Beere ein. Eben fo vortrefflich mußte er zu refognosciren; Lee hatte fast immer genaue Renntnig von der Stärke, ber Stellung und den Absichten feines Gegners. In folder Thatigfeit erfüllt die Ravallerie heute ihre Sauptaufgabe, was nicht ausschließt, baß fie auch auf bem Schlachtfelbe eine einflugreiche Rolle fvielen tann. Mis Beifpiel führe ich bie Schlacht bei Chancellorsville an, mo Major Reanens mit einem pennfplvanischen Ravallerie-Regiment den fturmis ichen Angriff von Jacfjon's Truppen bemmte und die Artillerie und Infanterie der Unirten Beit gur Borbereitung gewann. Rachod und Mars la : Tour zeigen abnliche Beisviele: in allen brei Fallen waren es fleine Abtheilungen Ravallerie, beren fühne Attaden große Refultate herbeiführten; große Ravalleriemaffen find auf bem Befechtsfelde ber Begenwart, noch ehe fie gebraucht werben, zu fehr gefährbet und im rechten Moment nicht zu entfalten und zur Beltung ju bringen.

Nach den Erfahrungen von 1866 wurde im deutschen Heere der nordamerikanische Krieg, und namentlich die Berwendung der Kavallerie in demselben studirt. Stuart war die glänzendste Erscheinung, er gehörte den Südstaaten an, für die eine sast allgemeine Sympathie herrschte, und er war neben seinen militärischen Talenten ein vollendeter Gentleman, was man nicht von allen Reiterführern der Süd- und Rordstaaten rühmen kann.

Am 11. Mai 1864 wurde Stuart bei einem Gesechte vor Richsmond schwer verwundet und starb bald darauf. Borde, selbst schwer verwundet, kehrte nach Deutschland zurück. F. v. M.

## Michael Sofolnidi.

Der intereffante Auffat Breglau's') über bas Teftament Beter's des Großen hat meiner Ansicht nach die Frage über die Provenienz besselben zu einem abschließenden Ergebniß geführt. Defto intereffanter wird badurch die Berfon des ursprünglichen Berfaffers des Testaments. und über diese weiß Br. nur bas, mas er in ben benutten Unterfuchungsatten findet, und verwerthet babei diefe für die Charafteriftif Sofolnidi's auf eine, wie ich glaube, unhaltbare Beife. Sofolnidi wird nämlich von Br. mehrfach ein "unreifer Bifionar" genannt, ben feine eigenen Landsleute für einen folden angefeben. Diefer Spruch wird auf Brund der Geftandniffe ber Angeflagten Rochanowski und Bonczynski gefällt, meines Erachtens nach mit Unrecht. Weber war S. ein "unreifer Bifionar", noch haben ihn feine Landsleute bafur gehalten. Es ift ja augenscheinlich, daß die Angeklagten, wie dies in berartigen Prozeffen fo häufig geschieht, ben S. jum Sunbenbod gewählt haben, da er im Austande befindlich nichts von der öfterreichischen Regierung zu fürchten hatte. Um fich baber zu entlaften, ftellen fie ihn als "unreifen Bifionar" bar und leugnen allen Antheil an feinen Blanen, und boch tann es taum einem Zweifel unterliegen, daß die von S. in feinem Schreiben an Dabrowsti genannten Bark. Bonneau, Rochanowsti und Wonczynsti an feinen Projetten Theil genommen haben, und daß wol unter ben Observations (S. 406) eben ihre Ramen geftanden haben werden, aber fpater ausradirt worden find aus Borficht, um nur eine Perfonlichkeit die Berantwortung für diesen Schritt tragen zu laffen. Da uns die Bebens-

<sup>1) \$. 3. 41, 385.</sup> 

geidichte bes G. gut befannt ift, fo muffen wir ber Unficht beipflichten, baft er burchaus fein "unreifer Bifionar" gewesen ift, und auch ber bon ihm bem Direttorium vorgelegte Plan fann uns nicht berechtigen, ibn mit einem folden Ramen zu belegen. Was will er erreichen? Die Bitdung einer polnifchen Legion bei ber Rheinarmee, ebenfo wie eine folde bereits in Italien war. Dies ift jedenfalls politisch vom polntiden Standpuntte ein gang bernfinftiger Gebante gemejen. Die in der polnifden Legion in Italien bienenden Bolen wollten auf Diefem Bege in ihr Baterland gelangen und Dasfelbe bon ber Frembberricaft befreien; nun war G. ber Anficht, bag bie Rheinarmee vielleicht schneller an die polnische Grenze fommen murbe, und wollte dather auch hier eine polnische Legion sehen. Bu diesem Zwecke hat er bas Apperçu sur la Russie abgefaßt, um ju zeigen, welche Gefahr Europa von Rufland ber drobe. Wenn nun Wonczynski in feiner Musfage behauptet, G. berufe fich in feinem Briefe an Dabromsti auf feine Buftimmung, nur um fich leichter Butritt gu verschaffen, fo ift auch bies nur eine Ausflucht, benn G. war bereits damals in polyniden Kreifen eine jedenfalls mehr als Wonczynsti befannte Berjönlichteit.

Michael Sofolnidi ift am 28. September 1760 in ber Bojwodich aft Boien geboren. Er ftammte aus einem angefehenen und bem Ettelten ablichen Geschlecht. In ber Warschauer Rabettenschule borge bilbet, ift er 1780 in die Ingenieurschule eingetreten, avancirte 1 87 jum Sauptmann und ging nach Wilna, um dort militarifche Espographie vorzutragen. Auf Staatstoften in's Austand geschickt, be Teifte er Deutschland, Frankreich und Italien, um fich weiter in bem In ilitarifden Fache auszubilben. In fein Baterland gurudgefelet, Dadie er ben Feldzug von 1792 als Oberftlieutenant mit. Während Des Aufftandes Rosciusgto's ftiftete er auf eigene Roften ein Schuten-Cegiment und zeichnete fich vor allem in ben Gefechten bei Radgynin und Ramionta aus. Spater bon den Ruffen gefangen genommen, Deitte er in Betersburg bie Gefangenichaft mit Sanat Botodi und Dem befannten Brafibenten von Barichan Ignat Batrzewsfi. Ende 1 796 freigelaffen, begab er fich nach Baris, um fich bier theils ben Biffenschaften zu widmen, theils an ben politischen Agitationen ber Dolnifden Emigranten Theil zu nehmen. In diefe Beit eben fallt die 216= Taffung bes Apperçu sur la Russie. Seine Bemühungen, bei ber Rhein-Ormee eine polnifche Legion zu bilben, führten zum Riele. Diefelbe wurde Reftiftet und unter Befehl des Generals Aniagiewicz der Armee

Moreau's einverleibt. Unter ihm biente auch S. Die an biefe Legion gefnupften Soffnungen ber Bolen bat aber Franfreich grundlich vereitelt. In dem Frieden von Luneville bat fie Rapoleon vollflandig aufgegeben : Taufende maren bereits gefallen, ber Reft murbe im Jahre 1802 gezwungen, fich hach St. Domingo einzuschiffen, woher nur einige wenige gurudgefehrt find. S. felbit blieb in Frantreich Bahrend bes Feldzuges von 1806 befehligt er bei Danzig, Die iconften Lorbeeren bat er fich im Jahre 1809 in bem Feldauge gegen Defterreich in bem Bergogthum Barichau errungen, wofelbit er fich bor allen anderen polnischen Befehlsbabern ausgezeichnet. Im Jahre 1810 jum Divisionegeneral ernannt, wurde er von Napoleon nach Baris berufen und jum Mitglied ber Academie des sciences de l'institut ermablt. Auch die fpateren Feldguge Napoleon's machte er mit, fo 1812 und 13 als Befehlshaber einer Ravalleriedivifion. 3m Jahre 1814 bei ben Rampfen bor Baris ftand er vor St. Chaumont an der Spipe ber Eleven ber polytednifden Schule. Rach ber Abs banfung Rapoleon's bat er bie Leiche bes bei Leipzig gefallenen Rarften 3. Boniatoweff nach Barichan gebracht und trat fodann als General in die neugebildete Armee des Konigreichs Bolen ein. Ein Rufall machte feinem Leben ein Enbe am 23. September 1816 gu Barichau bei einer Barabe auf bem fachftichen Blat. Gin wildgeworbenes Manenpferd fturste mit folder Gewalt auf ihn ein, bag er einige Stunden barauf gestorben ift. S. bat mehrere Schriften in frangblider Eprache über vericiebene Sacher bes Geniemefens veröffentlicht und eine bifterifche Arbeit in polnischer Sprache. Duellen für feinen Lebenstauf: Hortensius de St.-Albin, Mémoires de J. Salkowski. Paris 1832. - K. Wl. Wójcicki, cmentarz powazkowski. III. - Encyklopedya powszechna. XXIII, sub voce: Sokoluieki.) X. Liske.

### Nochmale bie fachfifche Bolitit im Jahre 1806.

In meiner Besprechung der deutschen Geschichte H. v. Treitschte's (H. 3. 42, 337) hatte ich Einspruch erhoben gegen die in genanntem Buch S. 240) vorgetragene Ansicht über die Haltung Sachsens im Jahre 1806, Treitschfe hat darauf in einer Replik (H. 3. a. a. D. S. 566) meine Auffassung als "unhaltbar" verworfen.

T. hatte an ber von mir beanstandeten Stelle ausgeführt, daß ber Aurfurst von Sachsen "sobald das Kriegswetter heraufzog" ein Doppelspiel zwischen Preußen und Frankreich versucht und "um sich

für alle Fälle sicherzustellen" ben plötzlichen Einmarsch der preußischen Truppen erbeten hätte, um Napoleon gegenüber als unfreiwilliger Bundesgenosse Breukens zu erscheinen.

Die Preußen sind am 12. September in Sachsen eingerückt. Der Sinn der Stelle kann daher nur sein, daß bereits vor diesem Zeits punkt jene zweideutige Schauselpolitik betrieben worden sei. Das hatte ich geleugnet mit der Behauptung, daß die sächsische Politik, obwolschwach und dünkelhaft, doch dis zur Katastrophe bei Jena nicht verstätherisch gewesen wäre. Dagegen hat nun T. in jener Replik sich berusen auf die in der Biographie Marcolini's durch den Freiherrn

D'Burn niebergelegten Angaben.

3ch will hier die Frage nicht untersuchen, ob in der That diese Schrift aus meiftentheils unbenutten Quellen" gufammengestellt ift und ob wirflich unter diefen Marcolini's Papiere, die, foviel ich fche, nirgends genannt werben, eine Rolle gespielt haben. Ich will nur geigen, baf es ein Miggriff war, wenn T. auf die aus diefem Buch geichopften Rotigen feine bon mir beftrittene Unficht gebaut bat. T. beruft fich zuvörberft darauf, daß D'Byrn als warmer Berehrer bes Rurifirften fiberall Glauben verdiene, wo er etwas zu Ungunften bes Dresbener Sofs ausjage. Aber barf benn außer Acht bleiben, baß D'Byrn ben Grafen Marcolini, feinen Belben, nicht minder verehrt und bag er gerade in der Frage: "Die Preugen, hie Frankreich" eine entgegengejette Saltung beiber Manner mabrend jener gangen Reitfpanne tonftatirt? Marcolini gehört gu ben "Benigen", welche damals in Sachjen bie bon Franfreich vorgespiegelte Reutralität wünschten (S. 108), er hatte "wiederholt" in diefem Sinne feinen turfürftlichen Freund bearbeitet und fich, als das miglang ("bereits ftanben Breugen und Sachsen vereint in Thuringen"), gurudgegogen (S. 109). Ratürlich, benn ber Rurfürst hielt, wie D'Burn an anderer Stelle (S. 52) fagt, "bis nach ber Schlacht bei Jena tren gu Breugen". Aber wie ftimmen bagu jene "noch por bem Gintreffen ber Madrichten aus Jena" feitens bes fachfijden Sofs an Rapoleon gerichteten Erflärungen, auf die T. in feiner Replif alles Gewicht legt? Bunachft ftelle ich feft, bag biefelben (nach bem Bufammenhang) von D'Byrn auf ben 17. Ottober gefett werben, alfo feinenfalls ber in ber "beutschen Geschichte" bargelegten Meinung jur Stube bienen tonnen. Dann nimmt fich meines Erachtens boch auch bie Cache im Bufammenhang anders aus. D'Bnrn berichtet (S. 108). bag, nach fruberen Schritten Frantreiche, "Unfang Ottober 1806.

als bereits bas fachfische Beer mit ben Breugen vereint in Thuringen ftand," burch ben Minifter bes Fürften Brimas Unerbietungen freundlicher Behandlung bem Rurfürften gemacht wurden, ben Napoleon bloß als gezwungenen Gegner betrachten werbe, vorausgesett bag er nicht aus feinem Lande fliebe. D'Burn berichtet nun bestimmt, daß der Kurfürst damals, trop Marcolini's Andrängen, bei seinem Breugen gegebenen Worte blieb und nicht guließ, daß jene Anerbietungen beantwortet wurden. An fpaterer Stelle (S. 112) erfahren wir auch, daß bis ju ber am 17. Oftober erhaltenen Runde bon ber Schlacht bei Jena alle Borbereitungen zur Flucht bes Rurfürften "in ber Richtung nach Schlefien" getroffen, ja gum Theil bereits in ber Musführung begriffen waren. Letteres bient boch wol zur richtigen Auffassung der unmittelbar bor bem Eintreffen der Jenaer Unbeilsbotichaft erlaffenen Antworten bes Rurfürften auf bie ungefähr zwei Bochen früher erhaltenen Anerbietungen, beren Beantwortung ber Rurfürft bisher nicht zugelaffen hatte. Beangftigt von wechselnben Berüchten, unterrichtet von der Difftimmung feiner Armee über bie preußische Kriegsleitung, gedrängt boch wol von feiner Umgebung, ließ fich Friedrich August herbei, in einem Schreiben an Napoleon in einer Paraphrafe jener Anerbietungen fein Berhalten mit den Umftanden zu entschuldigen und dem Minister des Fürften Brimas durch Marcolini ben Dant für die wolwollenden Gefinnungen des Raifers aussprechen gu laffen (S. 111, f. T.'s Replit S. 567). Das war ber erfte Schritt auf einer schiefen Ebene; aber gerabe, weil er nachweisbar ber erfte war, muß ich es, nach wie vor, als thatfachlich unrichtig bezeichnen, wenn daraus auf ein früheres verrätherisches Berhalten geichloffen werden foll.

Hinsichtlich der zweiten Differenz, nämlich der Zusammensetzung der sächsischen Armee in der Rheinbundszeit, habe ich T., wie meine Anführung aus dem Brief Karl August's zeigt, früher mitwerstanden. Ich hatte unter "angeworbene Truppen" im Gegensatzur Konstription an Ausländer gedacht.

Zum Schluß noch die Erklärung, daß ich allerdings auf D'Byrn's Schrift erst durch T.'s hinweis aufmerksam geworden bin. Nichts hatte mir Beranlassung gegeben, derselben für die behandelte Frage Wichtigkeit beizumeksen. Auch aus der von T. erwähnten Recension Arnold Schäfer's in diesen Blättern (H. Z. 39, 151) hätte ich nur erfahren, daß nach der Schlacht bei Jena Marcolini die französische Allianz vertrat und daß ihm die engen Beziehungen, welche dis zur

Schlacht bei Jena zwischen Prenßen und Sachsen bestanden, nicht zusagten. Sollte nicht meine Unbefanntschaft mit dieser Schrift, welche in einem kleinen, bereits wieder eingegangenen Berlage erschienen, mir nie vor die Augen gekommen war, ein Beweis sein für die Berechtigung des S. 331 meiner Recension geäußerten Bunsches, das "Handwertszeug der Forschung" nicht zu verbergen, wenigstens dann nicht, wenn von einer anerkannten Autorität (und das war Flathe in diesem Fall) abgewichen wird?

H. Ulmann.

Meinerfeits tann ich ben obigen Bemerkungen nur hinzufügen:

 baß der fächfische Gefandte "sobald das Kriegswetter heraufzog" nicht aus Paris abberusen wurde, sondern in der Hauptstadt des Feindes verblieb;

2) daß Napoleon in allen seinen Manisesten und Depeschen sich bemühte, den Kurfürsten von Sachsen als den gezwungenen Berbündeten Preußens darzustellen, der Kurfürst aber, noch bevor ihm die Nachrichten aus Jena zusamen, auf diese französische Ersindung ausderücklich einging.

H. v. Treitschke.

#### Bwanzigfte Blenarversammlung ber Siftorifden Rommiffion bei ber fgl. baierifden Afabemie ber Biffenfchaften.

(Bericht bes Gefretariats.)

Dunchen, im Ottober 1879.

In den Tagen vom 2. bis 4. Oftober hielt die Historische Kommission ihre diessahrigen Plenarversammlung. An den Situngen betheiligten sich von den answärtigen Mitgliedern der Kräsident der k. k. Alademie der Bissenschaften zu Wien und Direktor des geheimen Haus. Hof- und Staatsarchivs Hofeten klitter d. Arneth, der Geh. Regierungsrath Bait aus Berlin, der Klosterprops Frhr. d. Lilienerden aus Schleswig, die Professoren Diemmser aus Halle, degel aus Erlangen, Wattendach aus Berlin, Wegele aus Würzdurg und Weizsider aus Göttingen; von den einheimischen Mitgliedern nahmen Antheil der Vorstand der fal. Alademie der Wissenschaft d. Wisserdischen der Hofetschaft d. Vorstand der fal. Alademie der Wissenschaft d. Villeger, der dieseknach v. Villeger, der dieseknach und Staatsarchivar Prof. Roud in ger und der Geheimrath Kros. d. Gießebrecht, der in Abwesenheit des Korstandes Geh. Regierungsrathes d. Nante als ständiger Sekretär der Kommission die Verhandlungen leitete.

Bie ber Geschäftsbericht über bas verfloffene Jahr ergab, find alle Arbeiten ber Kommiffion in ununterbrochenem Fortgang gewesen. Seit ber vorjährigen

Blenarversammlung find erichienen:

1) Die Chronifen ber beutichen Stabte bom 14. bis in's 16. Jahrhundert.

Bo XV. Die Chronifen ber bairifchen Stabte.

2) Jahrbuder ber beutschen Geschichte. - Lothar von Supplinburg. Bon Bilbelm Bernhardi.

3) Jahrblider des Deutschen Reiches unter Konrad II. Bon Sarry Brefilan.

4) Forichungen gur beutschen Geschichte. Bb. XIX.

5) Allgemeine deutsche Biographie. Lieferung XXXVII-XLVL

Ueberdies find mehrere andere Werte weit im Drude vorgeschritten, so dah sie alsbald dem Publifum übergeben werden fonnen. Gine außerordentliche Förderung erwächst allen Arbeiten der Kommission aus der überaus bereitwilligen Unterstützung durch die Borstände der Archive und Bibliothefen, sur

welche man fich ju immer neuem Dante verpflichtet fühlt.

Das große Unternehmen: "Geschichte der Wissenschaften in Deutschland. Renere Zeit" geht bekanntlich seiner Bollendung entgegen. Boraussichtlich werden zwei oder drei Bände im nächsten Jahre gedruckt werden und die wenigen dann noch ausstehenden Bände in huzen Zwischenräumen solgen. Nur die Geschichte der Kriegswissenschaften, sin die es dieher nach dem Tode des Generals Frhrn. v. Troschte teinen geeigneten Bearbeiter zu gewinnen gelang, wird erst später ericheinen können; man hosst, daß Berhandlungen, die demnächst angeknüpft werden sollen, um die Lücke zu süllen, glücklichen Ersolg haben werden. Ihre Ergänzung dieses Unternehmens sollen mehrere Werte über die wissenschaftlichen Aufände Deutschlands im Wittelalter dienem. Zunächst schie wissenschaftlichen Aufände Deutschlands im Wittelalter dienem. Junächst schie eine Geschichte des deutschen Unterrichtswesens dies zur Mitte des Aufschunderts Bedürsniß und wurde zum Gegenstand einer Preisaufgabe gemacht. Die Kommission hat nach ersolgter allerhöchster Genehmigung bereits im April das Preisaussichreiben ersassen, und es wird allem Anscheine nach

eine lebhafte Bewerbung um den Breis ftattfinden.

Bon der durch Prof. C. Segel berausgegebenen Sammlung der beutichen Stadtdroniten ift ber 15. Band ichon im Spatherbft vorigen Jahres ericbienen; er enthält die Chronifen der bairijchen Stadte mit dem bon Dr. Albr. Bagnet in Erlangen bearbeiteten Gloffar und einem vom Kreisarchibar Dr. Aug. Schäffler in Burgburg angefertigten Register. Der 16 Band ift im Drud nabegu vollendet; er bildet den 2. Band ber Braunichweiger Chroniten in ber Bearbeitung des Stadtarchivars Sanfelmann. Gur das tommende Jahr ift der Drud der Mainzer Chronik aus dem 15 Jahrhundert beabsichtigt: Dieje Chronit wird vom Berausgeber jelbit in Berbindung mit Dr. Rob. Bobl. mann in Erlangen und unter philologifder Beibulfe von Dr. Albr. Bagner bearbeitet. Die langit berbeigene, ichon bon bem berftorbenen Lappenberg eingeleitete neue Ausgabe ber Lübeder Chronifen war von Brof. 23. Dantels in Lübed übernommen und feit Jahren vorbereitet worben. Leider wurde diefer verdiente Weichichtsforscher am 8. Juni b. 3. durch ben Tob abgernien, ebe er noch den 1. Band für den Drud vollendet hatte. Dr. R. Roppmann, dem man bereits die treffliche Edition der Sanje-Recesse verdanft, bat jest Die Bollendung des 1. Bandes der Lübeder Chronifen mit Benugung der von Mantels binterlaffenen Borarbeiten übernommen.

Die Arbeiten für das von Prof. J. Beizjäder geleitete Unternehmen der deutschen Reichstagsatten haben sich im verstossenen Jahre besonders auf die Berioden König Ruprecht's und Kaiser Sigmund's concentrit. Für die erstere handelt es sich noch um die letzte Ergänzung des archivalischen Stosse, doch sind die meisten Archive bereits benutzt. Sine längere Reise von Dr. E Bernheim nach Straßburg hat erwünschte Ausbeute gegeben; in London hat Dr. F. Liebermann Nachsprichungen versprochen. Die Hauptarbeiten sür diese Abtheilung sind in Göttingen unter Leitung des Herausgebers durch diese Abtheilung sind in Göttingen unter Leitung des Herausgebers durch diese gestödert worden; zur Zeit sind die beiden lesteren mit Nachsorichungen in Wien beschäftigt Bas die Periode Sigmund's betrifft, so ist sür der Bollendung des 2. Bandes derselben, Bd. VIII der ganzen Sammlung, Oberbibliothesar Prof. Kerler in Würzburg, unterstützt dom Areisarchivar Schäffler,

unabläsig bemüht geweien. Für diesen Band waren noch aus einer Reihe beutscher Archive ergänzende Stüde beizubringen, und diese Ausgabe ist zum meitaus größten Theile gelöst worden. Oberbibliothelar Kerler hat persönlich die Archive von Basel, Freiburg i. Br., Kolmar, Mühlhausen i. E. und Strasburg besucht; auch jonst haben sich unerwartete Funde ergeben. So sind die Sammlungen für diesen Band sast vollendet, und es steht der Schlußredaktion nichts mehr im Wege. Wan hosst im nächsten Jahre ein oder zwei Bände der Reichstagsaften der Druderei übergeben zu können.

Die Sammlung der Hanse-Meceife ist auch im verstoffenen Jahre von De. K. Koppmann wesentlich gesördert worden. Der Druck des 5. Bandes ist weit vorgeschritten und wird voranssichtlich im nächsten Frühjahr vollendet

merden.

Bon den Jahrbüchern des Deutschen Reiches sind vor turzem zwei neue Bande veröffentlicht worden; an mehreren andern wird eifzig gearbeitet. Zunächst hofft man den 2., abschließenden Band der Jahrbücher Kaiser Heinrich's III. in der Bearbeitung von Prof. Ernst Steindorff in Göttingen zu veröffentlichen. Die Bearbeitung der Jahrbücher Heinrich's IV. und Deinrich's V. hat Prof. G. Meyer v. Knonau in Zürich übernommen.

Für das sehr umfassende Unternehmen der Wittelsbach'schen Korrespondenz send die Arbeiten nach verschiedenen Richtungen mit dem besten Erfolge fortgeführt worden. Die für die europäische Politik am Ende des 16. Jahrhunderts is wichtige Korrespondenz des Pfalzgrasen Johann Kasimir ist durch Dr. Friedr. Wezold so is der Drud derselben demmächst der minder in die die Korrespondenz wird die ältere pfälzische Abtheilung zum Abschluß kommen. Für die unter Leitung des Geheimraths d. Löher stehende ältere bairische Abtheilung ist Dr. Aug. v. Druffel in gewohnter Beise thätig gewesen. Der 2. Band der von ihm bearbeiteten "Briefe und Aften zur Geschichte des 16. Jahrhunderts" ist weit im Drucke vorgeschritten und wird voranssichtlich im Ansange des nächsten Jahres sertig werden. Obwoldie größeren Ultenziüste für die 2. Abtheilung des 3. Bandes reservir sind, ist das wichtige Vaterial sitt das Jahr 1552 doch so groß, daß es allein den 2. Band des Bertes sittlen wird und ein 4. Band nötzig erscheint, um die Briefe und Alten sür die Jahre 1558—1555 zum Abdrud zu beingen. Die Arbeiten sür die jüngere psälzische und bairische Abtheilung, geleitet von Pros. Cornelius, waren besonders darauf gerichtet, die im 4. Bande begonnene Darlegung der bairischen Politik in den Jahren 1591—1607 zu Ende zu sühren. Dr. Feltr Stieve, der sich zur Zeit in den Wiener Archiven besonders mit der Benuhung der venetianischen Depeichen beschäftigt, ist unausgescht in dieser Richtung thätig gewesen.

Die Bettichrift "Forschungen zur deutschen Geschichte", welche sich einer immer wachsenden Theilnahme erfreut, ift in der bergebrachten Beise unter Redaltion des Geh. Regierungsraths Bait, der Projessoren Begele und Dummler sortgeführt worden und wird ferner so fortgeführt werden.

Auch die Allgemeine deutsche Biographie hat unter der Redattion des Fihrn. v. Lilfeneron und des Prof. Begele ihren regelmäßigen Fortgang gehabt. Begen verspäteter Einlieserung einiger unentbehrlicher Artifel trat eine kurze Unterdrechung in der Ausgabe einiger Lieserungen ein, doch ist bereits Abhülfe geschaft und zugleich Fürforge getrossen, daß ähnliche Störungen in der Folge nicht wieder begegnen. Es sind im Lause des letzen Jahres die in Aussicht genommenen Lieserungen vollitändig erschienen, so daß nicht nur Bd. VIII und IX vollendet ist, sondern auch schon ein Theil des 10. Bandes vorliegt. Für alle, die an der vaterländischen Geschichte und an dem Leben unserer Borsabren Interesse nehmen, erweist sich das Bert als eine Quelle der mannigsfaltigsten Belehrung und als unentbehrliches Hülfsbuch.

Seit zwei Decennien arbeitet die Historische Kommission mit ungeminderter Kraft und stets neuer Freude an den großen, weitumsassenden Aufgaben, welche ihr die Könige Baierns im hochherzigiten Interesse sie vaterländische Geschichte gestellt und ihr dazu die ersorderlichen Geldwittel mit unvergleichlicher Liberalität zu Gedot gestellt haben. Nicht ohne Besteidigung blicht die Kommission auf das Erreichte zurück, aber sie verbirgt sich auch nicht, wie viel noch zu thun bleibt, und daß die Entwicklung der Wissenschaft sieds neue Forderungen siellt, denen sie nach Krästen gerecht zu werden bemüht sein muß.

## Bericht über die Fortfegung der Beeren - Ufert'ichen Staatengeschichte.

Dunden, im Ottober 1879.

Am 29. September jand hierjelbst eine Versammlung von Mitarbeitern an der im Verlage von F. A. Perthes in Gotha erscheinenden Geschichte der europäischen Staaten statt. Die Verhandlungen zeigten, daß das große Unternehmen nach allen Seiten der Bollendung entgegengeht. Die Geschichte Griechenlands von Prof. G. Hertheberg ist mit dem jüngst ansgegebenen Registerdand zum Abschluß gediehen. Bon der Reuesten Geschichte Frankreichs, bearbeitet von Prof. K. Hilebrand in Florenz, ist soeden der Z. Band (die 1848) erschienen, und die noch ausstehenden Bände des Bertes werden in kurzen Zwischenkunen nachfolgen. Bon der Neubearbeitung der niederländischen Geschichte durch Prof. Th. Benzelburger liegt der 1. Band vor, und der Z. ist weit in der Bearbeitung vorgeschritten. Der unlängst verössentlichte 1. Band der Geschichte Baierns, vom Archivrath S. Riezler bearbeitet, wird voraussischtlich schon im nächsten Jahre eine Fortsetzung erhalten. Sehr erfreulich ist, daß die so lange unterbrochene Geschichte Spaniens dem mächst wesentlich gesörbert werden wird; noch in diesem Jahre wird ein neuer Band, den man Prof. Fr. Schürmacher verdankt, der Peresse übergeben werden. Bon der Geschichte des Kirchenstaates, bearbeitet von Dr. A. Brosch in Benedig, ist der 1. Band bereits im Drud. Wit der Geschichte Benedigs ist Prof. G. Tho mas unausgesept beschäftigt. Den I. Band der Geschichte Bürtembergs hat Archivrath P. Stälin nahezu vollendet. Auch sür die Fortsehungen der Geschichten Preußens, Rußlands, Bolend, Schwedens und Dänemarks werden die Arbeiten regelmäßig sortgesibrt.

Befanntlich ist eine neue Bearbeitung der deutschen Geschichte in der Weise unternommen worden, daß größere Perioden von verschiedenen Gelehrten, welche bereits durch langjährige Studien mit ihren Ausgaben vertraut sind, behandelt werden. Die Verhandlungen der Versammlung bezogen sich besonders auf die gleichartige Durchsührung und möglichste Beschleunigung diese vaterländischen Berfes, mit welchem man einem allgemein gesühlten Bedürsniß entgegenzutommen hosst. Man erwartet dasselbe die 1882 vollenden zu können; die erste Publikation wird voraussichtlich schon im nächsten Jahre ersolgen. Eine Reubearbeitung auch der österreichischen Geschichte wurde seit längerer Zeit gewünschi, und die Berhältnisse haben jett diesem Bunsche zu entsprechen ermöglicht. Aros. A. duber in Innsbruck hat es übernommen, die Geschichte des österreichischen Kaiserstaates in 6 Bänden von mäßigem Umsang zu behandeln. Daneben ist eine besondere Bearbeitung der Geschichte der Kronländer Ungarn

und Böhmen für fpatere Beit in Musficht genommen.

#### VI.

# Aritifde Bemertungen über die altere griechifde Gefchichte und ihre Ueberlieferung.

Bon

#### Benediktus Diefe.

Georg Bufolt, die Lakedaimonier und ihre Bundesgenoffen. I. Bis zur Begründung der athenischen Seehegemonie. Leipzig, Teubner. 1878.

Der Inhalt des hier verzeichneten Buches ift viel umfaffenber, als ber Titel errathen läßt. Denn mahrend wir erwarten, bon bem Berhaltniß ber Lacebamonier zu ihren Bundesgenoffen ju horen, erfahren wir in biefem erften Banbe noch nichts bavon. fondern wir erhalten eine Darftellung ber älteren Geschichte fast fammtlicher Staaten bes Beloponnes: auch Argos, bas nie gum lacedamonischen Bunde gehört hat, ift barin einbegriffen und allein Achaja nicht berücksichtigt worden. Selbit über ben Beloponnes hinaus geht biefe Darftellung, und es fehlt wenig an einer vollständigen griechischen Beschichte bis zum Ende ber Berferfriege. Durch biefen Umfang fteigern fich die Unfpruche, bie wir an bas Buch zu ftellen haben; benn eine jo umfangreiche Darftellung ift als wiffenschaftliches Wert nur bann berechtigt, wenn fie uns einen erheblichen Fortschritt bringt und jei es burch neues Material, fei es burch erfolgreiche Unterjuchung unfere Renntniß bereichert ober reinigt. Allein biefer berechtigten Anforderung genügt Bufolt's neues Buch in feiner Beife. Die ichon fo oft behandelten Theile ber alteren Geichichte find in der üblichen Beise nochmals behandelt, und Bufolt Biftoriide Beitidrift D. F. Bb. VII. 25

fügt ben Rombinationen, burch die man ichon fo oft und fo perichieben die großen Luden unferes hiftorischen Biffens gu überbrüden versucht hat, einige neue bingu. Damit bat er uns jeboch feinen sonderlichen Dienst geleiftet; benn Ronjefturen haben wir übergenug. Gewiß ift es ein unabweisbares Bedürfniß für ieben, der eine Darftellung ber alteren Beschichte geben will, die Heberlieferung durch Rombinationen zu ergangen: aber vorher muß die Ueberlieferung, die der Grund der weiter bauenden Divination ift. forgfältig geprüft werben. Gerade barin laffen die meisten neueren Arbeiten auf biefem Gebiete febr viel zu wünschen übrig, und eine neue Darftellung fann fich bier ein erhebliches Berbienft erwerben. Es bedarf bagu einer umfaffenben und felbständigen Bearbeitung bes porliegenden Quellenmaterials, ju beffen Sichtung faum noch ber Anfang gemacht ift. Bufolt hat jedoch barauf verzichtet, und Diefer Mangel ift enticheibend fur ben Werth feines Buches. Micht eine fritische Bearbeitung ber Quellen, sondern bie neueren Darftellingen ber alteren griechischen Geschichte liegen in Wahrheit feiner Ergablung wie feinen Erörterungen gu Grunde.

Geit ben Bemerfungen Diebuhr's in ben Borlefungen über alte Beschichte hat die Kritif der älteren griechischen Beschichte, wenn man von den Berten D. Müller's und Grote's abfieht, verhaltnifimafig geringe Fortschritte gemacht. Bahrend Die romifche Beichichte bas Blüd hatte, bag bas von Riebuhr begonnene Werf burch neuere Foricher, befonders Mommien und Riffen, weiter geführt und vollendet ward - indem die Unficherheit der lleberlieferung über die ältere Zeit nicht nur als eine allgemein gültige Thatsache gefühlt und angebeutet, sondern auch ihre eingelnen Stufen in ber Entwicklung ber Literatur nachgewiesen, burch die literarische Kritif ber sachlichen die Sicherheit gegeben und fo der Efletticismus, wie ihn noch Schwegler treiben mußte, eingebämmt wurde -, nimmt man in ber griechischen Geschichte vielfach noch jest die Nachrichten, woher fie auch tommen mogen. wenn fie nur aus dem Alterthume ftammen : als ware bas, mas und bas Alterthum über feine Borgeit überliefert bat, eine eingige gleichmäßige Maffe; und wenn man bann Kritif übt, übt man fie nach unficheren und wandelbaren Grundfagen. Sicherlich ift ber Grund Diefer Afrifie Die Schwierigfeit, Die altere griechische Ueberlieferung zu fichten, bie viel größer ift als in ber römischen Beidichte. Denn hier haben wir es nur mit ben Unnalen Giner Stadtgemeinde ju thun; bei ben Griechen find die letten Quellen ber lleberlieferung nicht minder mannigfaltig, wie die Gemeinden und Landichaften, Die in die Geschichte eintraten. Bei ben Romern haben wir ben Bortheil, Die altere Geschichte in gusammenbangenben Annalen zu befigen : bei ben Griechen ift bas nicht ber Fall. Bei ben Romern beginnt die Entwicklung ber biftorischen Literatur mit ber Aufzeichnung ber alteren Geschichte, Die fogleich mit ber geitgenöffischen vereinigt wird; in Griechenland tritt die altere Beichichte im Busammenhange erft bann in bie Literatur, nachbem die zeitgenöffische bereits ihre Triumphe gefeiert hatte und ihre Form nun auch jener, ber alteren, aufbrangte trot ihres fo ungleich ärmeren Inhaltes. Endlich entwickelt fich die römische Umaliftit gewiffermaßen gerablinig; fie ift wie ein Stamm, ber jum Baume machit: Die hiftorische Literatur ber Griechen ift eben fo verschieden in ihren letten Burgeln wie in ihrer Entwidlung und Bergweigung; fie theilt die Reigungen und Schidfale ber griechischen Literatur überhaupt.

Die Schwierigfeit diefer Aufgabe fann jeboch ben Siftorifer nicht von ber Berpflichtung entbinden, mit ben vorhandenen Mitteln eine Löfung zu versuchen. Bufolt hat fich biefe Nothwendigfeit nicht vorgestellt: er spricht zu Anfang furg von der Unficherheit ber leberlieferung; aber wer hatte barüber nicht ichon geflagt? Un ihren Früchten follt ihr fie erfennen, beift es; ber Inhalt bes Buches beweift nun, bag es um bie Quellentritif bei ihm übel bestellt ift. Davon follen bier einige Beispiele gegeben werben, wobei ich es im gangen vermeibe, auf Einzelbeiten einzugeben, obwol es in biefem mit großer Flüchtigfeit gearbeiten Buche an Stoff bagu nicht fehlen wurde. Es fommt mir mehr barauf an, die hiftorische Methode bes Berfaffers ju charafterifiren; da dieje Methobe nicht nur von Bufolt, fonbern auch von manchen andern befolgt wird, jo icheint sich eine fritische Beleuchtung berjelben in Diefer Beitschrift gu rechtfertigen.

Die Geschichte des Beloponnes beginnt mit einer Beit, die hinter ber borischen Banderung liegt; es besteht bamals bas Bewuftfein, daß ber vorhandene Buftand burch bas Gindringen frember Stämme berbeigeführt ift: was por biefem liegt, ift bie Sagengeschichte, beren Rern ber trojanische Rrieg, feine Ginleitung und feine Folgen bilben. Es ift bas ber Inhalt ber epifchen Poefie, wie er fich in einer langen und itetigen Entwicklung burch Jahrhunderte gebildet hat. Welchen hiftorischen Werth Diefe Sagengeschichte habe, ift eine wichtige Frage, beren Beant wortung jedoch noch nicht recht gelungen ift. Grote allein hat fich entschloffen, fie fast gang über Bord zu werfen; doch ift noch mancherlei bei ihm hängen geblieben. Die Späteren verfahren vielfach anders: man verwirft von ihr eigentlich nur das Wunderbare, bas Detail; bas Bange bleibt fteben; bas Bilb ichlagt man heraus, ben Rahmen läßt man hangen, obgleich es felbitverständlich scheint, daß der Rahmen erft gemacht ift, als das Bild fertig war. Man betrachtet Die Sagengeschichte nicht viel anders, wie die Alten es thaten: als ware fie eines Alters und aleichzeitig in fester Form entstanden, mabrend eine Betrachtung ihrer Quellen lehrt, daß auch fie ihre Beichichte hat und fich aus fich beraus entwidelte.

So spricht man z. B. von einem Reiche der Pelopiden in Wyfene und von einem Staate der Dardaner in Borderasien; es sind das die Reiche des Priamus und Agamemnon, wie sie uns die homerischen Gedichte nach ihrem Abschlüß z. B. im Schiffstatalog darstellen. Mit den Farben Homer's wird dann auch der Zustand und die Civilisation jenes Pelopidenreiches beschrieben, dem der Peloponnes seinen Namen verdankt und das durch weniger gesittete Eroberer beseitigt ward. Man bedenkt dabei jedoch zu wenig, daß das, was so als Urgeschichte des Peloponnes gegeben wird, in Wahrheit die poetische Einleitung zur Isias und zum trojanischen Kriege ist, daß Utrens und Belops die Borsahren Agamemnon's, des Königs der Achäer vor Troja, sind und daß man auch hier, wie so oft in der Poesie, das Recht hat zu fragen, ob nicht der Sohn in Wahrheit älter ist als der Bater und dieser erst seinem Sohne die Existenz vers

dankt. Die Dichter haben das Bedürfniß, die Dichtung zu ergänzen und zwar nach oben hinauf wie nach unten herab.

In der Beit, wo bei den Griechen bestimmteres historisches Biffen und Bewuftfein und zugleich die Reflerion und Spetulation beginnt, war das Werf der epischen Boefie, Die Sagengeschichte, bereits im wesentlichen vollendet; man nahm es und sette es als ein einheitliches, uriprünglich zusammenhängendes Gange in die Borgeit gurud. Da nun das Bewußtsein herrichte, daß die gegenwärtigen Berhältniffe erft burch Banderungen, insonderheit Die borische, entstanden seien, so ergab sich mit völliger Bewißheit, das alles dasjenige, was homerisch und episch war, vordorisch sei und daß die Dorier dieses vorgefunden, gerftort und ben neuen Buftand bergeftellt hatten. Die Ergablung von ber borifchen Banderung felbit ift dann beftimmt, Die Brude von ber hiftorischen Gegenwart zur Mythenzeit hinüberzuschlagen, und gehört daber mit zur Sagengeschichte'). Auch Die alteste Ethnographie ift auf diesem Grunde erbaut; fo find 3. B. die Achaer als vordorifche Bevölkerung eines großen Theiles des Beloponnes gebacht, weil bei Somer die Untergebenen Agamemnon's vor Troja Achaer genannt werden. Wer das annimmt, was ziemlich allgemein und auch von Bujolt geschicht, darf auch die Borausfegung nicht verschmäben, auf ber dieje ethnographische Borftellung ruht: das ift der trojanische Krieg als Feldzug aller ober ber meiften Bellenen unter Agamemnon, beffen Quelle wiederum die homerischen Gebichte find. Run aber ftimmt barin boch bie neuere Forschung im Gegensat zur antiten Unschauung fo giemlich überein, daß diese Gedichte und somit auch ihr Inhalt weder von Ginem Dichter herrühren, noch aus Giner Beit ftammen, fondern daß Generationen an ihrer Bollendung gearbeitet haben. Dieje Quelle ift aljo feineswegs eine einheitliche. Tropbem fieht

<sup>1)</sup> Wie diese Einwanderung sich vollzog, entzieht sich jeder Kenntniß und somit auch der Forschung. Die bekannte Hypothese Grote's, die Busolt (S. 34) ausgenommen hat, ist in keiner Weise stichhaltig. Sie beruht zwar in ihrem einen Theile auf einer Angabe des Thukudides (4, 42); allein in Sachen der alkesten Geschichte ist auch dieser kein Zeuge, sondern giebt hier nur eine Trabition wieder, die wahrscheinlich eine Bermuthung ist.

man noch jest in den hier dargestellten Verhältnissen das Abbild vordorischer Zustände und glaubt der Dichtung auf's Wort, daß es im Peloponnes vor den Doriern große Reiche, eine ausgedehnte achäische Bevölkerung und was sonst noch gegeben habe, ohne auf die Entstehung und den Charakter der Gedichte, von denen doch ihre historische Werthschähung abhängig ist, Rücksicht zu nehmen.

Gin Beispiel aus Bufolt's Buch wird bies Berfahren flar machen. S. 147 fpricht Bufolt von ben alteren Bewohnern ber Landschaft Elis: die Ureinwohner find Raufonen gewesen, Die bann ipater von den Epeern aus den fetteften Theilen bes Landes hinaus in entlegenere verdrängt wurden. Den Epeern folgten sodann die von Norden her eindringenden Metoler, Die unter bem Namen Gleer allmählich zu Berren ber gangen Landschaft Elis wurden. Go benft fich Bufolt nach E. Curtius") (Beloponnejos 2, 9 ff.) ben Bergang. Die Elemente biefer Konftruftion, beren Grund ichon im Alterthum gelegt ward, find noch vorhanden. Bunächst find die Gleer die späteren Bewohner ber Landschaft, Die ihnen ben Ramen gegeben hat. Im Epos werben bafur meift Epeer genannt; boch fommen schon in ber Ilias (XI, 671) die Eleer neben jenen und ihnen gleichbedeutend vor. Die Raufonen endlich, ber Anfang jener Bölferfolge, find aus einem jüngeren Theile ber Obnifee (III, 366), ber Telemachie, genommen, wo die verfappte Göttin Athene fich in Bulos unter bem Borwande verabschiedet, daß fie bei ben Rautonen eine Schuld einzutreiben habe: alles, mas wir fonft von biefem Bolfe hören, ift aus biefer Stelle genommen ober ift Bermuthung,

<sup>1)</sup> Busolt behauptet: In historischer Zeit ließen sich noch Spuren der Kautonen eben so bei Dyme wie in Triphylien nachweisen. Das ist sast wörtlich aus Curtius a. a. D. entlehnt. Beide eitiren dassit Strado 8, 345, wo eine Anzahl von Bermuthungen über dieses Bolt gegeben werden. Der einzige Zeuge ist der Dichter Antimachos (Strado 8, 387), der die Stadt Dyme mit dem Beinamen Kauxaris belegte. Man sieht, wie genügsam hier die Ansprüche sind, die an den Nachweis in historischer Zeit gestellt werden. Daß Strado hier aus einem Kommentar zum Homer schöpft, wird nicht beachtet. Das konnte auch Curtius noch nicht wissen, wol aber Busolt (vgl. Rhein. Mus. F. 32, 267 ss.).

bie zu ihrer Erläuterung bienen foll. Dag nun die Alten, Siftorifer und Mythographen in Boefie und Broja, diese Raufonen von daher recipirt und fich bemüht haben, fie neben ben Epeern, Eleern ober Pyliern unterzubringen, was nicht fo gang leicht war - bas ift nicht zu verwundern : zu verwundern ift es. bağ Bufolt und Curtius biefes Bolf ohne weiteres zum Range einer Urbevölferung erhoben haben, ohne zu bebenfen, bag wir es hier in ber Donffee mit einer Dichtung und gwar einer jungen Dichtung zu thun haben und bag es einem Dichter erlaubt ift, felbit ein Bolf aus dem Richts hervorzugaubern. Der Dichter hat ben Namen aus ber Ilias genommen, wo er unter ben Bunbesgenoffen des Priamus erscheint (3lias X, 429; XX, 329), und als Namen bier, weil er ihn brauchte, barmlos verwandt, wenig besorgt um die Folgen, die diese und abuliche Improvisationen für die nachfolgenden Gelehrten alter und neuer Reit haben würben.

Daß über ben hiftorifchen Werth ber fogenannten Sagengeschichte noch so wenig richtig geurtheilt wird, baran ist auch ber Umftand ichuld, daß man fie als Bolfsfage bezeichnet, mit einem unflaren und vieldeutigen Begriff. Biel richtiger tout man, wenn man fie als Dichtung anfieht, als welche fie ichon burch ihre Form charafterifirt wird. Nicht als ob fich nicht in vielen Cagen ein hiftorifches Faltum ausbruden fonnte; boch bebarf es noch erft einiger Studien, ehe wir im Stande find, bas zu ermitteln. Siftorifches Denfmal ift bas Epos nur für Die Beit, in der es entstand, in seinem Gangen wie in feinen Theilen. Sagen, wie D. Müller richtig fagt (Dorier 1, 49 2. Aufl.), geben fast immer nur bas Denten über vorhandene Buftanbe wieder; fie gelten nicht für die Beit, in welche fie burch fich felbft ober burch andere gefett werben. So fann man benn wol auch als Siftorifer aus Somer noch mancherlei Reues lernen; 3. B. ift ber Schiffstatalog ein intereffantes Schriftftud, aus bem fich vielleicht noch allerlei gewinnen läßt, wenn er richtig benust wird. Allein barauf hat Bufolt nicht geachtet: er ichließt fich feinen Borgangern an, ohne felbft einen Fortichritt gu machen.

Nach ber Sagengeschichte fündigt fich auch bei den Griechen ber Beginn ber hiftorischen Zeit durch ein weißes Blatt an. Erft biesfeits derfelben beginnt überhaupt eine Beschichte; bas liegt in der Ratur ber hiftorischen Ueberlieferung begrundet, Die eng mit ber Entwicklung ber Schrift und ihres Gebrauches in ber Literatur verbunden ift. Gine lleberlieferung der gesammten griechischen Geschichte findet im Anfange nicht statt, sondern sie ift auf einzelne Landichaften und Gemeinden beschränft; es fehlen baber burchweg die Spnchronismen, die erft fpater burch Rechnung gefunden werden: im Zusammenhange brachte erft Ephorus Die altere Geschichte in die Literatur. Der erite, dem wir bebentenbere Stücke verdanten, ift Berodot, ber baburch für bie Späteren vielfach Quelle geworben ift. Doch fuhr man auch nach ihm und vor Ephorus fort, fich felbständig mit ber alteren Geschichte zu beschäftigen. Die Ginleitung bes Thutybibes, Blato und Die attischen Redner geben und Beispiele von ber Urt, wie bas geschah; man begnügte fich babei feineswegs, die lleberlieferung wiederzugeben, fondern gab ihr vielfach durch Spefulation, Rombinationen und Rhetorit eine veränderte Gestalt. In diese Entwidlung tritt nun Ephorus ein und etwa gleichzeitig mit ihm Rallifthenes, beide rhetorisch gebilbete Manner. Gewiß hat Ephorus burch die Sammlung ber alteren Ueberlieferung fich ein großes Berdienft erworben; allein ein Forfcher in unferem Sinne ift er nicht. Er und feine Rachfolger ergablen die alte Geschichte, wie man es von der zeitgenöffischen schon gewohnt war, und ber Stoff mehrt fich unter ihren Sanden: Die eigentlichen Chronifen, beren es allerdings gab, geriethen hierdurch in Bergeffenheit, ba ihre Form ben Geschmad bes Bublifums nicht befriedigte. Beffer trafen ihn jene und ernteten damit ben Beifall ber gebildeten Welt. Die Rückficht auf den letteren blieb nun auch in der Folgezeit für die Siftoriographie mit wenigen Ausnahmen maggebend: die Geschichtschreibung gehörte gur schönen Literatur; welche Unforderungen man an fie ftellte, fieht man 3. B. aus bem befannten Briefe bes Cicero an Luccejus (ad fam. 5, 12) und aus den rhetorifchen Schriften bes Dionns von Salifarnaß, ber felbit Siftorifer war. Das gilt für die zeitgenössische Geschichte und erst recht

bankt. Die Dichter haben bas Bedürfniß, die Dichtung zu ergänzen und zwar nach oben binauf wie nach unten berab.

In der Beit, mo bei ben Griechen bestimmteres hiftorifches Biffen und Bewuftfein und zugleich die Reflerion und Spefulation beginnt, war bas Berf ber epischen Poefie, Die Sagengeschichte, bereits im mejentlichen vollendet; man nahm es und feste es als ein einheitliches, uriprünglich zusammenhangendes Gange in die Borgeit gurud. Da nun das Bewußtsein herrichte, daß die gegenwärtigen Berhältniffe erft burch Banberungen, infonderheit Die borifche, entstanden feien, fo ergab fich mit völliger Bewißbeit, bas alles basjenige, was homerisch und episch war, vorborifch fei und bag die Dorier diefes vorgefunden, gerftort und ben neuen Buftanb hergestellt hatten. Die Erzählung von ber Dorifchen Banderung felbit ift bann beftimmt, Die Brude von ber hiftorifden Gegenwart gur Mythenzeit hinüberzuschlagen, und gebort baber mit gur Sagengeschichte1). Auch bie alteite Ethnographie ift auf biciem Grunde erbaut; fo find 3. B. die Achaer ale pordorifche Bevölferung eines großen Theiles des Beloponnes gebacht, weil bei Somer bie Untergebenen Agamemnon's bor Troja Achaer genannt werden. Wer das annimmt, was ziemlich allgemein und auch von Bufolt geschieht, darf auch die Borausfetung nicht verschmähen, auf der diese ethnographische Borftellung ruht: das ift der trojanische Rrieg als Feldzug aller ober der meiften Sellenen unter Maamennon, beffen Quelle wiederum Die homerischen Gedichte find. Dun aber ftimmt darin doch die neuere Forichung im Gegensatz zur antiten Anschauung so giemlich überein, baß diefe Gedichte und somit auch ihr Inhalt weder von Ginem Dichter herrühren, noch aus Giner Beit ftammen, fonbern daß Generationen an ihrer Bollendung gearbeitet haben. Dieje Quelle ift alfo feineswegs eine einheitliche. Tropbem fieht

<sup>&#</sup>x27;) Wie diese Einwanderung sich vollzog, entzieht sich jeder Kenntniß und somit auch der Forschung. Die bekannte Hupothese Grote's, die Busolt (S. 34) aufgenommen hat, ist in keiner Weise stichhaltig. Sie beruht zwar in ihrem einen Theile auf einer Angabe des Thukvoldes (4, 42); allein in Sachen der öllesen Geschichte ist auch dieser kein Zeuge, sondern giebt hier nur eine Trabition wieder, die wahrscheintich eine Bermuthung ist.

The Berichten flar bur bies Beriahren flar man in Die einem malen ber ber alteren Bewohnern ber amera ?. ?. !. l. emm emm fint Rautonen gewesen, Die batt batt ber in bereite auf ber feneben Theilen bes gation bittelle it mit amen beidenner murben. Den Epeern milita beiden bie ben flember ber eindringenden Reibler, bie und bien finner Gibr allmabien in Berrer ber gangen gand. air die minten. G. bent fin Bring nad E Curfinet. Beitermeine bei ber Der Derang Die Giemente biefer surmanner beite Somt inter in Learthum gelegt marb, find ein in interior aufen interior im bie Giert bie foateren Bewohner ber gente bei bei ben bem bem gegeben bat. Im Epos terter undr nen't Eren amannt. Dad fommen ichen in ber and the bull of the first order of the three alrichtedeutend in De nichten einen bir ber befort iener Abiterfolge, find unt eine unteren Ibnie die Imme III. 2000 ber Telenicht einemen mit bie berfaben febene fich in Poles Leiter gem germond veranftrieber baf fie bei ben Raufenen nere Zicht ein attenten babe, alles mas mit fanft pon biefem Beffe feiner ift bied biffer Stelle benommen ober ift Bermuthung.

bie zu ihrer Erläuterung bienen foll. Daß nun bie Alten, Siftorifer und Minthographen in Boefie und Brofa, Diefe Raufonen von baber recipirt und fich bemüht haben, fie neben ben Epeern, Eleern ober Phliern unterzubringen, mas nicht fo gang leicht war - bas ift nicht zu verwundern : zu verwundern ift es. ban Bufolt und Curtius biejes Bolf ohne weiteres jum Range einer Urbevölferung erhoben haben, ohne zu bedenfen, daß wir es hier in ber Obnffee mit einer Dichtung und gwar einer jungen Dichtung zu thun haben und bag es einem Dichter erlaubt ift, felbit ein Bolf aus dem Richts hervorzuzaubern. Der Dichter hat ben Namen aus der Ilias genommen, wo er unter ben Bundesgenoffen bes Priamus ericheint (3lias X, 429; XX, 329), und als Ramen hier, weil er ihn brauchte, harmlos verwandt, wenig besorgt um die Folgen, die diese und ahnliche Improvisationen für die nachfolgenden Gelehrten alter und neuer Beit haben würden.

Dag über ben hiftorifchen Werth ber fogenannten Sagengeschichte noch jo wenig richtig geurtheilt wird, baran ift auch ber Umftand ichuld, daß man fie als Bolfsfage bezeichnet, mit einem untlaren und vielbeutigen Begriff. Biel richtiger thut man, wenn man fie als Dichtung anficht, als welche fie ichon burch ihre Form charafterifirt wird. Richt als ob fich nicht in vielen Sagen ein hiftprifches Saftum ausbruden fonnte: boch bedarf es noch erft einiger Studien, ehe wir im Stande find, das zu ermitteln. Siftoriiches Denfmal ift bas Epos nur für bie Beit, in ber es entstand, in feinem Gangen wie in feinen Theilen. Sagen, wie D. Müller richtig fagt (Dorier 1, 49 2. Mufl.), geben fast immer nur bas Denten über vorhandene Buftande wieder; fie gelten nicht für die Beit, in welche fie durch fich felbft ober burch andere gefest werben. Go fann man benn wol auch als Siftorifer aus homer noch mancherlei Renes lernen ; 4. B. ift ber Schiffstatalog ein intereffantes Schriftstud, aus bem fich vielleicht noch allerlei gewinnen läßt, wenn er richtig benutt wird. Allein barauf hat Bufolt nicht geachtet; er ichließt fich feinen Borgangern an, ohne felbft einen Fortichritt gu machen.

icheinen daher bei ihm oft in verschiedener Gestalt neben einander, weil sie eben nicht überliesert sind; sie sind historisch nicht als Darstellung wirklicher Thatsachen, sondern nur als Denkmal für die Sinnesart der Menschen: ich erinnere an die Geschichte vom Ringe des Bolyfrates. Eben so entspricht es ganz der lofalen Beschränkung der älteren Ueberlieserung, wenn wir dei Herodot in diesen Theilen eine richtige Synchronistik sehr oft vermissen und Bersonen zusammengebracht werden, die gar nicht gleichzeitig lebten, wovon das bekannteste Beispiel die Erzählung von Krösus und Solon ist.

Diese Eigenschaft der altesten lleberlieferung sowie die furz angedeutete weitere Entwicklung derselben in der hiftorischen Literatur muß jedem Historiser, wenn er nicht in die Irre gehen will, gegenwärtig sein; er muß die Schriftsteller, die er benupt, ihrer Zeit und Individualität nach, so weit es möglich ist, kennen und ihren Werth zu schäßen im Stande sein: sonst erhalten wir nie eine kritische Geschichte.

Es mag fast überstüssig erscheinen, an bieser Stelle biete Bemerkungen zu machen. Wer aber in Busolt's Buch und in andere Darstellungen der älteren griechischen Geschichte hineingeschen hat, wird zur leberzeugung kommen, daß die Grundsfäße der historischen Kritik in den Behandlungen der älteren ariechischen Geschichte nicht immer beherziat werden.

Die wenig man vielfach auf die Beschaffenheit und die Zeit der benutten Schriftsteller sieht, erkennt man aus der Art und Weise, wie ein Autor benutt wird, der und sehr viele Beiträge zur alten Seschichte liesert, nämlich der Perieget Pausanias, über den man hin und wieder wunderliche Urtheile liest und den einige sogar naiv genug gewesen sind für naiv zu halten. Es ist wahrscheinlich, daß dieser unter andern ein ziemlich umfassendes historisches Werf benutt hat. Wer dasselbe versaßte, ist nicht befannt; es liegt auch an dem Namen nicht viel, denn die Beschaffenheit dieser Quelle ist sicher genug zu bestimmen. Wir haben aus ihr die Geschichte der beiden messenschen Kriege<sup>1</sup>)

<sup>3)</sup> Denn an Rhianus als Quelle derfelben zu denken, ift nur ein Roth-

für die altere, wo viel mehr zu schaffen war und wo man eine grabuelle Steigerung ber rhetorischen Bearbeitung noch jest erfennen fann. Dabei benutt ber nachfolger in der Regel fehr unbefangen ben Borganger: auf die eigentlichen Quellen ber Ueberlieferung geht niemand gurud, und was wir Forichung nennen, war für bie altere Beichichte ben antiten Siftorifern faft gang fremb. Gelbft ein Mann wie Bolybins, ber boch ein Siftorifer war wie wenige, nimmt auf biejem Gebiete gar feinen Unftand, Leute wie Kallifthenes zu benuten, trotbem er in anderen Dingen beffen Unguverläffigfeit fennt. Sier hat auch er fein Urtheil und ichwimmt mit bem Strome. Die Lofalhistorifer, welche in ber ichreibseligen Beit nach Aristoteles wie Bilge aus ber Erbe wachjen, maden feine Ausnahme: von ber alteren Geichichte ihrer Lanbichaften ergablen fie amar allerlei, aber was wir davon fennen, hat mit Geschichte wenig gemein 1); benn auch fie folgen bem Beichmad ber Beit. Go fommt es, bag bei ben Siftorifern ber altere Stand ber lleberlieferung niemals in feiner ursprünglichen Form erhalten ift: bas, mas uns von ihrem alteften Beftanbe erhalten ift, verdanfen wir nicht ihnen, fondern bem vielgeschmäheten Bolfe ber Grammatifer 2), ben gelehrten Sammlern, benen es ferne lag, Geschichte gu schreiben, und bie gerabe beshalb im Stande maren, uns bas Alte unverandert zu erhalten. Manches erhielt auch, wie es scheint, eine andere mit der Grammatit eng zusammenhängende Literaturgattung, die Chronographie.

Aus den erhaltenen Resten geht hervor, daß bei den Griechen, wie bei anderen Bölkern, die älteste schriftliche Ueberlieserung kurz und einstillig gehalten war. Dazu stimmt auch der Charakter der älteren griechischen Geschichte bei Hervodot; denn sind auch seine Erzählungen oft breit und ausstührlich, so sieht man doch, daß nur die vornehmsten Thatsachen hier wirkliche Ueberlieserung sind, daß man es dagegen der Zeit und ihrem Geiste überließ, dazu die näheren Umstände, Motive zc. zu sinden. Diese er-

<sup>&</sup>quot;) Eine rühmliche Ausnahme bilben in gewiffer hinficht bie Berfaffer ber Anhiben.

<sup>1)</sup> Darauf beruht ber hohe Werth Strabo's, ber feine Beschreibung Griechenlands weientlich aus grammatischer Quelle schöbft.

Paufanias pflegt ber Beichreibung einer jeben Lanbichaft einen furgen Abrif ihrer Geschichte vorauszuschichen. Un ber Spite fteben lange genealogische Reiben, beren Bollständigfeit ein ficheres Beichen ihrer Jugend ift. Go hat auch Arfabien feine Königsreihe (Buch 8 Anfang), die mit Belasgos beginnend fiber Arfas u. a. bis auf Ariftofrates II. - benn Baufanias hat zwei Aristofrates -, ben Beitgenoffen bes zweiten meffeniichen Krieges, hinabreicht. Run hat es aber mit ben arfabijden Königen eine eigene Bewandtniß: es hat niemals folde gegeben. Arfadien war, jo lange wir es fennen, eine Ginheit bloß im ethnographischen Ginne: es war politisch in fo viele Theile zeripalten, als es Gemeinden hatte, und hat es felbft nach Epaminondas eigentlich nie zu einem völligen Zujammenwirfen gebracht. Die Könige Arfadiens stammen also offenbar aus einer Beit, wo man bon ben wirklichen Berhältniffen nichts mehr wußte und Arfadien in jo fern geeinigt war, als die Zwietracht ber Gemeinden aufgehört hatte, weil alles zur Ginobe geworben mar.

Ueber den Werth der älteren arkadischen Geschichte bei Pausanias kann man auch aus anderen Gründen keinen Augenblick zweiseln. Denn troß der scheinbaren Bollständigkeit läßt sie wichtige Dinge aus, wie die Synoisismen von Tegea, Mantinea und Heräa, von denen uns Strabo berichtet (8, 317); die zussammenhängende Darstellung bricht ab mit einer Zeit, wo die Geschichte doch erst recht ansangen sollte. Das hat auch seinen guten Grund; denn historisch ist eben nur der letzte Name in der Reihe, sener Aristofrates von Orchomenos.

Ernst Curtius (Peloponn. 1, 154) trägt zwar fein Bebenken, aus den Genealogien des Pausanias Geschichte zu machen. Ein fremder Kriegerstamm, die Arkader, soll die einheimischen Belasger unterworfen haben; selbst "die Verbindungen Arkadiens mit Italien" in pelasgischer Zeit sehlen nicht: die Auswanderung des Dinotros und Peuketios nach Unteritalien und die Stiftung der nach ihnen genannten Bölker.). Dennoch erkennt Curtius

<sup>1)</sup> Diese Genealogie hat gerade so viel Werth als 3. B. die Derleitung ber Meder von Medea.

so gut, wol geordnet und vollständig, daß man nicht mehr verslangen kann. Treffend nennt D. Müller (Dorier 1, 141 2. Aufl.) dieselbe einen Roman; wir haben es hier mit systematisch aussgebildeter Geschichtsmacherei zu thun, also mit einer sehr späten und schlechten Quelle. Ein Bergleich derselben mit dem z. B., was Ephorns erzählte, läßt darüber keinen Zweisel. Bei der historischen Benutung also eines Schriftstellers, der uns solche Proben giebt, ist Borsicht zu empschlen. Leider hat sich jedoch Busolt nicht warnen lassen.

3ch nehme ein Beifpiel wiederum aus ber Beichichte von Elis und Bifa. Es ift überliefert, bag ber Ronig Pheibon von Argos, ein mächtiger und gewaltthätiger herricher, in Elis eindrang, den Gleern die Borftandichaft bei ben olympischen Spielen nahm und biefe felbit feierte. Das geschah Olymp. 8, = 748 v. Chr. So ergahlen Berodot (6, 127) und Ephorus (Strabo 8, 358); nur Baufanias (6, 22, 2) weiß mehr zu berichten: nach ihm haben die Bifaten ben Pheibon gerufen und fo ift er in's Land gefommen. Wir miffen nun, bag ungefähr ein Jahrhundert fpater die bis babin bereinigten Gleer und Bifaten in Streit geriethen, bag lettere Die Agonothefie bei ben Olympien forberten und eine Beit lang behaupteten, bis fie mit Sulfe ber Lacebamonier überwältigt wurden. Es ift fomit beutlich, baß Baufanias die fpatere Feindschaft ber Gleer und Bifaten anticipirt hat, während Ephorus etwas berartiges noch nicht gewußt haben fann, wie feine Ergablung lehrt. Auch ift biefe Buthat ber Sachlage nicht angemeifen; benn ba bie Bifaten bie Maonothefie verlangten, fo ichabete ihnen Pheibon burch feine Gewaltthat ja eben jo fehr als ben Gleern. Mußerbem miffen wir fo gut, wie wir in diefen Beiten überhaupt etwas wiffen fonnen, bag bie Gintracht ber Gleer und Bifaten viel langer gebauert hat als Olymp. 8; wie die Olympionifenverzeichniffe und lebren, scheint noch um bie 28. Olympiade bas alte Berhaltniß bestanden zu haben. Es ift daber burchaus nicht zu billigen, wenn Bufolt und bie übrigen Darftellungen, von benen nicht einmal Grote (2, 318 Ausg. v. London 1869) ausge= nommen ift, ben Bergang nach Baufanias geben.

fast jeder historischen Auszeichnung und hängt ohne Frage mit dem allgemeinen Kulturzustande des Peloponnes zusammen, wie er uns noch bei Beginn des peloponnesischen Arieges entgegentritt. Demgemäß ist denn auch die Zeit vor den Perserkriegen sehr dunkel; am meisten hören wir noch, wenn der Peloponnes nach außen hin thätig ist: von dem, was im Innern vorgeht, wissen wir sast nichts, und selbst die meisenischen Ariege scheinen nur durch die Gedichte des Tyrtäus der Vergessenheit entrissen au sein. Natürlich wird es da gewisse Unterschiede gegeben haben; Arfadien war auch in diesem Punkt ohne Zweisel am weitesten zurück, und so erfahren wird denn von einzelnen seiner Gemeinden nur da etwas, wo sie mit fortgeschritteneren Staaten in Verührung kommen.

Menn biefe Thatjachen verfannt find, fo trägt vielleicht einen Theil ber Schuld die ichon im Alterthum und zwar febr frub geläufige Anschauung, bag bie Arfaber bie altesten unter ben Sellenen feien. In Wirflichfeit, wenn man bier benn alt und jung untericheiben will, find fie eber die jungften; benn fie treten gulest in bie Weichichte. Bene Unichanung ift eine Spefulation, entstanden aus einer wol erflarlichen Begriffsverwirrung. Die Arfaber ftanben noch in hiftorischer Beit auf einer primitiven Stufe ber Rultur; barin erfannte man nicht die Folge einer langjameren Entwicklung, fonbern ein Zeichen ihres hohen Alters und fuchte bemgemäß hier bie Biege ber Sellenen. Und nachdem man fodann einmal gefunden hatte, daß fruber die Bellenen nicht Bellenen, fondern Welasger gewejen feien - mas ebenfalls Refultat einer Spefulation Ilt -, war es geboten, bier bie Belasger zu fuchen. Die gum Musbrud biejes Gebantens nöthigen Ramen und Erzählungen fanben fich leicht; schon die altesten Genealogen in Broja fennen beren einige. Spater vermehrten fie fich, und bei Baufanias haben wir eine Redaftion in wünschenswerther Bollftanbigfeit, eine Lifte von Eponymen, vermischt mit einigen wenigen wirtlich fagenhaften Berionen und mit Berudfichtigung ber geneglegifchen Sunchronistit bis auf die Beiten "Aristofrates II." ergangt: ein Broduft der Literatur, nicht der Bolfsjage. Ein folches Stud in Geschichte umgubenten, ift ein Berfahren, beifen Berfehrtan, daß von einer "Reichseinheit" Arfadiens, wie fie Panfanias voraussete, nicht die Rede sein könne: er hat sehr richtig ben Anachronismus gefühlt, der in dieser Borstellung liegt.

Busolt, ber auf S. 111 ff. der älteren Geschichte Arkadiens längere Erörterungen widmet, ist jedoch nicht zufrieden damit, der von Eurtius gegebenen Konstruktion zu solgen: er geht in der Benutung des Pausanias noch weiter und such seine arkadischen Könige zu retten. Er entwirft die vermittelnde Theorie von einem Herzogthum, das sich die Arkader in schweren Zeiten gesetzt hätten und das wechselnd bei verschiedenen Dynastien gewesen sei; bei Pausanias glandt er eine Reihe solcher Herzöge zu erblicken. Ja, er wagt sogar eine Bermuthung über die Bestugnisse dieses Herzogthums (S. 143). Das Bersahren Busolt's widerspricht auch den einfachsten Gesehen der historischen Kritik; er giebt uns nicht einmal die schlechte lleberlieserung des Paussanias, sondern ein drittes, das überhaupt nicht überliesert ist, tweder direkt noch indirekt.

Es muß aber ichon aus allgemeinen Grunden auch bie Möglichfeit einer hiftorischen Ueberlieferung über bie altesten Schidfale Artadiens geleugnet werden. Denn unter allen Landichaften bes Beloponnes ift biefe in ber Rultur am weiteften gurud geweien und hat am langiten in einfachen Lebensverhalt= niffen und politischer Indiffereng verharrt. Run ift überhaupt Die afte Ueberlieferung bes Beloponnes fehr armlich: ein Buftanb, welcher bis zum veloponnefischen Rriege dauert; felbft bie Beichichte ber Beit bom Ende ber Perferfriege bis jum Beginn bes . peloponnesifden ift faft gang unbefannt. In ben vollständigeren Darftellungen diefer Periode, 3. B. bei Thutydides, finden wir nichts erwähnt als den meffenischen Aufftand, in den auch Athen verwidelt ward: jonft haben wir nur (bei Strabo) die nadte Runde von einigen Spnoifismen. Bir murben von jehr wichtigen Ereigniffen, bem großen Kriege ber Lacebamonier gegen Arfaber und vielleicht auch Argiver, ferner von ber Ausbreitung ber Gleer über Triphylien nichts wiffen, wenn und nicht gelegentlich und fast gufällig Berobot und (über Triphylien) Thutydides einige Rotigen gegeben hatten. Diefe Ericheinung erflart fich nur aus bem Mangel

fast jeder historischen Auszeichnung und hängt ohne Frage mit bem allgemeinen Kulturzustande des Peloponnes zusammen, wie er und noch bei Beginn des veloponnesischen Krieges entgegenstritt. Demgemäß ist denn auch die Zeit vor den Perserkriegen sehr dunkel; am meisten hören wir noch, wenn der Peloponnes nach außen hin thätig ist: von dem, was im Innern vorgeht, wissen wir sait nichts, und selbst die messenischen Kriege scheinen nur durch die Gedichte des Tyrtäus der Vergessenheit entrissen zu sein. Natürlich wird es da gewisse Unterschiede gegeben haben: Arfadien war auch in diesem Punkt ohne Zweifel am weitesten zurück, und so ersahren wird denn von einzelnen seiner Gemeinden nur da etwas, wo sie mit fortgeschritteneren Staaten in Berührung kommen.

Wenn diese Thatsachen verkannt sind, so träat vielleicht einen Theil der Schuld die ichon im Alterthum und zwar fehr fruh geläufige Anichguung, daß die Arkaber die ältesten unter den Sellenen seien. In Wirklichkeit, wenn man hier benn alt und jung untericheiben will, find fie cher die jungften: benn fie treten zulet in bie Beichichte. Bene Anschauung ist eine Spekulation, entstanden aus einer wol erflärlichen Begriffsverwirrung. Die Artader ftanden noch in hiftorischer Zeit auf einer primitiven Stufe ber Rultur; darin erkannte man nicht die Folge einer langsameren Entwicklung. jondern ein Zeichen ihres hohen Alters und suchte bemgemäß hier die Wiege der Hellenen. Und nachdem man sodann einmal gefunden hatte, daß früher die Hellenen nicht Bellenen, sondern Belasger gewesen seien — was ebenfalls Resultat einer Spekulation ist —, war es geboten, hier die Belasger zu suchen. Ausbruck dieses Gedankens nöthigen Namen und Erzählungen fanden sich leicht; schon die ältesten Genealogen in Brosa kennen beren einige. Sväter vermehrten sie sich, und bei Baufanias haben wir eine Redaktion in wünschenswerther Bollständigkeit, eine Liste von Evonymen, vermischt mit einigen wenigen wirk lich sagenhaften Bersonen und mit Berücksichtigung ber geneglogischen Synchronistit bis auf die Zeiten "Aristokrates II." erganzt; ein Broduft der Literatur, nicht der Bolfsfage. Gin folches Stud in Geschichte umzubeuten, ift ein Berfahren, beffen Berfehrtheit auf der Hand liegt. Hier wie überhaupt bei der Sagengeschichte ist die erste Aufgabe der Forschung, den Ursprung und die Entwicklung derselben in der Literatur nachzuweisen, in der sie von einer Hand zur andern bis zu uns hin gelangt ist; erst dann wird man im Stande sein zu erkennen, ob auch für die Geschichte etwas dabei abfällt.

Es ift bereits bemerkt, daß nach ber ausführlichen und reichhaltigen Sagengeschichte nun die Ueberlieferung ber biftorischen Reit feineswegs in ihrer echten Form erhalten ift. Da wo fie uns querft in ber Literatur begegnet, bei Berobot, ift fie noch burchitromt von bemielben Beifte, ber jene, Die Cagengeschichte, gestaltet bat, und tritt in ber Form einer lebendigen poetischen Ergahlung auf. Bie nun ichon fehr fruh (fo fruh ungefahr ale Die geschriebene griechische Literatur alt ift) die Kritif sich an Die Gotter- und Beroengeschichte machte, ihr bas Bunderbare abguftreifen und bas Gewand bes täglichen Lebens anzugiehen begann, alfo erging es bei ben Spateren auch ben alteren Ergablungen biftoriicher Ereigniffe. Man wollte bas Boetische nicht mehr gelten laffen und gab bafür eine vernünftige Erflärung. Co perfuhr 3. B. ichon Ephorus: er tabelt bie poetischen Ergabler und fpricht es als feine Abficht aus, die Wahrheit gu berichten : was er unter ber Wahrheit versteht, lehrt bas von ihm gegebene Beifpiel: es ift Rationalismus1). Die Spateren folgen barin, und fo giebt es einige rationaliftifche Reproduktionen poetischer Ergählungen, über beren Werth heutzutage bas Urtheil geiprochen ift.

Wer fennt nicht die Geschichte von dem Ringe des Polytrates, der die Ursache der Entzweiung zwischen diesem Herrscher und dem Könige von Üghpten wurde? Sie gehört ja, seit Herodot sie erzählt hat, der Weltliteratur an. Doch ersuhr sie die Kritik der späteren Historiker, die an eine derartige Lösung einer

<sup>1)</sup> Strabo 9, 422 = Ephor. Fr. 70 Mill.: έπιτισήσος γοῦν τοῖς φιλομοθοῦσιν ἐν τῷ τῆς ἱστορίας γραφῷ καὶ τὴν ἀλήθειαν ἐπαινέσας προστίθησι τῷ περὶ τοῦ μαντείου τούτου λόγοι σεμνήν τινα ὑπόσχεσιν, ὡς παυταχοῦ μὲν ἄμιστον νομίζει τάληθές μάλιστα δὲ κατὰ τὴν ὑπόθεσιν ταύτην. Es folgt eine Exflărung der Gründungsjage des delphischen Heiligthums.

alten Freundichaft nicht glauben wollten und für biefelbe nach anderen Urfachen juchten. Go erzählt Diodor (1, 95) ben Bernang folgendermaßen: Amasis batte mit Bolnkrates Freundichaft geschloffen; als er jedoch hörte, daß diefer fich gegen Ginheimische und Fremde Gewaltthaten erlaubte, schickte er, wie man erzählt, zuerft Boten an ihn, um ihn zum Beffern zu befehren : dann aber, als dies nichts fruchtete, sagte er ihm die Freundschaft auf: denn er wisse, daß bei einer solchen Tprannei sein Ende nabe jei, und er wolle sich die Trauer über das Unglud reines Gaftfreundes ersparen. Bei diesem Borgeben, jo schließt Livdor, fand er ben Beifall ber Bellenen. In Dieser Geschichte erkennt man leicht die Elemente ber herodoteischen, die ihr zu Grunde liegt. Die Henderungen, so willfürlich sie find, sind bennoch recht intereffant: die Diodorische Erzählung hat die Aurcht vor dem Neide der Götter durch die Moral ersekt: mas die alten Tyrannen waren, weiß sie auch nicht mehr, wohl aber, daß ein Iprann nothwendig ein schlechter Mensch sein muß; charafterijtisch ist endlich noch der Beifall der Hellenen, burch den Amasis beglückt wird. Wie die herodoteische Erzählung ist auch diese Bendung derselben ein Rind ihrer Beit, vielleicht der Beit bes Biofrates; bag fie aber als Erflärung bes Bermurfnisses mischen Amasis und Polyfrates durchaus unwahr ist, braucht nicht gejagt zu werden. Um jo mehr erstaunt man. wenn man ficht, wie Bujolt (3. 276) fie ohne weiteres als (Veschichte annimmt, nicht ohne fie jehr frei!) wiederzugeben.

Diesem Beispiel lagt fich ein anderes an die Seite ftellen, wo Bujolt fich, ohne durch Diodor gebedt zu fein, an Berobot verfündigt. Letterer ergahlt uns ba, wo bie Benefis bes fpartanijden Relbauges gegen Polyfrates berichtet wird (3, 46), Die Flüchtlinge von Samos hatten fich nach Sparta gewandt und viele Borte gemacht, um bie Spartaner gur Gulfe gu bewegen. Die Spartaner erflären ihnen auf ihre lange Rebe, fie hatten ben Anfang berfelben vergeffen und verstünden baber ben Schluft nicht mehr. Go beichieben erscheinen bie Samier abermals mit einem leeren Sad und fagen nur: ber Sad will Dehl. Den Sad hatten fie fich noch fparen tonnen, erwibern bie Spartaner, fagen jedoch nun die Sulfe gu. Es verfteht fich von felbft, baß Serobot diese Beschichte jo verstanden miffen will, wie fie ift: es ift eine Anetbote, beren Absicht es ift, die Brachplogie ber Spartaner im Begenfat jum geschwätigen Jonier gu illuftriren; weiter jagt Berodot nichts und weiter will er nichts. Bufolt (3. 277) will jeboch mit ihr die Geschichte bereichern, indem er ergablt: "Die Lacebamonier verhielten fich anfange ablehnend, ertfärten fich aber schließlich bereit, fich ber Sache ber vertriebenen Samier anzunehmen."1) Das ift etwas gang Reues, ber berobo= teifchen Ueberlieferung völlig Frembes und auch in ber Sachlage jelbst nicht begrundet. Ginem Diodor verzeihen wir wol ein berartiges Berfahren, aber unfern Zeitgenoffen gegenüber burfen wir nicht fo nachfichtig fein.

Die griechische Geschichte wird ausschlicher und sicherer mit der Zeit, wo Hellas mit den Mächten des Orients in direkte Berührung tritt und der Kampf gegen sie beginnt. Die lleberlieferung ruht hier auf Herodot, dessen Erzählung schon vor dem Beginne seines eigentlichen Gegenstandes immer zusammenhängender wird; den Werth dieser Darstellung richtig zu beurtheilen ist daher eine nothwendige Vorbedingung für jede kritische Dar-

Duellen wiedergiebt. — Uebrigens findet man ichon bei Dunder (Gesch, bes Miterth. 4, 540. 2. Aufl.) die biodorische Bersion neben der herodoteischen und ihr vorgezogen.

<sup>1)</sup> Dasfelbe, nur fürzer, ichon Curtius, Gr. Gefch. 1, 584 4. Auft.

Roch einen Charafterzug ber Ueberlieferung über Polyfrates haben Bufolt und feine Borganger fait gang übersehen, nämlich die Einseitigfeit berfelben. Es fieht fast jo aus, als hatte es damals nur Griechen auf ber Welt gegeben. Bolyfrates ift ein mächtiger Thrann, behnt feine Seeherrichaft bis über einige Cyfladen aus, führt gludliche Kriege gegen feine Nachbarn, halt einen prächtigen Sof: turg, er ift eine glangende Beftalt. Dan lefe nur die Schilberung, die Bufolt (G. 275 ff.) von feiner Inrannis giebt1). Diefe Ueberlieferung zeichnet fein Geficht, wie es nach Hellas gewandt war; aber wie nahm es fich von der andern, ber affatischen Seite aus? Die lleberlieferung schweigt hier: aber wir wiffen boch, daß Bolyfrates unter Kambyfes lebte und daß damals die Berfer bereits gang Borberafien bis an's Meer beherrichten. Wir miffen jogar weiter, daß nach ber Unterwerfung bes Jeftlandes durch Sarbagus die ionischen Inseln freiwillig bem Cyrus hulbigten (Herodot 1, 169); das waren Chios und Samos, welches lettere nicht ausgenommen wird, alfo fich gleichfalls unterwarf: von einer Befreiung von Samos horen wir aber nichts2). Endlich miffen wir, daß Bolytrates beim Kriege gegen Negypten bem Rambyfes Bugug leiftete: freilich fagt die Ueberlieferung: nachdem er vorher den Berfertonig gebeten hatte, ihn um Gulfe zu ersuchen, um sich so ohne Berbacht zu erregen, feiner politischen Gegner entledigen gu fonnen: allein es ift wahrscheinlich, daß er eine jo bedeutende Sülfsmacht (40 Trieren) ftellte, weil er dazu verpflichtet war"). Rurg, es scheint, daß ber Tyrann von Samos nicht viel mehr

<sup>1)</sup> Dem Polykrates wird hier u. a. nachgesagt: "Die hirtenbevölkerung in den Bergen gewann er durch hebung der Schas-, Ziegen- und hundezucht." Die Ueberlieserung redet bloß vom Antans werthvoller Arten dieser Thiere durch den Tyrannen, und erst Busolt hat die politischen Absüchten, die derselbe damit verband, in's rechte Licht zu sehen gewußt. Welch ein kluger Fürst, der so das Angenehme mit dem Rüplichen zu verbinden weiß!

<sup>\*)</sup> Denn in examoxás, womit die Erhebung des Polyfrates bezeichnet wird, ift nur an sein Berhältniß zu seinen Mitbürgern gedacht (herodot 3, 39, 120; val. 44).

<sup>3)</sup> Auch Dunder (4, 515) hat das Bedenkliche der Ueberlieferung gefühlt: er bemerkt, daß die Heeresfolge eine Unterwerfung einschließe.

war als ein Basall der Perser, und jedermann weiß, daß sich mit dieser Stellung seine Thrannis so gut wie seine Kriege, selbst die gegen Wilet, vertragen; denn Milet stand ganz ähnlich zu Persien. In dieser Stellung liegt dann auch die Ursache seines Zerwürsnisses mit Aegypten, mit dem er zerfiel, als die Perser sich zum Angriff gegen dasselbe anschieden. Denn man thut doch sehr Unrecht, wenn man den Amasis und Polykrates als völlig gleichstehende Mächte ansieht und glaubt, daß dieser aus bloßer Laune ein Freundschaftsverhältniß brach, bei dem aller Bortheil auf Seiten von Samos war, das aber für Aegypten nur geringe Bedeutung hatte.

Bas bewog nun bie Lacebamonier, gegen Samos ju Felbe gu gieben? Ich berühre damit eine wichtige Kundgebung ber spartanischen Bolitik, die benn auch Bufolt einer eingehenden Besprechung unterzogen hat. Die Borbereitung bagu bilben einige Erörterungen über bas fpartanische Staatswefen und feine und des Bundes Entwicklung, die in der Ginleitung bes gangen Buches vorgetragen werben. Er charafterifirt Die Berfaffung Spartas als entichiebene Dligarchie, bie bann auch burch Dligarchien auf ihre Bundesgenoffen zu wirten fuchte, mas bereits früher befannt war und ichon bei Thufhdibes zu lesen ift. Ferner wird die Anficht Rortum's, daß die Lacedamonier dorifche Ctammespolitit getrieben hatten in Anknupfung an eine frühere Berbindung fammtlicher dorifcher Staaten des Belovonnes, verworfen: im Gegentheil hatten fie "großlafebaimonische"2) Politit getrieben und fich bemüht, an die achäischen Traditionen angufnüpfen, wie fie in ber Selbenjage gegeben waren. Schlieflich wiberlegt Bujolt die Bermuthung von E. Curtius, als wenn Sparta nicht am Eurotas, fondern am Alpheios (dadurch daß es fich das olympifche Seiligthum und fein Angeben bienftbar gemacht) feine Segemonie errungen habe.

In der Negation hat Bufolt offenbar Recht; benn die Anfichten von Kortum und Curtius find Sypothesen, die auf falschen

<sup>1)</sup> Bgl. Grote, hist. of Gr. 4, 168.

<sup>2)</sup> Diefer Begriff scheint von Bufolt selbst geschaffen: ich habe ihn sonst mirgendwo gefunden.

Anschweis charatterisirt, daß es vligarchisch regiert worden seine Machweis daratterischen daß es vligarchisch regiert worden sein ihr herrscht; daß es vligarchisch regiert worden sein leber das, was Sparta wirklich gewesen ist, über den Unterschied zwischen des vligarchisch regiert worden sein leber das, was Sparta wirklich gewesen ist, über den Unterschied zwischen des vierten Jahrhunderts werden wir nicht belehrt.

Offenbar ift bas fechfte Sahrhundert die Glanzperiode biefer Gemeinde, die fich damals nicht von dem übrigen Sellas und feiner Rultur abichloß, fondern mitten in ihr, ja an ihrer Spige itand. Gie war nicht nur der machtigfte Staat Griechenlands, beherricht von einer zahlreichen Ariftofratie, im Befige bes festesten und am besten geordneten Staatswejens, in dem fich allmählich aus bem patriarchalischen Königthum eine Aristofratie entwidelt hatte und noch entwidelte, ohne daß die Form ber alteren Regierung zerftort murbe; jondern Sparta übertraf auch alle übrigen Gemeinden in der Bflege einer boberen Befittung, die hier willigen Eingang fand. Schon vor ben meffeniichen Rriegen gehörte Sparta ju ben erften Städten in Bellas : brei Stabte, fagt die Göttin Bera bei Somer (3lias IV., 52), find mir die liebsten, Mraos und Sparta und bas breitstrafige Myfene. Damals hatte es neben fich noch Argos, bas allmählich verdunkelt wurde, während Spartas Macht und Blüte burch gludliche Kriege wuchs. Gein steigendes Ansehen zeigte fich besonders deutlich in der Literatur, fo 3. B. in der Entwidlung bes Epos, wo Sparta eine immer machfende Bedeutung gewann. Sier wirften berühmte und epochemachende Dichter, wie Tyrtaus, Alfman und Terpander, die bei ihren borischen

Buhörern bereits das Berständniß des ionischen Epos vorausiecten. Es herrschte ein Berkehr mit der Fremde, wie er später nicht mehr vorhanden war; die Kolonien in Italien, Kreta und auf der Südfüste Kleinasiens legen davon ein Zeugniß ab. Die aristofratische Bersassung, die Busolt allein hervorhebt, war damals fast allen griechischen Staaten gemeinsam: erst in der späteren Zeit ward sie etwas Sparta Eigenthümliches und wird daher auch in der späteren lleberlieserung einseitig hervorgehoben, und der Einsluß dieser Einseitigkeit wirkt noch bei Busolt nach.

Naturgemäß erlangte Sparta die Hegemonie über den Peloponnes und ward der erste Staat in ganz Hellas. Die Zeit, in der sich diese Hegemonie vollendete, fällt zusammen mit der Zerstörung des medischen Neiches und dem Emporsommen der Perser; als sich Krösus durch diese beunruhigt fühlte und sich nach Bundesgenossen umsah, suchte und fand er Beistand in Sparta. Krösus wandte sich nach Sparta, weil dies die führende Macht in Hellas war, oder, wie Herodot (1, 69) seine Boten in Sparta sagen läßt, weil er gehört hatte, daß bei ihnen die Führung der Hellenen stünde. Busolt (S. 240 f.) nennt das einen seinen diesen diese erste "ofsizielle" Anerkennung ihrer Prostasse, und geschmeichelt sagten sie ihre Hüsse zu, waren also bereit, über das Weer nach Assen zu fahren. Er scheint die Spartaner sür Kinder zu halten, die mit Zuckerbrot gelockt werden.).

Das gemeinschaftliche Handeln der Berbündeten wurde durch die Schnelligseit vereitelt, mit der Chrus die Lyder unterwarf: die Spartaner betrauerten den Fall des Krösus als ein großes Unglück, wie Herodot sagt (1, 83), und mit Recht; denn das Reich, das bisher schüßend zwischen ihnen und den Persern sag, war gefallen. Die Perser, dieses junge energische und äggressive Bolk, bedrohten nunmehr auch sie, und es versteht sich von selbst, daß die Ausmertsamkeit Spartas auf sie gerichtet sein und die Rücksicht auf Persien ihre auswärtige Politik beherrschen mußte.

<sup>1)</sup> Angeregt durch diese offizielle Anerkennung des Krösus entwidelt sich nun nach Busolt "das Dogma" von der Projtasie Spartas (S. 270 ff.)

Anschweis darafterisirt, daß es oligarchisch regiert worden sein Berichten und bei Dachweis charafterisite, daß eweigen ift, über den Unterschied and bei Bedeutung Spartas aufsetlung, in der wir über geflätt werben sollen, doch sehr wirflich gewesen ift noch nicht mit der Weiser beiten.

Offenbar ift bas fechfte Jahrhundert Die Glangperiode biefer Bemeinde, die fich damals nicht von dem übrigen Sellas und feiner Rultur abichloß, fondern mitten in ihr, ja an ihrer Spite ftand. Gie war nicht nur ber machtigfte Staat Briechenlands, beherricht von einer gablreichen Ariftofratie, im Befige bes festesten und am besten geordneten Staatswejens, in dem fich allmählich aus bem patriarchalischen Königthum eine Arijtofratie entwidelt hatte und noch entwidelte, ohne daß die Form ber alteren Regierung gerftort wurde; fondern Sparta übertraf auch alle übrigen Gemeinden in der Bflege einer höheren Gefittung, Die bier willigen Eingang fand. Schon bor ben meffenis ichen Rriegen gehörte Sparta gu ben erften Städten in Bellas: brei Stabte, fagt bie Gottin Bera bei Somer (3lias IV., 52), find mir die liebiten, Mraos und Sparta und bas breitstrafige Mufene. Damals hatte es neben fich noch Argos, bas allmablich verdunfelt wurde, mabrend Spartas Dacht und Blute burch gludliche Kriege wuchs. Gein fteigenbes Unfeben zeigte iich besonders deutlich in der Literatur, fo g. B. in der Entwidlung bes Epos, wo Sparta eine immer machiende Bedeutung gewann. Sier wirften berühmte und epochemachende Dichter, wie Tyrtaus, Alfman und Terpander, Die bei ihren borischen

Bufolt's über diefe Abweifung bes Ariftagor biefes Berfahrens, ber Borwurf, ber ben @ wird, als hatten fie trot ihrer Proftafie üb beutung des ionischen Aufstandes nicht erfannt von fehr geringem Berftandnig ber Sachlage"). etwa um einen Spaziergang? Glaubt Bufolt taner nicht gewußt haben follten, was wir ! wiffen, daß bem Ariftagoras und Siftiaus, all Abfall brachten, nicht die Freiheit der hellenischer ihr eigenes Intereffe am Bergen lag?2) Rein bie Spartaner tabeln, bag fie nicht mit bem Ri Aristagoras' willen angubinden Luft hatten, tr Bufolt Ariftagoras, ber ein ichlauer Mann war Krofus von der schwachen Seite faßte und fie von Sellas begrüßte. Die Erörterungen Bufol Siftorifer über bas, was bie Lacedamonier hat und warum fie fo bandelten wie fie bandelten. ficht in die Machtverhaltniffe voraus, wie fie erft friegen und ihren Erfolgen entstehen fonnten: in feiner einfachen Erzählung viel gerechter.

Aus der Rücksicht auf Persien erklärt sich das wechselnde Verfahren der Lacedamonier ges, die Pissistratiden; diese werden erst von ihnen gestl sie aber wieder bereit, ihnen die Rücksehr nach schaffen. Bei Busolt kann von einer wirklichen E auffallenden Versahrens feine Rede sein; er wender gewissen Rechte gegen die Vorstellung, als seien

<sup>1)</sup> Welcherweise macht es Busolt (S. 272) den Lacedäm wurse, das sie den ionischen Städten nicht gegen Chrus thatten nie Sinn für panhellenische Interessen u. s. w. u. s. w." einen Krieg gegen Chrus so leicht? Bas die panhellenischen geht, so hat es eigentlich nie solche gegeben und existirte besond von der Busolt handelt, auch der Begriff wol noch nicht. In ein großes Glück gewesen, daß es damals noch nicht so we die heutigen Historiker, die über sein Berhalten zu Gericht sit

<sup>2)</sup> Bgl. Curtius, Gr. Geich. 1, 609.

che Gegner jeber Tyrannis gewesen'), eine Borftellung, fer Form erft in fpaten Quellen auftritt. Schon Grote efampft: bas Argument aber, bas Bufolt hingufügt, einem Migverständnig Berodot's. Bufolt meint nam-02), es fei ben Spartanern mit ber Bertreibung ber en nicht Ernft gewesen; benn nach ber Einschliegung as auf ber Afropolis feien fie wieber abgezogen und Mithenern allein Die Belagerung überlaffen. Serobot ehr bas Gegentheil: fie blieben bis bie Burg genommen οὐδέν τι πάντως αν έξείλον τους Πεισιστρατίδας οί ιόνιοι — πολιορχήσαντές τε αν ήμέρας ολίγας απαλλάστν Στάρτην. Νον δε συντυχίη τοισι μέν u. j. w. Bujolt weite ar nicht beachtet: hätte er es beachtet, so würde nige Seiten pon Erörterungen haben fparen fonnen. ffen ließen fich die Berfer von Europa nicht mehr fern e famen auch nach Briechenland, und Sparta bat von in ihren Angriff als nicht nur gegen Athen, fondern n fich gerichtet angesehen. Das verstand fich von selbst, hören auch nicht einmal von einem ernstlichen Berjuche er, Sparta zu gewinnen, mahrend allerdings Athen riuchen ausgesett war. Sparta war ja ber Gubrer nen, gegen ben fich ber Angriff ber Berfer in erfter

ausführliche Darstellung dieses Angriffs, die Geschichte erfriege bildet. den Schluß des Busolt'schen Werkes. ser Theil ermangelt durchaus der Originalität; denn ritif des herodoteischen Berichtes, um den sich natürlich ht, geht Busolt von der Hypothese über die Quellen aus, die K. W. Nitsch (Rhein. Mus. 27, 226 st.) hat; sie wird hier angewandt und etwas weiter gesührt. Urtheil über diese von Nitsch ausgesprochene Meinung h das Urtheil über die Darstellung Busolt's ab, und

ist jedoch nicht zu übersehen, daß, wenn auch Grote und Busott ine grundsäpliche Felndschaft Spartas gegen die Thrannen leugnen, attum bestehen bleibt, daß, wie Thuthdides sagt (1, 18), die meisten sten dieser Thrannen von den Spartanern gestürzt sind.

einer Kritif dieser letzteren müßte eine Kritif jener vorangehen. Eine solche würde jedoch über die Grenzen dieser Bemerkungen hinausgehen und bleibt daher besser einer besonderen Gelegenheit vordehalten. Ich nehme vielmehr hier von Busolt's Werk Absichied und sasse mein Urtheil über dasselbe noch kurz zusammen. Wenn es ein Verdienst hat, so ist es das unfreiwillige, die Verstehrtheiten mancher moderner Vehandlung der älteren griechischen Geschichte durch konsequente Vesolgung derselben in ihr wahres Licht gerückt zu haben. Von den zahlreichen Ausgaben, die die ältere griechische Geschichte noch zu lösen hat, ist hier keine gelöst, keine auch nur angedeutet, und es scheint dem Versasser nicht gegenwärtig gewesen zu sein, daß eine historische Darstellung nur dann als wissenschaftliche Leistung gelten kann, wenn sie auf umfassenden und gründlichen Forschungen beruht.

Chalifen überfandten Wafferuhr und fonftigen Geschente, Die Namenlifte ber Magnaten, welche bem franfisch-banischen Friedensidiluffe affiftirt haben, die Notig des fpateren lleberarbeiters, daß Die Rahl ber gegen die Abobriten gefallenen Sachjen von einem beim Rampfe betheiligten Ronigsboten angegeben worben: Dies alles, meint er, fonne nur ein am Sofe lebenber Schreiber fo genau erfundet haben. 3ch frage bagegen: welche biefer Einzelbeiten hindert die Annahme, daß der zweite Abschnitt der Lorscher Unnalen eben fo wie ber erfte in Lorich geschrieben fei? Lorich war eins ber reichsten und vornehmften Klöfter am Rhein; feine Mebte ftanden in der ersten Reibe der favolingischen Großen und waren ohne alle Frage anweiend bei ben Sunoben und Konventen des Reiches. Alle Bege jur biftorifchen Belehrung waren bier geöffnet, und daß auch geschichtliches Intereffe bort lebendig mar, lehrt uns bie Entstehung ber Laureshamenfes und Magariani. Belche der eben wiederholten Notigen waren einem Loricher Abte oder beffen wißbegierigen Begleitern unzuganglich gewesen? Die Laureshamenfes laffen manche entfernter liegende Dinge unbeachtet, balearische, venetianische, balmatinische Sanbel, Die in ben größeren Unnalen gur Sprache tommen: über Ereigniffe aber. bie fie naber intereffiren, fachfische, flawische, firchliche Begebenbeiten, wiffen fie eingehender und unterrichtender zu reben als die sogenannten Reichsannalen: um so weniger finde ich einen erheblichen Grund, ben letteren einen höfischen Ursprung anguweisen, wenn die ersteren ohne einen solchen fich so fenntniffreich zeigen fonnen.

Man vergleiche z. B. die beiderseitigen Berichte siber ben römischen Aufstand gegen Leo III. Die angeblichen Reichsannalen berichten in furzen Worten Leo's Blendung und Berftsimmelung, seine Flucht nach Spoleto, seinen ehrenvollen Empfang in Paderborn, seine Rücksehr nach Rom. Wie die letztere trot ber siegreichen Empörung möglich gewesen, wird nicht gesagt. Im solgenden Jahre zieht dann Karl selbst nach Italien, wird mit großem Pompe von den Kömern in die Stadt eingeholt, verkündet nach sieden Tagen, weshalb er getommen, und liegt dann diesen Geschäften ohne Unterlaß ob. Das Schwierigste

unter denielben iei die Berhandlung über die dem Bapite porgeworfenen Berbrechen gewesen: da aber niemand Beweise dafür habe porbringen wollen, jo habe der Bapit die Anflage durch einen Reinigungseid beseitigt. Es folgt dann die Raiferfronung: wenige Tage nachher lant Karl die Aufrührer bes porigen Jahres porführen : fie werben in gerichtlichem Berfahren gum Tobe perurtheilt, aber auf die großherzige Bermendung des Banftes gum Eril begnadigt. Gan; anders lautet Die Ergablung ber Laures. hamenies, hier unterftunt durch die furzen Rotizen der Annalen von St. Amand. Bahrend die Reichsannalen den geblendeten Bapit ohne weiteres nachber wieder als gefunden Rann handeln laffen, berichten die Laureshamenies, die Emporer batten ibm Mugen und Bunge ausreifen wollen, hatten es aber nach gotts lichem Rathichluß nicht vollbringen konnen. Gie erlautern feine Rückfehr nach Rom durch die Angabe, dan Rart ihm aus Baber: born mehrere Ronigsboten mitgegeben: Dieje batten ben Bapit chrenpoll wieder eingesest und bie Radeleführer des Aufftanbes dem Ronige gugefandt, jo daß diefelben, wie es Recht fei, feitdem im Erile lebten. Run erit gieht Rarl nach Rom, wo bann pon einem weiteren Brozeije gegen die Emporer feine Rebe mehr ift, jondern Rarl die gegen ben Bapit fich erhebenden Antlagen untersucht, und nachdem er fie grundlos befunden, ben Bapit jum Reinigungseibe julagt. Die Differengen zwischen beiden Berichten liegen auf ber Dand, und gerade bei ber wichtigften wird die Darfiellung der Laureshamenies auf das bundigfe durch das Pavitbuch beitätigt, wo die Biographie Leo's III, die Namen der Königsboten aufführt und ihr Birfen gan; wie der Loricher Erzähler ichildert. Bie joll fich hier die Annahme rechtiertigen, daß die Ergablung der Reichsannalen auf amtlichen Uriprung gurudguführen, daß fie in der nachften Umgebung bes Raifere entitanden fei?

Aber gehen wir weiter. Beweisen läßt es sich nicht, wie wir eben sahen, daß unsere Annalen ein Erzeugniß des kaiserslichen Hoses sind. Indessen wiederum angenommen einmal, for the sake of argument, ein am Hose lebender Autor habe sie geschrieben: was wurde daraus für ihren amtlichen Charakter,

für bie Muthenticität und Autorität ihrer Rachrichten folgen? Bare es benn fo völlig unbentbar, bag irgend ein bescheibener und fernbegieriger Mann, irgend ein ftill umberichauender Rlofterbruber, im Gefolge irgend eines Optimaten am Sofe verweilend, Die ankommenben und abgehenden Gesandten erblidt, beren Ramen fich gemerft, ben perfifchen Elefanten bewundert, bas Bagbaber Uhrwerf angestaunt, von den verschiedenen Rriegszügen furze Notigen gesammelt hatte? - Denn Raberes über bie letteren hat er an feiner Stelle mitzutheilen, und jener Bericht bes Miffus über bie gefallenen Sachfen zeigt fich als übertreibenbes Beprable. Bare es also unbentbar, bag ber Autor bas alles gethan, und boch nur ein namenlofer Monch gewesen ware, niemals bemerkt von dem großen Raifer, niemals von einem Großwürdenträger beauftragt, niemals pon einem leitenben Staatsmann belehrt? In ber That, wenn er uns nichts anderes und wichtigeres mitzutheilen weiß, als was Simfon zu feiner Empfehlung anführt, fo mag er immerhin im Königsichloffe gelebt haben, aber nimmermehr perrath uns feine Erzählung, bag er im Auftrage ber Regierung geschrieben, ober aus besonbers guten Quellen geschöpft, nimmermehr, baft Raifer Rarl ein lebhaftes Intereffe an der Siftoriographie gehabt und durch Anregung folder Arbeiten für feinen Rachruhm Sorge getragen habe. Simfon rugt es nun als eine fachlich unberechtigte Unforderung, bag ich von offiziellen Reichsannalen die Enthüllung von Rabinetsgeheimniffen begehre, und wo bergleichen fehle, ben offiziellen Charafter bes Buches nicht anerfennen wolle. Dergleichen, fagt er, fei eben nicht ber 3wed biefer amtlichen Bublifation gewesen; es habe fich um eine furge Busammenstellung ber wichtigften Bortommniffe ohne jebes raisonirende Urtheil gehandelt, und diese Intention sei in unseren Unnalen auf bas beste verwirklicht worben. 3ch muß ihn bier barauf aufmertfam machen, bag er mit biefer Erörterung wieber Die Lage unferer Streitfrage grundlichft verschiebt. Wenn wir fonfther mußten, bag Raifer Rarl einen furgen Abrif ber Reitgeschichte gur Belehrung bes Bolfes angufertigen befohlen hatte, fo liege es fich horen, die Lauriffenfes zweiten Theiles für diefes Lefebuch zu halten. Aber befanntlich fteben wir ja nicht in

Diefer Bofition. Bir haben ein bestimmtes Bengnig erften Ranges. bag am faiferlichen Sofe gleich nach Rart's Tob eine Gleichichte feiner Regierung nicht vorhanden ober boch ben einflufreichften und gefehrteften Freunden bes Raifers unbefannt mar. Gin foldes Beugnift foll nun mit bem Inhalte ber Lauriffenfes miber leat werden; es foll trot Ginbard flar fein, daß biefer Inhalt nur unter amtlichen Aufpigien hatte geliefert werben fonnen. Da ift es benn boch, icheint mir, unlengbar, bag gur Berftellung Diefes Beweifes bas fragliche Buch irgend welche Runde ent balten mußte, die nicht auch jeder aufmertfame Brivatmann erlangen tonnte. Bit bies nicht ber Fall, fo bleibt es eben bei Ginhard's Erflarung und bei ber aus berfelben rejultirenben Volgerung, daß es bei Rarl's Lebzeiten eine amtliche Annalistif nicht go geben habe. Und nun bitte ich, Simfon's eigene Beichreibung unferer Annalen gu horen: "im Mittelpunfte ber Darftellung iteht ber Berricher. Es wird berichtet, wo berfelbe fich aufgebalten, wo er bie firchlichen Feste verbrachte und bie Reichstage versammelte, ferner von den Gesandtichaften, welche er abichidte ober empfing, von ben Geldzügen, bie in feinem Auftrage unternommen wurden. Diefe Nachrichten bilben ben Grundftod, ju bem gelegentlich noch andere über Tobesfälle von Mitgliebern ber frijerlichen Ramilie, Simmeleericheinungen u. f. w. bingutreben. Diese Aufgabe ericeint für Amnalen richtig gestellt, und man wird auch gemig nicht behandten fonnen, bag fie im porliegenden Ralle ichliecht geloft worben fei." Wie mir scheint, ift eine foliche Definition etwas tautologischer Ratur: Simfon erfichtliefet, wie er fagt, aus bem Inhalte ber Jahrbucher ihren Boud, und je richtiger er folicit, besto ficherer fann er erflaren, buf ber Irhalt bem Iwede entbricht. Wenn er aber urtheilt, Note diefe Mannabe file Annaben, mamlich für amtliche Reiche. simules, withing gerhellt ici, jo vershatte ich mir bescheidenen Siebefiel. Se machtiem man bie bier von ihm bezeichnete Aufgieble fill hier einen ober ber undern Richtung löft, fann man zu Allem Releineh für Elementerfichnten ober zum Journal eines Applichtricte gelangen, nimmermehr aber, amft bei ben bescheibenften Ross will und bei ber Beringstraft oder der Bildung Kaifer Karf's, zu einem von diesem veransaßten Neichsannalenwerke, zu einem Werke, welches nach Wattenbach's Ausdruck die Aufgabe hatte, in ebler Würde und Einfachheit die Neichsgeschichte, zwar kurz und gedrängt, aber vollständig in allem Wesentlichen, frei von Leidenschaft und Parteilichkeit zu verzeichnen und damit zugleich das Urtheil der Nachwelt zu bestimmen. Bon diesem Schlage sind die uns vorliegenden Annalen wahrhaftig nicht, eben weil sie in der That nichts anderes enthalten, als was Simson von ihnen berichtet, und, sehe ich hinzu, weil sie es in einer Weise vorbringen, die in jedem Zuge das Gegentheil einer ofsiziellen Gesichichtschreibung ist. Hierüber will ich mir noch einige Bemerkungen verstatten.

Giefebrecht fpricht bie Unficht ans, bag ber Abichnitt ber Unnalen von 796 bis 813 in befferem Stile und objeftiverer Saltung als die früheren und fpateren Bartien berfelben abgefaßt fei und nach ber gangen Schreibweise vielleicht von Ginbard herrühren tonne. Da ich, wie oben ausgeführt, eine fpatere Albfaffung besfelben für unleugbar halte, wurde Ginhard's (früher geschriebene) Borrebe zu Karl's Leben biefer Bermuthung nicht formell im Wege stehen. Auch will ich einräumen, daß die einzelnen Gabe biefer Sahresgeschichten burchgangig in abnlichem Latein ftilifirt find, wie es fich unter Ginbard's Geber porfindet. Aber ich möchte ein anderes zu bedenken geben. Man fann forrette lateinische Cate ichreiben, und ohne Zweifel boch noch nicht ein gebildeter Schriftsteller fein, nämlich ein Mann, ber an ben logischen Zusammenhang feiner Erzählung benkt und banach feine Birfung ohne Angabe ber Urfache erzählt, ber eine innere Einheit seiner Romposition por Augen hat und danach bas Darftellungsmaß für Wichtiges und Unwichtiges feitftellt. Daß Ginhard ein in biefem Ginne gebildeter Beift mar, zeigt nicht bloft fein Leben Rarl's, fonbern feine Schriften fammtlich, und ohne Bebenfen stelle ich nun die Behauptung bin, dag ein Autor biefer Art gar nicht mehr im Stande ift, in folder Unbehülflichfeit und Ludenhaftigleit zu ichreiben wie unfer Annalift. Wir bemerften ichon vorber, wie unbefangen biefer ben Papit wieber que Baberborn in bas emporte Rom gurudreifen lagt, ohne ein Bort über die Borfehrungen ju feiner Gicherheit zu verlieren. Er hat gesehen, was jeber Menich in Baberborn feben fonnte, ben feierlichen Gingug und Abgug bes Papftes; um ben Bufammenhang ber Dinge hat er fich weiter nicht befümmert. einer andern Stelle melbet er, bag 797 Barcelona fich ben Franken überliefert hat, und hochit forglos ergablt er weiter jum Jahre 801, daß Barcelona nach zweijähriger Belagerung ben Franten fich habe ergeben muffen. Aber nicht eine Sulbe erfahren wir über die Zwischenfälle, welche ben neuen Rampf berbeigeführt haben. Gine gleiche Bahrnehmung machen wir bei ber Geschichte Benetiens. Im Jahre 806, beißt es, fommen bie Bergoge Willeri und Beatus, um Rarl zu hulbigen, welcher darauf bie politische Organisation bes Landes vollzieht. Dann im Jahre 809 landet eine griechische Flotte in Benetien: ibr Befehlshaber Paulus macht von bort einen Angriff auf Comacchio. wird jedoch gurudgeschlagen und sucht bann mit Konig Bippin ju unterhandeln; aber jene Bergoge miffen bies ju vereiteln und nöthigen burch ihre Feindseligfeit ben Griechen gum Abgug. Man follte benten, bag bie Bergoge eine gute That gethan, inbem fie ben fremben Eroberer gur Flucht gezwungen: im folgenben Jahre 810 aber melbet ber Annalift ohne irgend eine Erläuterung, bag Ronig Bippin, über die Treulofigfeit ber Bergoge entruftet, Benetien angegriffen und erobert habe. Es laft fich nun aus ben zusammenhanglofen Gaben ungefahr erratben, wie bie Dinge fich verlaufen haben: aber bag Ginhard ben Scharffinn feiner Lefer auf eine folche Brobe geftellt, daß er nicht felbit bas Beburfniß empfunden hatte, ben Raufalnerus jener Thatfachen auszusprechen, bas glaube ich unbedingt beitreiten zu müffen.

Wie Simson richtig bemerkt, bildet einen Haupttheil bes Inhalts unserer Annalen die namentliche Aufführung der Gesandten, welche Karl abordnete oder empfing. Hätten nun, wie Simson annimmt, die Annalen offiziellen Charafter, verfolgten sie die Anfgabe, ein gedrängtes und nach Wattenbach im wesentsichen vollständiges Bild der Reichsgeschichte zu geden, so läge bach zweisellos der Gedanke nahe, daß es nicht so sehr auf die

Ramen ber Botichafter als auf ben Gegenstand ihrer Berhandlungen angefommen ware. Richt gerabe bag man Aufflarung über alle Geheimniffe ber bamaligen Diplomatie verlangte: aber wenn 3. B. von griechischen Gefandten zweimal gefagt wird, fie feien gefommen um über ben Friedensichluß zu verhandeln, und bann im folgenden Jahre gang troden ergablt wird, wie eine griechische Flotte die italienischen Rusten beunruhigt, jo wurde boch wol ein amtlicher Siftoriograph, "um bas Urtheil ber Radwelt zu bestimmen", ein Wort über die griechischen Gefinnungen verloren haben, welche bie Schuld an ber Fortbauer bes Sabers getragen; er wurde vielleicht auch zu einer Erwähnung gelangt fein, bag nicht blog bie Erinnerung an ben Streit von 788, wie es nach ben Annalen ben Anschein hat, sondern auch spätere und wichtige Sandel bie beiben Reiche getrennt hatten. Gin folder Ergähler hatte fich, wie mir icheint, bei bem weltgeschichtlichen Ereigniß ber Raiferfronung ichwerlich mit ber burren Rotig bes Unnaliften begnügt, bag ber Papit bem Ronige eine Rrone aufgefett und alles Bolt Beil bem Raifer gerufen hatte - worauf bann jene faliche Angabe über ben Progeg ber Emporer folgt mabrend 3. B. die Laureshamenfes fehr plaufible Angaben über die Entstehung bes großen Aftes und die Beweggrunde der Theilnehmer zu machen wiffen. Weiter berichtet unfer Reichsannalift gum Jahre 800 bie Anfunft eines Gefandten bes Batriarchen bon Berufalem nebft zwei Monchen, bie bem Ronige Die Schluffel und bas Banner ber beiligen Stadt überbringen : jum Jahre 801 bie Rudfehr bes vom Raifer nach Bagbab gefandten Juden Sjaaf nebit bem vom Chalifen geichenften Glefanten, fowie die Ankunft eines Bagbaber und eines Maroffanifchen Gejandten; jum Jahre 802 bas Gintreffen bes Glefanten am Soflager; jum Jahre 807 bas Ericheinen eines neuen Botichaftere bes Chalifen mit toftbaren Geschenken. Aber vergebens ichauen wir auch bier nach ber geringften Angabe über ben 3med und ben inneren Bujammenhang biefes diplomatifchen Berfehrs aus; auch bier bleibt es bei ber Aufgahlung vereinzelter, außerlicher, allen Einwohnern Roms ober Nachens in bas Auge fallender Begebenheiten. Much fage man nicht, daß ich mit diefer

Kritik ungebührliche Anforderungen an die Historiographie des 9. Jahrhunderts stelle; denn bei Einhard, im Leben Karl's, werden diese Anforderungen erfüllt. Hier ersahren wir, daß der offene Bruch mit Konstantinopel die Folge von Karl's Kaiserströnung war, daß Karl eben deshalb die überstürzte Bollziehung der Eärimonie mißbilligte, daß er die diplomatischen Beziehungen mit den orientalischen Staaten pflegte, um die Möglichseit zum Schutze der dortigen christlichen Bevölkerung zu gewinnen, daß er selbst es war, der bei Harun Arraschid die Anertennung eines gewissen Hoheitss oder schutzherrlichen Rechtes in Jerusalem verlangte und durchsetzte. Es ist undenkbar, daß ein Autor, welcher diese sachgemäßen und in das Wesen der Dinge einsührenden Mittheilungen niedergeschrieben hatte, einige Jahre später die ungelenken und fragmentarischen Notizen unserer Annalen zu Papier hätte bringen sollen.

Benn wir ferner in ber Einhard'ichen Biographie bes Raifers überall einen verständnigvollen Sinn für Die Untericheibung bes Wichtigen und Unwichtigen finden, fo fällt bei ben jogenannten Reichsannalen Die beinahe gangliche Abwesenbeit anch biefer Fahigfeit auf. Krieg mit ben Avaren, Rrieg mit bem griechtichen Raifer, Raufereien mit ben maurifchen Biraten, ipanische Grenghandel, Rampfe mit ben Danen, Gorben ober Wilgen: alles wird von dem Annalisten in gleichem Tone und faft mit ben gleichen Satwendungen ergablt. Raum geringeren Raum als bieje friegerischen Ereignisse nimmt bann in bem Berichte eine Reihe von Rotigen ein, über Erdbeben, milben ober itrengen Winter, Epibemien, Connen- und Mondfinfterniffe und fouftige Simmelserscheinungen. Bu 798 wird berichtet, daß ber Blanet Mars ein Jahr lang unfichtbar gewesen, ju 800, bag ein harter Reif im Juli gefallen, ju 801 Erdbeben in Stalten. mo bie Baulsfirche in Rom beschädigt wird, in Gallien und Germanien, angleich schwere Bestileng; ben Bericht über 807 fatt gur einem Drittel ein aftronomischer Erfurs über Sonnenmin Mondfinfterniffe, gum zweiten bie ausführliche Beschreibung Der Bagbaber Bofferuhr; jum Schluffe folgt eine furge Rotis Mar em Geefreffen bes Grafen Burchard mit ipanischen Biraten und

einen Baffenstillstand mit ben Griechen. Bum Jahre 809 wird eine Mondfinsternig notict; 810 find Sonne und Mond zweimal verfinftert worden; 812 wird wieder eine Connenfinfterniß gemelbet, und fo fest fich bies auch in ben folgenden Jahrzehnten fort. Bas bies mit amtlichen Reichsannalen zu thun bat, vermag ich nicht abzusehen, benn felbst von einer aftrologischen Begiehung ber Finfterniffe und Rometen auf Die Geschicke bes Raifers ober bes Reiches ift hier feine Rebe. Der Berfaffer ift offenbar ein Forider in naturwiffenichaftlichen Dingen, welcher bie himmlischen Greignisse mit gleichem Interesse wie bie politiichen bephachtet und nach feiner physitalischen Liebhaberei auch dem Elefanten und ber Bafferuhr eben fo große Aufmertfamfeit wie ber Raiferfronung widmet. 3ch will bier einen Gebanken außern, welcher Simfon's Auffaffung wenigftens eine Strede Beges entgegenfommt. Collte ber Annalift gulett boch ibentisch fein mit bem Autor ber größeren Biographie Ludwig's bes Frommen, mit bem fogenannten Uftronomus? Denn die Beisheit bes Unnalisten jum Jahre 807 und bie bes Biographen in feinem 58. Rapitel gleichen fich wie ein Baffertropfen bem anbern. Dazu tommt ber mehrfach besprochene und auch jest von Simjon erwähnte Umftand, daß ber Aftronomus in feiner Borrebe febr ausbrüdlich fagt, er berichte bie Ereigniffe feit 814 nach feinen eigenen am Sofe gemachten Erfahrungen, daß er aber im Buche jelbst bie Begebenheiten von 814 bis 830 großentheils wörtlich nach unferen Unnalen ergablt, ber Schluft alfo fich aufbrangt, er habe, wenn die Borrebe die Bahrheit fage, in den Annalen eigene frubere Aufzeichnungen benutt. Frühere: benn die Vita Ludovici ift nach 840, Die betreffenden Theile ber Annalen aber find zwar nach 816, aber jedenfalls vor 830 geschrieben. Allerdings bemerft Giesebrecht, bag ber Biograph bie Annalen mit großer Ungenauigfeit benutt, ben Stil verschlechtert und fachliche Brrthumer und Diftverftandniffe fich zu Schulden fommen lagt: und Giefebrecht folgert baraus, ber Aftronom tonne nicht wol felbit ber Berfaffer ber Annalen fein, fondern habe bei icinen Borten: quae (am Sofe) vidi et comperire potui nicht blog eigene Erlebniffe, fonbern auch im Balafte vorgefunbene Schriften dritter Berjonen im Ginne. Die von Giegebrecht betonte Thatfache ift volltommen richtig, und mithin auch feine Folgerung burchaus berechtigt. Indeffen gebe ich zu erwägen, wie häufig es vortommt, daß ein Schriftfteller mit Aufzeichnungen feiner eigenen Jugendzeit fehr ungebührlich umgeht, bag an einer Stelle bei rafcher Abichrift bas Wichtigfte ausgelaffen, an einer andern ber Inhalt aus dem Gedächtniß unrichtig wiedergegeben. an einer britten nach einer feitbem erwachsenen Borftellung von Grund aus willfürlich umgestaltet wird. Solche Abweichungen fönnen alfo, wo äußere Beugniffe fehlen, die Identität der Berfon unwahricheinlich machen, aber feineswegs als zwingender Gegenbeweis gelten. In unserem Falle wurde es fich lediglich fragen, auf welcher Seite die Umwahrscheinlichkeit größer mare, bei ber Unnahme, daß berfelbe Autor feine alten Schriften ichlecht benutt hatte, ober bei ber andern, daß binnen breifig Sahren zweimal ber seltene Fall einer Bereinigung aftronomischer und historischer Studien bei bemielben Manne porgefommen ware. 3ch enthalte mich eines abschließenden Urtheils; ich habe schon früher barauf hingewiesen, wie miglich bas Rathen auf bestimmte Berfaffer bei unferen Annalen ift; für die Entscheidung über die einzig erhebliche Frage, über ben Charafter und die Antorität der Annalen, ift der Bunkt ohnedies gleichgültig.

Denn so viel, hoffe ich, wird aus den obigen Erörterungen klar geworden sein, daß die Lokalität, in welcher die Annalen geschrieben sein mögen, in keiner Beise sür ihre offizielle Qualität oder sür ein historisches Interesse bei Karl dem Großen Zeugniß ablegt. Wie wir gesehen haben, ist der betreffende Abschnitt der Annalen erst nach Karl's Tode aufgezeichnet; sein Inhalt hätte eben so wol in Lorsch wie am Hofe gesammelt werden können; war der Berfasser aber auch ein Begleiter der kaiserslichen Umgebung, so hat er doch sicher nicht zu den politisch wirksamen und unterrichteten Kreisen gehört. Gerade aus dem Inhalte und der Form ging uns dies mit bestimmter Deutlichseit hervor. Er ist so weit entsernt davon "ein zwar gedrängtes aber in allem Wesentlichen vollständiges Bild der Keichsgeschichte" zu geben, daß man viel eher umgekehrt sagen könnte, er habe

zwar viele politische Begebenheiten in feine Notigbucher eingetragen, aber von bem wesentlichen Gehalte ber Reichsgeschichte felbft taum eine Ahnung gehabt. Wenn wir Einhard als gebilbeten und benfenden Dann bezeichnen mußten, jo charafterifirt ben Annalisten eine gerabezu findliche Art ber Geichicht= idreibung. Er zeichnet die einzelnen finnlichen Eindrücke auf. bie er empfanat: er melbet, mas er geseben ober gebort bat. nicht bloß ohne Leibenschaft und Barteilichfeit, sonbern auch ohne Reflerion und Rombination. Für und fpater Lebende ift feine Thatigfeit, wie fich versteht, außerft werthvoll, ba wir bei ber sonstigen Dürftigfeit ber Ueberlieferung ohne ihn von einer Menge einzelner Thatsachen gar nichts wissen wurden: und noch mehr, je weniger er über ben Inhalt seiner Mittheilungen nachbentt, besto weniger empfindet er zwar ein Bedürfnig, die Lücken derfelben auszufüllen, befto freier bleibt aber auch fein Bericht von jeder subjeftiven Buthat, und fo wenig er von den wesentlichen Dingen melbet, jo ficher find wir, daß er ohne Boreingenommenheit, man möchte fagen in mechanischem Abbruck, wiebergiebt, was er vernommen hat. Er fteht noch gang auf ber erften Stufe ber biftorifden Auffaffung vergangener Dinge, auf welcher fich im Bewußtfein ber Menschen die bis dabin fehlende Unterscheibung von Geschichte und Sage gu regen, und ber Ginn für reale Birflichfeit fich burch feste Bestimmung von Beit und Ort ber Ereigniffe gu orientiren beginnt. Go viel wir feben, überließen die Franken in der merovingischen Beit die historische Thatigfeit faft ausschließlich ihren romifden Mitburgern firchlichen Standes. Dann ftarb die flaffische Rultur allmählich ab. Die Rirche aber füllte fich mehr und mehr mit frantischen Rlerifern, und diefe begannen barauf ihrerfeits die geschichtlichen Aufzeichnungen in ber bescheibenen Form, wie fie in ben Unnalen uns porliegt. Dag am Ende bes 8. und im Beginne bes 9. 3ahrhunderts bier und ba eine etwas hobere Befähigung erreicht war, zeigen und einige Biographien: ben bochften Grad miffenichaftlicher Ausbildung werben wir bem perfonlichen Freundestreife Rarl's bes Großen zugutrauen haben, nur daß hier Aftronomie, Bhilologie und por allem Theologie, leiber jedoch historische

Studien gar nicht betrieben wurden. Wie gang andere Dinge aber als unfere Unnalen bier entstanden waren, wenn man feine Thatigfeit überhaupt auf Dieje Geite gerichtet hatte, bas zeigt uns Angilbert's Gebicht und Ginhard's Biographie, beren Abftand bon ben Unnalen, wie ich meine, jeder unbefangenen Betrachtung flar fein muß, wenn man überhaupt betrachten will Freilich, auch hier halte ich es nicht für aut zu überschäßen. Es ift nicht zu billigen, furgbin, wie oft geschehen, von Ginhard's "Meisterwert" zu reben: benn ein folder Musbrud icheint mir für eine Schrift nicht verftattet, beren Berfaffer fich teine bobere Aufgabe als eine Nachahmung bes Sueton zu ftellen wufte. besielben Sueton, beffen Erhebung gum hochften Mufter bei ben Schriftftellern ber Siftoria Augusta ftets als ein Zeichen ber über die Beit hereinbrechenden Barbarei bezeichnet worben ift. Allerdings fteht Einhard verdienftlicher ba als diefe feine Borganger, benn die letteren bezeichnen mit ihrem Sueton-Rultus bas Berfinfen in die Duntelheit, mahrend Ginhard fich aus ber Tiefe berjelben an Gueton's Sand wieder emporarbeitet. Schliefe lich ift es aber einmal nicht anders: bas größte ichriftstellerische Talent bes 9. Jahrhunderts befindet fich auf biefem und feinem höheren Standpuntt, und feine zeitgenöffischen Unnaliften haben auch diesen noch lange nicht erreicht. Nun giebt es neben Religion und Poefie feinen helleren Spiegel für bas geiftige Leben und Streben einer Beit als die Qualität ber von ihr erzeugten Geichichtichreibung. Wer ben Charafter ber farolingischen Annalistif gründlich migversteht, ber verfälscht fich bamit eben fo grundlich bas gesammte Bilb bes 9. Jahrhunderts. Wer Ginhard's Biographie des Raifers mit ihr in einen Topf wirft, begeht ein ichweres Unrecht an bem trefflichen Manne, wie oft auch beifen Brrthumer im einzelnen aus ben trockenen Rotigen ber Unnalen verbeffert werden tonnen. Ber vollends bie Annalen für eine von Rarl angeregte, von feiner Regierung ausgeführte ober unterftutte Reichshiftorie gur Feitstellung feines hiftorischen Rachruhms halt, ber begradirt ben gewaltigen und geistesmächtigen Raifer in einer nimmermehr guläffigen Beife. Ginem Imperator, ber einen gangen Bolferfreis zu erobern und im Gehorfam gu halten weiß, fann immerhin die Geschichtschreibung höchst gleichs gültig sein: wenn er sie aber zu seinem Dienste aufruft und einen Einhard, Angilbert und Alcuin zu seiner Verfügung hat, so begnügt er sich nicht mit den elementaren Leistungen unseres Annalisten.

Rach folden Boritellungen ichien es mir ber Dabe werth ju fein, Die gangbaren Anfichten über Entstehung und Beichaffenheit bes Lauriffenfes einer Revifton zu unterziehen. Denn bie an fich geringfügige Frage, ob ihr Berfaffer Beter ober Baul geheißen, erweitert fich in ihren Konfeguengen zu ber Frage, auf welcher Rulturftufe Raifer Rarl, auf welcher fein frantisches Bolt gestanden, und es scheint mir eine Pflicht ber biftorischen Gerechtigfeit, hier jedem bas ihm gutommende Theil gu über-Wenn mir bagegen Simfon bie Borte 3. Fr. Bohmer's entgegenhalt, welcher uniere Unnalen eine großartige Feberzeichnung, einen Fries vergleichbar Thorwaldfen's Alexanderzug nennt, fo icheint mir bamit nichts bargethan, ale Bohmer's Enthufiasmus für bie Erzeugniffe bes Mittelalters im allgemeinen, ber eben jo unbedingt war wie feine Abscheu gegen jebe schwarz-weiße Rotarbe. Man mag, wenn man will, die in ben Annalen ermähnten Eroberungen Raifer Rarl's großartig nennen; was aber Grofartiges an einer Beichnung fein foll, bie fich gang und gar aus ben trodenen Rotigen gufammenfett, baß Rarl in biefem Jahre bie Avaren besiegt und ihr Land verwüstet, im folgenden die rebellischen Sachsen besiegt und ihr Land verwiftet, im britten eine Schar gegen bie Bohmen gefandt und ihr Land verwüstet habe: bas vermag ich nicht abgufeben. Ueberhaupt, wenn ein Foricher fich ein offenes Muge für die Auffaffung des Mittelalters bewahren will, wird er gut thun, fich nicht ausschließlich in mittelalterliche Studien gu verienten und damit fein eigenes Urtheil an mittelalterlichen Dagitab zu gewöhnen. Simfon hat fehr Recht, wenn er fordert, baß man ben perfonlichen Werth Ginharb's ober unferes Unnaliften mit Rudficht auf feine Beit bemeffe: porausgesett, bag man nicht vergißt, ben Werth biefer Zeit nach allgemein geichichtlichem Magitab zu beurtheilen.

## VIII.

## Bur Rritit bes Moniteur als Gefchichtsquelle.

Bon

## . v. Stockmar.

Der alte Moniteur ist eine unentbehrliche Geschichtsquelle für die Zeit vom Zusammentritt der Allgemeinen Stände (Mai 1789) bis zum Konsulat (November 1799). "Eine Kritit bes (ganzen) Moniteur zu schreiben", sagt Ranke im Anhang zu seinem "Revolutionsfriegen" S. 329, "würde ein Unternehmen von gar nicht zu ermeffenbem Ilmfang fein." Er felbst giebt nur Beitrage bagu für eine bestimmte Periode. Mehr wird auch hier nicht geboten, und zwar foll ber turze, aber wichtige Zeitraum ber 4 Bochen nach ber Flucht bes Königs Ludwig XVI. in's Auge gefaßt Das Maß aber, an dem der Moniteur (b. h. sein wichtigster, fast allein in Betracht kommender Bestandtheil, die Berichte über die Berhandlungen der Nationalversammlung) gemeffen werden foll, find (mit Ausnahme eines befonderen Kalles) die offiziellen Brotokolle der Bersammlung. Da diese Brotokolle, wie mir scheint, in Deutschland wenig bekannt und noch weniger benutt worden sind, so sei es gestattet, ein Wort über sie voranzuschicken.

Die Protofolle der Nationalversammlung sind, nach dem Ratalog der Bibliothèque Nationale, gedruckt als Procès Verdaux de l'Assemblée . . . imprimés par son ordre. Paris — Baudouin, imprimeur de l'Assemblée nationale in 782 Nummern, welche 75 ziemlich groß gedruckte Bände in klein Oktav bilden. Mir selbst haben nur die auf den oben bezeichneten Zeitraum (21. Juni dis 20. Juli 1791) bezüglichen Bände 60 dis 63 vorgelegen,

Die ich ber Samburger Rommerg - Bibliothet verdanfte. Brotofoll ber Sigungen eines Tages (Morgen- und Abendfigung) bilbet meift eine Rummer, worin bem Sigungsbericht verschiedene auf Befehl ber Berfammlung gebructe Aftenftude - burch befonberen Beschluft ber Ehre bes Abbrucks gewürdigte einzelne hervorragende Reben; Abreffen, Anschreiben verschiedener Art; Defrete und Erlaffe ber Berfammlung, Die gu lang waren, um in den Text bes Protofolls aufgenommen zu werden; Rommiffionsberichte - als Beilagen folgen. Das Sigungsprotofoll felbft enthalt die Antrage ber Mitglieder (fonberbarerweise ohne beren Namen) und die Beschlüsse; Aufgablung, oft auch ben gangen Text ober einen Auszug ber (namentlich in ber bezeichneten Beriobe) fehr häufigen Anreden von Deputationen und ber eingehenben Abreffen ober Berichte aller Urt. Auf Diefe Beife werben bann bie Protofolle nebft Beilagen fehr lang, wie benn 3. B. die ber 6 Tage nach ber Flucht bes Ronigs (21. bis 26. Juni) einen Band (Bb. 60) bilben.

Mus bem umfaffenden Inhalt ber Proces - Verbaux ergiebt fich aber zugleich, bag biefelben in beträchtlichem Umfang bie zuperläffigste Kontrole für den Mouiteur abgeben können. Um wenigsten zwar für bie eigentlichen Reben. Denn bas Brotofoll beschränft sich auf die Antrage ober giebt höchstens zuweilen mit wenig Worten ben praftischen Sauptinhalt mancher Reben an, um die in einer Distuffion hervortretenben verschiebenen Grundrichtungen zu bezeichnen. Mur bie größeren Reben machen eine Ausnahme. Befahl bie Berfammlung ben Abbrud einer Rebe in ben Beilagen jum Protofoll, fo lag biejem Abbruck meift bas authentische Manuffript bes Redners zu Grunde. Bergleicht man folche in ben Beilagen ber Protofolle abgebruckte wichtige Reben mit bem Sigungsbericht bes Moniteur, jo wird man biefen in ber Regel bem Ginne nach und in ben Sauptstellen auch ber Form nach wefentlich getreu finben. Dies erflart fich wol haupt= fachlich baraus, bag, wie gefagt, bei ben großen Reben faft immer ichriftliche Aufzeichnungen ju Grunde lagen, welche ja bie Redner felbft ein Intereffe hatten bem Moniteur guganglich gu machen.

Tagegen wurden während der bezeichneten beweigen Bochen, wer Versammlung viele auf die laufenden Erezure bezüglichen Aftenstücke vorgelesen oder mit thatsächlichen Einzelheiten angefüllten Verichte vorgetragen, welche im Moniteur offenbar nur nach dem Gehor wiedergegeden sind. Bei den letzteren lag feine schriftliche Aufzeichnung zu Grunde, bei den ersteren waren wol im Trang der Ereignisse Abschriften nicht zu erlangen. In beiben stellt ein gut Theil des wichtigsten geschichtlichen Materials sin seinen Zeitabschnitt. In Bezug auf dieselben aber ist der Moniteur (gegen die Prototolle gehalten) in seinem Bericht äußerst nungelhaft. Eben so in Bezug auf die mehr äußerlichen zum Hergang der Sitzung gehörigen Thatsachen.

Um für den letten Punkt gleich ein Beispiel anzusühren, to stimmt die Angabe der Stunden der Eröffnung, Unterbrechung ober des Schlusses der Situngen mit dem Protofoll fast nie alberein Anch die Ordnung der Verhandlungen oder der Bornange einer Situng ist mituater eine vom Protofoll abweichende De gledt in der Situng vom 21. Juni der General Laten Mandonen Vericht über die Ausführung des Auftrags, der in nich einem anderen Witglied geworden war, den dem Kantag undgebalens Mönig nachgehanden, aber vom Volk gewaltsam zurückebalens Abgutanten La Kanette's, Romens, zu befreien. Im Mexicologia aber diese Verichterstattung nach einer Reibe von Kangen denen sie nach dem Protofoll vielmehr vorherzung

Schlunmer ist die große Unzuverlässigkeit des Mexicus weiten Aben Abertlaut der angesührten Aktenstücke, Beschlüsse und runge indigenen Verichterstattungen. Besonders siörend is dem die Schlung der Eigennamen und Zeitangaben. Beide sind in dem kondelatien, wo sie der Nachichreiber nicht recht gedein nummer ihrendelatien, wo sie der Nachichreiber nicht recht gedein nummer ihrendelatien, wo sie der Nachichreiber nicht recht gedein nummer Verweden von Varennes auf, welche den flüchtigen Krinig mehrbeiten baben "Einer von ihnen", sagt der Armann sihm des Kontes eine Beilage des Protofolls giebt die punge umge mehren gebr abgehörste Erzählung des Mannes, der Wempunden

30 No Sigung vom 28. Juni wird em Schreiber Der Bonting Der Bontmeby verleien, worm fu ibn Der

Bewegungen des General Bouillé furz vor und nach der Flucht berichtet. Es heißt darin, er habe sich am 20. Juni mit seinen Offizieren in der Abtei N. N. einquartiert.

Noch ärgerlicher ist es, daß der Moniteur die Namen, besonders von Personen, vielsach und mitunter dis zur Unkenntlichseit entstellt. Dies trifft namentlich die an der Flucht betheiligten Personen. Aus dem Adjutanten La Fayette's, Herrn v. Romeus, wird Robeus, aus dem Napitän d'Andoins: Berdoins, aus dem Oberstlieutenant Mandel: Mandin, aus dem General d'Hofstyze: Dorslize oder auch d'Affry, aus dem Generalstadssoffizier Goguelat: Bauglas oder Bouglas, aus den Kammerstrauen Brunier und Neuville: Brigny und Fourville, aus dem Lieutenant Pehondy: Dorslise, aus den Offizieren Marassin und Blondel: Maradan und Chalard (Sigungen vom 21., 22., 24., 25. Juni dis 1., 13., 15. Juli).

Geben wir einige ber auf die Flucht bezüglichen Aftenstücke und mündlichen der Versammlung erstatteten Berichte rasch durch, um an schlagenden Beispielen zu zeigen, wie ihnen der Moniteur mitgespielt hat.

In der Sigung vom 23. Juni wird, nach bem Moniteur, unmittelbar nachbem Mangin seinen oberwähnten Bericht erftattet, ein angeblich vom Maire von Ste. Menchould an die Munigipalität von Paris gerichteter, aus Ste. DR. 22. Juni 4 Uhr Morgens batirter Brief über bie Rücfreife bes Ronigs verlefen, worin es heißt: "Der König ift um 2 Uhr fruh von bier abgefahren. . . Der Ronig und die Konigin verlangten von mir bas Beriprechen, bag ihnen auf bem Weg und bei ber Unfunft in Baris fein Unfall begegne. 3ch habe es ihnen auf meinen Ropf versprochen und ihnen bemzufolge versichert, daß ich fie während ber Gahrt nicht verlaffen wurde." - Man verfteht nicht, wie ber Maire von Ste. Menchould zu einem folchen Beriprechen fam; überdies ift erwiesen, bag er die fonigliche Familie nicht begleitete. Der Moniteur hat eben die Sache wesentlich entstellt. Der Inhalt bes Briefes findet fich genau angegeben bei Schmidt, Tableaux 1, 45, wo er als ein von bem envoyé du Corps municipal, nämlich von Baris, an biefe Behörde gerichteter erscheint. Man begreift nun, daß ein von Paris aus Entgegengesandter dem König versprechen konnte, es werde der königlichen Familie in Paris sein Leib geschehen und er werde sie auf der ganzen Fahrt begleiten. Das Protokoll der Departementsbehörde bei Schmidt a. a. D. berichtigt auch die Zeitangabe: es muß statt 4 Uhr Morgens heißen Nachmittag; statt 2 Uhr früh: 2 Uhr Nachmittag, was allein mit den sonstigen Berichten stimmt. Aus anderen Quellen wissen wir, daß jener Abgesandte der Pariser Munizipalität Bodan hieß. Sein Bericht über die Fahrt liegt gedruckt vor, und in der Sizung vom 26., wie der Moniteur vom 27. richtig angiebt, erklärte die Bersammlung einstimmig ihre Befriedigung "über das von Mr. Bodan gegedene Bersprechen", was freilich der Leser, wenn er nur den Moniteur vor sich hat, nicht im entserntesten zu versiehen vermag.

In der Sitzung vom 24. berichtet der von Barennes, nach der Anhaltung des Königs, zurückgekehrte Adjutant La Fayette's Romeuf über seine Fahrt. Im Moniteur heißt es: "Ich bin am Dienstag den 21. um 9 Uhr Abends in Châlons angekommen, wo ich Herrn Baillon, Bataillonskommandanten der Nationalgarde, fand, der mit besonderen Besehlen La Fayette's beauftragt war."

Durch biesen mangelhaften Bericht des Moniteur ist der Ge
schichtschreibung ein nicht uninteressantes Faktum verhüllt worden.
Im Protokoll nämlich sagt Romeus: "Ich habe den Weg nach Châlons weiter fortgesetzt, wo ich Herrn Baillon, Bataillonskommandanten aus Paris, mit den Besehlen von Herrn v.
La Fahette beauftragt, vorsand. Er war 2 Stunden lang (in Châlons) durch die Verhaftung des Herrn v. Briges (eines Ravaliers des Königs) ausgehalten worden, aber er hatte bei seiner Ankunft den Postmeister von Châlons zu Pserde abgeschickt, um einem Wagen, den er für den des Königs hielt, nachzueilen. Dieser Postmeister von Châlons hat denjenigen von Ste. Wenehonld benachrichtigt, der dann auf sehr abkürzenden Seitenwegen nachzeritten ist und die Erkennung des Königs bei seiner Ankunft in Varennes zuerst bewirkt hat."

hiernach treten benn für die Borgange, welche die biftorifche Bebeutung bes Boftmeifters Drouet von St. Menehould aus-

machen, Konkurrenten auf: Baillon (richtiger Bayon) und der Postmeister von Chalons nehmen ein gutes Theil bavon für sich in Anspruch.

Rach Romeuf's Bericht werben verschiedene vom Direftorium bes Diftrifte von Clermont ausgegangene Schriftftude verlejen. Das wichtigste ift eine in ben Beilagen gum Proces-verbal abgedrudte fogenannte Deliberation (Brotofoll) besfelben vom 21, bis 22. Juni, eine fur bie Beichichte ber Flucht von Barennes bebeutende Urfunde. Der Moniteur giebt einen gang ungenauen, verwirrten Anszug. Das Protofoll fpricht g. B. von Bewegungen eines Detachements vom 13. Dragoner - Regiment : ber Moniteur macht baraus eine Zusammenziehung in Clermont von Detachements verschiedener Regimenter. Die Délibération fagt, der Durchmarich und bie Anwesenheit der Truppen hatten in Berbindung mit ber Sahrt ber foniglichen Bagen gu fteben geichienen: ber Moniteur macht baraus, Dieje letteren feien von Truppen esfortirt angelangt. Der Moniteur läßt bie Behörbe von Clermont fagen: Am 22, 2 Uhr früh fei ein Rurier mit Depeichen für die Munizipalität von Barennes (pour la municipalité de Varennes) angélangt, wonach Drouet bort vor ben toniglichen Bagen angelangt war. Es liegt auf ber Sand, bag Diefe lette Radpricht nur von Barennes nach Clermont (ber legten Station por Barennes) geschickt werden fonnte, nicht ums gefehrt. Aus bem Proces-verbal ergiebt fich, bag bie Behorbe von Clermont, unmittelbar nach ber Abfahrt bes Konigs von ba, einen Kurier nach Barennes geschicft hatte, ber nun bei feiner Rudfehr von bort jene Rachricht mitbrachte. Ausgung bes Brotofolls ber Behorde von Clermont enthalt im Moniteur, von fleineren Unrichtigfeiten abgesehen, noch eine zweite, ber vorigen abnliche Bermirrung bes Thatbeftands. Das Direttorium, ergahlt ber Moniteur, beschloß nach ber Unhaltung bes Königs fich nach Barennes zu begeben, um bem Ronig Borftellungen über bas Binichenswerthe feiner Rudfehr nach Baris zu maden. "Gegen Morgen", beigt es, "nach Clermont gurudgefehrt, erfuhr es, bag ber König fich auf halbem Wege babin befinde. Es begab fich fogleich ihm entgegen." Dan erinnet, merum die Benicht erft und Serremes ging und dem netigende dem Klinig die halbungs entgegen. Das Perdololl gigt dem mislichen Germang und lifte pupient begreiten, mir die Kennismag im Monitore-Benits unteiler finnen. Ja dem Hannisch des Trechterieuss missien derig es, dass die Behielbeit fich auf dem Song und Serremes begand und und ihrer Kielbeit beitäteig, dem Serrits über dem Samprinflere weiter frechgielben. Die num anmittelbere informbe Ferreichung jagt komme dass dem Kining einer auf dem halben Songe nach Severness kraf.

Times den aus Comment eingerorffenen Mentinden defend fich auch der dem Kinnig in Barrennes abgenommen Sof für Berorien v. Kreif, auf der er notte Der Abbend im Monitort enthält nicht weniger als 6 Jehrer, warmner der erhebilden das ferige Zusim vom M. fanz 5. Jane.

In berielben Sigume bom 34. Juni wird denn ber erft Serific ber bem Riving von der Serimmilung entgegengeignden Rommiffene perfejen, bie mit benfelben in ber Genend pon Epernon om 23. Juni Abende jagammentrajen und bann mit ibm in Lormons übernachteten. Das Schneiben fit, nach ben Proces-verbal, batist non Dormane und beginnt: Nous avons joint le Roi à peu de distance d'Epernay; il était dans une voiture etc. Wie es im Moniteur fteht, simmt fein Sat mit ienem authentischen Text überein, bie Ordnung ber Sabe ift eine anbere, ber lette Cat ift gang weggeblieben. Der Anfang ift aleich ftart abweichend und enthält eine entichiebene Unrichtigfeit: Nous sommes arrivés auprès du Roi à 3 heures du matin. Es war aber nach allen Bengniffen vielmehr gegen Sonnenuntergang; überbies jagt ber mahre Tert bes Schreibens nichts über bie Beit bes Busammentreffens. Uebrigens icheint bier im Prototoll ein Berieben vorzuliegen. Das Driginal bes Schriftfindes tam ju ben Aften bes Staatsgerichtshofs von Orleans. aus benen es Bimbenet (Fuite de Louis XVI p. 223) abdruckt. (60 ift Aberichrieben: le 23 à 3 h 1/4 au matin. Die Rommiffore waren, als fie bas ichrieben, noch nicht zu Bett gegangen und batirten beshalb inforreft vom 23. ftatt 24. Gie fagen bann :

"wir werben morgen nach Meaux, übermorgen nach Paris gelangen", was auch am 24. bez. 25. geschah. Der Moniteur datirt das Schreiben vom 24. 4 Uhr Morgens und ist dann genöthigt, "morgen" in "diesen Abend" und "übermorgen" in "morgen" umzuändern. Bei Aufzählung des Gesolges des Königs giebt er fälschlich 2 Domestifen an, während es, wie anch im Proces-verbal steht, 3 waren. Kurz, der Moniteur liesert nicht, wie er vorgiebt, den Wortlaut des Briefes der Kommisser, sondern ein ungenaues, unvollständiges, mehrere entsichiedene thatsächliche Irrthümer enthaltendes Reserat.

Dasfelbe gilt für ben in berfelben Gigung von Drouet vorgetragenen Bericht über die Festhaltung bes Königs in Barennes. Der Moniteur enthält bier verschiedene thatfachliche Unrichtigfeiten, die den Eindruck machen, als ob der Nachschreibende den Bortrag nur unvollständig gehört und verftanden und die von ihm erfaßten Bruchftude nach Gutbunten fombinirt habe. Er läßt Drouet gegen ben unbestrittenen Sachverhalt fagen : "Die (tonialichen) Bagen waren bei ber Unfunft in Ste. Menehould von einem Detachement Dragoner geleitet", während Drouet nur ber Bahrheit gemäß fagte, por Anfunft ber Bagen fei jenes Detachement in Ste. Menehould eingetroffen. Gben fo verftoft ber Moniteur gegen die erweislichen Thatsachen, jowie gegen den authentischen Text, indem er Drouet sagen läßt: "Ich gelangte por ben Bagen nach Barennes. Die Bagen wurden in einer Strafe burch einen Streit aufgehalten, welcher zwischen ben Boftillonen und bem Boftmeifter bes Ortes ftattfand. Diefer wollte, bag man bie Pferbe, wie üblich, ausruhen und futtern laffe. Der Ronig bagegen wollte feine Beiterreife beichleunigen." Ein Anauel von Berwechselungen und Unrichtigfeiten! Rach dem Proces-verbal fagt Drouet vielmehr: "Bir fanden in Barennes Die Boftillone, Die Die Pferbe fütterten und fich gegen bas Inbringen ber Ruriere weiter zu fahren wehrten." Alfo fam Drouet nicht vor ben Bagen nach Barennes; es fand fein Streit gwifchen ben Boftillonen und bem Boftmeifter ftatt (in Barennes gab es gar feine Fahrpoft, fo bag burch besonbere Berauftaltung Umfpannpferde borthin hatten gelegt merben muffen); ber Streit war zwischen ben Postillonen und ben Rurieren des Königs.

In ähnlicher Weise mangelhaft, durch Unrichtigkeiten, ja Widersinnigkeiten entstellt ist der in der Sitzung vom 27. Juni durch Tronchet erstattete Bericht der drei Kommissare, die die Bersammlung am 26. nach den Tuilerien sandte, um die Erklärungen des Königs und der Königin über die Flucht entgegenzunehmen. Tronchet sagt, daß die Kommissare sich gegen 7 Uhr Abends nach den Tuilerien begaben. Im Moniteur steht 9 Uhr. Der Moniteur läßt Trouchet sodann erzählen, wie zuerst die Erklärung des Königs aufgenommen wurde. "Bir begaben uns sodann", heißt es, "nach den Gemächern (l'appartement) der Königin. Wir sanden sie mit Prinzeß Elisabeth im Begriff sich zu Tisch zu sehen. Madame Elisabeth bemerke uns, die Königin könne uns nicht empfangen, da sie sich im Bad besände." Offenbare Ungereimtheit! Im Protokoll steht: "Bir sanden daselbst den König und Madame Elisabeth im Begriff u. s. w."

In der Sitzung vom 29. Juni wird der berüchtigte Brief des General Bouillé verlesen, worin er Paris bedroht, wenn es der königlichen Familie ein Haar frümme, werde fein Stein auf dem andern bleiben. Der Moniteur läßt uns glauben, daß er den Text gebe. Es ist aber nur ein Auszug, noch nicht halb so lang als das Original, und ein wesentliche Unrichtigkeiten enthaltender Auszug.

Zum Schluß sei hervorgehoben, daß eines der wichtigsten auf die Flucht des Königs bezüglichen Attenstücke, nämlich der Bericht Muguet's darüber im Namen der 7 vereinigten Komités (vom 13. Juli) im Moniteur nicht nur nicht wortgetreu, sondern mit solchen Abweichungen vom richtigen Text in Bezug auf die referirten Thatsachen gegeben ist, daß er für den Geschichtschreiber unbrauchbar wird.

Das Borstehende wird ben genügenden Beweis geliefert haben, daß die Sitzungsberichte des Moniteur für die Zeit vom 20. Juni bis 20. Juli 1791 eine ganz unzuverläffige Geschichtsquelle sind.

## Literaturbericht.

Inventaire sommaire des manuscrits des bibliothèques de France, dont les catalogues n'ont pas été imprimés. Publié par Ulysse Robert. Premier fascicule. Paris, Picard et Champion, 1879.

Es ift eine Thatfache, bag Diejenige Nation, welche Sandichriften und Urfunden ihrer Bibliothefen am meiften benugt, verhaltnigmäßig wenig gethan hat, um fie tatalogifirt zur allgemeinen Kenntniß gu bringen. Amar haben andere Boller - junachft unfere westlichen Rachbarn - feine Sandbucher, wie wir fie in Beggold's und Burt. barbt's Abrefibuchern befiten, bafur aber vermogen fie Berte aufjumeifen, welche die Benubung ungleich mehr erleichtern. Für die Urchipe giebt es: Tableau général numérique par fonds des archives départementales unb Catalogue général des cartulaires des archives dep., beibe in Einzelheiten unguverläsfig und nicht vollständig, aber febr banblich. Augenblicklich find frangofische Archivare mit bem Inventaire sommaire des arch, dep. beschäftigt, einem Riesenwerte, dem mir toum viel mehr als Lang's und Borg' Regesten entgegenstellen konnen. Bie mit ben Archiven verhatt es fich mit ben Bibliotheten. Einzelne treffliche Kutaloge liegen por, Bert' Archiv bietet reiche Ausbente; inflematifc burchgeführte Werte wie die Frangofen befigen wir nicht. Allerdings mar es ein Deutscher, welcher bei ihnen bie Bahn brach. Am Rahre 1830 erichienen B. Sanel's Catalogi libror, manuscr., qui in Bibl, Galline etc. asservantur, eine Frucht fiebenfabriger Arbeit, Die noch beute an vielen frangofischen Bibliothefen gur Drientirung borgelegt wird. Alls bas Wert feltener wurde, erfolgte im Jahre 1853 ein nur wenig bereicherter Rendrud, der ben 40. und 41. Band von Migne's Nouvelle encyclopédie théologique bilbet. Schon vorher hatte bie Regierung fich ber Sache angenommen, indem fie im Jahre 1841 eine Orbonnang erließ, welche bie Redaftion und Bublifation cines Catalogue général des Manuscrits des bibl, publ.

anordnete. Der 1. Band hiervon erschien acht Jahre später, die Handschriften von Autun, Lyon, Montpellier und Albi enthaltend; der 2. Band schloß sich ihm 1855 mit der reichen Sammlung von Tropes an; 1861 folgten die Kataloge von St. Dmer, Epinal, St. Dié, St. Mihiel und Schletstadt, 1872 die von Arras, Avranches und Boulogne, 1879 der von Mey, Berdun und Charleville; in Borbereitung sind die von Douai, Toulouse, Rouen und Besancon.

Die gegebenen Bablen zeigen, wie langfam bas Unternehmen fortschreitet, und da es überdies nicht für alle Bibliothefen berechnet ift, fo muß es als ein eben fo gludlicher wie nubbringender Bedante bezeichnet werben, daß Robert, einer der unermudlichften Beamten ber Bibliothèque Nationale zu Baris, eine Publifation unternommen hat, welche die Mangel ber bisher gebruckten Manuftriptfataloge Frantreichs möglichst ergangen foll. Das 1. Seft biefes Werkes liegt por. Es wird eingeleitet burch einen Etat des catalogues des Manuscrits des Bibl. de France, welcher ein nicht unbedeutend vervollständigter Neubrud ber ichon früher im Cabinet historique ericbienenen Abbandlung ift. Die Bibliotheten, über welche bereits gebructe Rach= weisungen vorliegen, find bort alphabetisch aufgeführt, und bei jeder findet fich bas Betreffende genau vermerft, nicht nur bas, mas barüber in Frankreich, fondern auch, was im Auslande veröffentlicht worden. Der Etat ift auf diefe Beife gum erften und michtigften Orientirungsmittel gemacht, welches wir für frangofische Bibliotheten besiten. Un ben Etat reiht fich ber Inventaire sommaire, bis jest mit folgenben Bibliothefen: Ugen, Aire, Mir, Mjaccio, Alencon, Mlger, Arbois, Argentan und Arles. Den Reft des Beftes füllt ber Ratalog der Bibl. de l'Arsenal de Paris, ohne barin gang gu Ende geführt gu fein, ein Beweis von ber Reichhaltigfeit bes Materials.

Man könnte fragen, warum der Bf. seinem Werke einen so subsidiaren Charafter gegeben. Im État sind viele Werke genannt, aber die Mehrzahl derselben ist im Auslande nicht verbreitet, und selbst in Frankreich wird die Bibliothèque Nationale die einzige sein, welche sie zur Berfügung stellen kann. Bielleicht hätte eine breitere Grundlage gewählt werden können. In der Anordnung hat der Autor den Zusall walten lassen: in Aiz ist alphabetisch verfahren, im Arsenal gruppenweise n. s. w. Sollte es nicht besser sein, in einem Nachschlagebuche nach einem dis in's Sinzelne durchdachten Plane zu verfahren, der unwandelbar innegehalten wird? Auch könnte man fragen, warum im Inventaire nur auf die Manusstripte Rücksicht ge-

nommen, nicht auch auf die Urkunden. Aus Erfahrung weiß Ref., daß die Bahl der Urkunden im Besitze französischer Bibliotheten gering ist (von Reims abgesehen, sollen sich die meisten und gerade für Deutschland ergiebigsten noch unlängst an der Bibliothet zu Verdun befunden haben und durch Abbe Clouët bezw. dessen Erben abhanden gekommen sein): immerhin aber erweist sich z. B. das Papyrusöriginal der Bibliothet von Amiens wichtiger als 20 Manuskripte, ähnlich verhält es sich mit den Papyrusfragmenten zu Dijon u. s. w. Eine Erweiterung des Katalogs nach dieser Richtung hin könnte nur erwünscht sein; doch ist allerdings maßgebend, was der Autor geben kann, nicht was er möchte. Schon jest hat er über zu große Zurüchaltung einzelner Beamten klagen müssen.

Bon ganzem Herzen wünschen wir dem Bf. und der Wissenschaft einen rüstigen Fortgang des fruchtbringenden Werkes, ein Entgegenfommen der Bibliothekare und Gelehrten als Mitarbeiter nicht minder wie als Käuser.

J. Harttung.

heinrich M. Schufter, das Spiel, feine Entwidfung und Bedeutung im beutichen Recht. Wien, C. Gerold's Sohn. 1878.

Der Bf., welcher sich bereits vor einigen Jahren durch seine kritische Ausgabe des sog. Wiener Stadtrechtsbuches bekannt gemacht hat, bietet in der vorliegenden "rechtswissenschaftlichen Abhandlung auf sittengeschichtlicher Grundlage" eine Darstellung von der Entwickung und rechtlichen Beurtheilung und Behandlung des Spieles in Deutschland von den Urzeiten an dis auf die Gegenwart, welche, von der bekannten Stelle in der Germania des Tacitus Kap. 24 ihren Ausgangspunkt nehmend, in vier Abschitten zuerst "die älteste Zeit vor dem Gebrauche des gemünzten Geldes im Spiele", dann "die Zeit des Geldes vor der Entartung der Spieles und die Spielrechtsreform (13. dis 16. Jahrhundert)", endlich unter dem Titel "die Ergebnisse der Resorm" die Entwicklung des Spieles und des Spielrechtes seit dem 16. Jahrhundert behandelt.

Bon diesen vier Abschnitten ist der umsangreichste der dritte, in welchem namentlich eine sehr große Anzahl von hier zusammengestellten Quellenzeugnissen interessirt, aus denen hervorgeht, auf wie vielsache Weise in städtischen Gemeinden, landesherrlichen Territorien, Gutsbezirken und Genossenschaften verschiedener Art dem Ueberhandenehmen des gewinnsuchtigen und leichtsinnigen Spieles in den späteren

Rahrhunderten des Mittelattere entgegenzuwirken versucht murbe. Namentiich ftadtische Brivilegien und Statuten find reich an folden ipielrechtlichen Bestimmungen. Bon Intereffe ift auch ber hinweis des Bi, auf den Ginflug der Baganten, ber fabrenden Schuler, auf Die Entartung des Spieles in Pentichland : ein Sinweis. ben er namenttich durch die carmina Burana ju begrunden fucht. Indeffen muß es mundestens als fraglich bezeichnet werden, ob nicht ber Bf. ben Ginfluß diefer Denichenklaffe auf die Entwidlung des fittlichen Lebens der deutschen Ration überschatt, wenn er gerade von ihrem Auftreten hauptfachlich die Entartung des Spieles in Deutschland berleiten und io dieje Entartung als eine von auswärts nach Deutschland eingeichleppte fittliche Krantheit betrachten will. Daß ber germanische Spieltrieb, wie ibn icon Tacitus ichildert, fittliche Gefahren erufter Art in sich barg, ift nicht zu bezweifeln, und das gewinnsuchtige Moment ift dem meit verbreiteten Spiele im früheren beutichen Mittels atter ichwertich fremd geblieben. Gigenthumtich find auch bie feit dem 13. Sahrhundert mehrfach ermähnten Bergichte auf die Freiheit au svielen (S. 185 ff. . Roch fei bier hingewiesen auf bes Bf. Ausführungen (3. 58 ff.) über das icon von DR. Saupt eingehend gewurdigte Auftitut des jog. Pfantners, einer Mittelsverson amifchen ben Spielenden, melder ben Geminn von dem Berlierenden einzicht, ihn an den Geminner auszahlt und zugleich eine rechtliche Sicherheit für den letteren bietet. In vielen Quellen aus den verschiedenften Gegenden Deutschlande findet fich die Rugichung des Bfantners gum Spiele ermahnt; das Biener Stadtrechtebuch laft fie als rechtliche Borausjegung der Rlagbarfeit ber Spieliculd ericheinen.

Die Arbeit von Sch. ruht auf einer sehr umfassenden Quellenkenntniß, selbst entlegene Quellen sind mit vielem Fleiße herbeigezogen. Doch können die Resultate der Forschung des Bf. großentheils nicht als abschließende gelten, sie fordern vielnehr vielsach Widerspruch oder doch ernstliche Zweisel an ihrer Richtigkeit heraus. Es hängt dies wesentlich mit der Art und Beise zusammen, in welcher der Bf. die von ihm in so großer Anzahl durchforschten Quellen behandelt, mit der Neigung, aus ihnen auf mehr zu schließen, als in ihnen unmittelbar enthalten ist, was bei ihrer mehr oder minder fragmentarischen Natur, namentlich der der meisten mittelalterlichen Rechtsauszeichnungen, oft sehr großen Bedenken unterliegt. Sicherlich ist es oft ein gewagter und in vielen Fällen nicht zutressender Schluß, wegen der Nichterwähnung eines bestimmten Umstandes in den Quellen aus einer bestimmten Zeit das Nichtvorhandensein dieses Umstandes in jener Zeit anzunehmen, mindestens dann, wenn jene Quellen nicht reichlich fließen und es sich um eine vielleicht alltägliche soziale Erscheinung handelt. Ein solcher gewagter und mindestens zweiselhaster Schluß sindet sich S. 78 über die vor der nach dem Bf. erst mit dern 13. Jahrhundert auftretenden Entartung des Spieles unbefannte Verbindung von Bürsel und Wein.

Auch die Herbeiziehung von Quellen aus späterer Zeit zur Erklärung früherer Zustände kann sicher nur mit großer Borsicht geichehen, und es muß als zweiselhaft bezeichnet werden, ob der Bf.
dese stelle stelle nicht die juristischen Aussesehrt.
Es kann sich aber an dieser Stelle nicht darum handeln, auf die hier in Betracht kommenden rechtswissenschaftlichen Fragen einzugehen.
Ausschlicher hat sich K. Maurer mit einem Theile derselben in seiner Anzeige des vorliegenden Buches in der Münchener kritischen Viertelsahrssschrift für Gesetzgedung und Nechtswissenschaft beschäftigt und ist da dem Bf. mehrsach entschieden entgegengetreten.

W. Vogel.

Beisthumer, gefammelt von Jatob Grimm. VII. Ramen- und Cachregister, Derfast von Richard Schröder. Göttingen, Dieterich. 1878.

Mit dem vorliegenden 7. Bande ist nach nahezu vierzigjähriger Frist das großartige Sammelwerf der deutschen Beisthümer in der Daudtsache zum Abschlusse gelangt; nur das Glossar steht noch aus. Hier finden wir auf mehr als 400 Seiten ein Namen: und ein Sacheregister, nachträgliche Berichtigungen zu allen sieden Banden und eine wiederholte geographische Uebersicht über die in die Sammlung ausgenommenen Beisthümer. Auch dieser Band ist von Nichard Schröder bearbeitet, der schon bei der Herstellung des 4. Bandes Jakob Grimm zur Seite stand und vom 5. an die Hauptarbeit an dem großen Unternehmen gethan hat.

Grimm hat sich in der vom 7. Dezember 1839 datirten Borrede zu dem zuerst erschienenen 2. Bande über die Bedeutung der Beisthümer so ausgesprochen: "Teuscht mich nicht meine vorliebe, so wird diese samlung unsere rechtsalterthümer unglaublich bereichern und beinahe umgestalten, wichtige beiträge zur kunde der deutschen sprache, mothologie und sitte liesern, überhaupt aber gewissen partien ber früheren geschichte farbe und warme verleiben; benn es braucht nicht erft gesagt zu werben, daß ber ursprung vieler in ben überlieferungen der weisthumer enthaltenen gebräuche weit über bas batum ihrer aufzeichnung binausreicht." In feinen Deutschen Rechtsalterthumern hatte er an seinem Theile bereits gezeigt, wie Diese einzigartige Quelle nugbar gemacht werden tonne. Wenn er bann noch furge Beit bor feinem Tobe bei ber Berausgabe bes 4. Banbes ju ber Rlage fich beranlagt fah, feine Sammlung fei boch nur lau empfangen worben und die Forscher feien biefer Quelle wenig qugetreten, fo foll bier nicht unterfucht werben, inwiefern eine folde Rlage etwa heute noch berechtigt mare. Dag die Bedeutung ber Beisthumer vollauf anerkannt ift, fteht jedenfalls außer Bweifel. Dafür fpricht icon die eifrige Thatigfeit, welche an verschiedenen Orten entfaltet murbe und noch entfaltet wird gur Ergangung bes Gr.'iden Bertes, fo für bie große Sammlung öfterreichifder Beisthumer. Wenn aber, wie ficher zu erwarten, von bem Erscheinen bes porliegenden 7. Bandes an die Weisthumer eine vermehrte Benugung und Bearbeitung finden werben, fo wird bies eben bas Berbienft Schröder's fein, welcher mit unfäglicher Mube, von der er in ber Borrede biefes Bandes mit offenbar vollständigfter Berechtigung fpricht, die Regifter bergeftellt bat. Wenn er es aber felbft als zweifellos hinftellt, daß tropbem feine Arbeit eine bochft unvolltommene geblieben fei, fo mag fich bies ja wol namentlich auf bas Sachregifter begieben. Sierbei allen Unsprüchen und Bunichen gerecht zu werben ericheint unmöglich; die Gefichtspunkte ber Foricher find allauberfchieden. Reiche Unterftugung aber wird jeder durch Schröder's Arbeit finden. W. Vogel.

Jaftrow, jur ftrafrechtlichen Stellung der Stlaven bei Deutschen und Angelsachien. (Untersuchungen zur beutschen Staats- und Rechtsgeschichte, berausgegeben von Gierte. Beft 2.) Breslau, B. Köbner. 1878.

Die rechtliche Stellung, welche die Stlaven in einem Volke einnehmen, ist ein, wenn auch nur bedingt zuverlässiger Gradmesser für den Kulturstandpunkt, welchen dasselbe erreicht hat. Je weiter ein Volk in seiner Civilisation vorgeschritten ist, um so mehr wird es geneigt sein auch im Stlaven vor allem den Menschen anzuerkennen; auf der frühesten Stufe der Entwicklung aber wird es ihn nur dem Sachwerthe nach schäen, welchen er für den Herrn hat: es wird den Taben mit dem Vich auf vollkommen gleiche Stufe stellen.

Daß das germanische Recht ursprünglich ebenfalls von dieser Anschauung ausgegangen ist, kann keinem Zweisel unterliegen; eben so unzweiselhaft aber ist es, daß es in der Periode der Hof- und Dienstrechte eigenkliche Sklaven nicht mehr giebt, sondern nur Hörige in verschiedenen Abstufungen. Zwischen beiden Phasen der Entwicklung liegen die Bolksrechte. Diese behandelte man disher meist als Quellenmaterial für den Rechtszustand Einer Periode, der "Periode der Bolksrechte", und führte salische, sächsische, burgundische Stellen an, um zu dem Resultate zu gelangen, daß das Recht den Sklaven nie ganz als Bieh angesehen.

Der Bf. erörtert diese Frage mit Beschräntung auf dasjenige Gebiet, für welches die Bolksrechte das reichste Material bieten, das strafrechtliche. Er tommt zu dem Resultate, daß, wo verschiedene Boltsrechte aus verschiedenen Beiten vorhanden find, von den älteren zu den jüngeren stets ein Fortschreiten zu einer humaneren Auf-

faffung ber Stellung ber Stlaven fich geltenb macht. Anfangs wird für einen getobteten Stlaven ber jedes Dal burch Abichatung gefundene Sachwerth an ben Berrn bezahlt, b. h. bie Todtung bes Stiaven wird nur als eine materielle Schabigung bes herrn, in beifen Gigenthum fich ber Stlave befindet, aufgefaßt. Spater wird eine bestimmte, bem Bergelbe bes Freien bem Befen, wenn auch nicht bem Ramen nach, analoge Summe rechtlich firirt, bie bann auf einer weiteren Stufe wirflich als Wergelb bezeichnet wird, bis enblich, allerdings vielfach erft nach Abichluß ber Bolfsrechte, am Bergeld bes Staven beffen Bermanbte theilnehmen und baburch in biefer Sinfict eine Gleichstellung mit bem Freien erreicht wird. Reineswegs aber giebt, wenn man bie Rechte verichiebener Stamme mit einander vergleicht, bas jungere Recht ben fortgeschritteneren Standpuntt; im Gegentheil, bas fachfifche Recht ift um bas Jahr 800 noch nicht fo human in feiner Unschanung von ber Stellung bes Stlaven wie das frankische um 500. Der Bf. fommt in diefer Frage bes Strafrechts zu bemfelben Refultat, zu bem fur bie Berfaffung Cohm gefommen ift. Much hierin zeigt fich, bag bie Cachfen taciteifche Buftanbe tonfervirt haben: ber Stamm, ber fpater die Fabigleit an ben Tag legte, Die politische Berrichaft über Die übrigen gu erringen, ift auch am frubeften in biefer Sinficht gu einem humaneren Standpuntt vorgedrungen.

Der Bf. ift bann namentlich spezieller auf bie angelfächsischen Gefete eingegangen und hat in einer besonderen Beitage eine Er-

flärung angelfächfischer Gesetzesstellen gegeben, die zur Erlauterun-

Sind die Resultate richtig, Die der Bi. gewonnen bat - unt mir tragen tein Bedenten bies im großen und gangen guzugeben - \_ io geminnen die Quellen, aus denen fie geicopft find, einen anderra Werth als den, der ihnen in den bisberigen meift juriftijden Unter= iuchungen beigelegt wird. Dieje behandelten bie Leges Barbarorung als eine gleichartige Daffe; hiftorisch ift von jedem einzelnen bie äußere Rechtsgeschichte in den Ginleitungen zu den Ausgaben in den Monumenta Germaniae genau unterjucht werden. Der Bf. ift ber erfte, welcher, allerdings nur für eine einzige eng begrenzte Frage. den allmählichen Fortichritt in den Anichauungen, die den einzelnen Wefeten zu Grunde liegen, bis ins einzelne nachgewiesen und fo für ihre innere Rechtsgeschichte einen Anhalt gewonnen, augleich aber gezeigt bat, daß auch in Diefer Sinfict eine Berichiebenbeit amifchen ben einzelnen germanischen Stämmen beftebe, indem Die einen früber. Die andern fpater ju einer humaneren Auffaffung ber Stellung ber Ctlaven gelangt feien. G. W-r.

Eine römische Spnode aus der Zeit von 871—878. — Eine burgundische Sunode vom Jahre 855. — Ein Kommentar des Florus von Luon zu einigen der jog. Sirmond'schen Konstitutionen. Bon Friedrich Maaßen. Bien, in Mommission dei Karl Gerold's Sohn (Buchhändler der kais, Atademie der Wissensch.). 1878—1879.

Trei kleine akademische Arbeiten der neben Schulte ersten Autorität aus dem Gebiete der älteren kanonischen Duellengeschichte. Die erste beschäftigt sich mit einem Theile des Inhaltes einer Handschrift zu Brescia, in welcher sich außerdem noch die kürzeste Redaktion der pseudoisidorischen Dekretalen sindet. M. stellt sest, daß die 18 in Betracht kommenden Kapitel Schlüsse einer zu Rom abgehaltenen und von sast allen Bischöfen Italiens besuchten Synode zwischen 872 und 878, wahrscheinlich aus dem Jahre 875 sind. Der Inhalt jener Rapitel ist von großem Interesse; in einigen derselben, speziell dem ersten, ist der Einfluß Pseudoisidor's unverkenndar, eben so ist die Bezziehung zu den Schlüssen des 8. ökumenischen Concils von Konstantinopel klar erkenndar. Die vorliegende kleine Schrift theilt sich in kritische Erörterung und Wiedergabe des Textes; der erste Sas des letztern lautet: "sancta Romana et apostolica ecclesia non a hominibus neque per hominem sed ab ipso salvatore domino nostro

Jusa Christo primatum obtinuisse dinoscitur." - Die ameite Abhandlung befaßt fich in analoger Beife mit Schluffen einer Synobe bu Macon von 855. Auch bier giebt ber Bf. guerft eine forgfältige fritifde Erörterung und bann ben einem ju Novara befindlichen Cober enthommenen banbichriftlichen Text ber Synobalichluffe. find von hohem Intereffe fur die Erfenntnift ber Entwicklung bes bichlichen Buß- und Strafrechtes. - Das meifte Intereffe bietet Die britte Abhandlung: "gur Gatularfeier ber Geburt Friedrich v. Savigm's am 21. Februar 1879". Bu einigen bereits durch Girmond befannten Ronftitutionen bes Diatons ber Lyoner Rirche Fforus hat D. in einer Sandidrift der Ambrosiana gu Mailand einen Rommentar gefunden, beffen Autor nicht genannt ift. Dt. weift nach, bag auch der Rommentar von Florus herrührt, und zwar wird diefer Nachweis geführt burch Bergleichung bes Rommentars mit einem bon Florus an ben Bifchof Moboinus von Autun gerichteten Streitgedichte. Florus erhebt in letterem gegen ben Bifchof die allerichwerften Antlagen, nennt ihn "praetorialis episcopus" und wirft ihm hauptfächlich vor, Die Rierifer ber weltlichen Gerichtsbarfeit zu überliefern. Dt. fucht Die Streitfrage amifchen ben beiben betheiligten Rlerifern gu pragifiren und wagt auf ber Grundlage bes pofitiv geltenben Rechtes ab. ob die von Florus erhobene Anflage begründet fei. Die Abhandlung wirft ein bochft intereffantes Streiflicht auf die Entwidlung ber firchlichen Gerichtsbarfeit im franklichen Reiche, welche trog ber verdienftvollen neueren Arbeiten von Sohm, Dove und Löning noch in mehreren wichtigen Bunften bestritten geblieben ift. Z

Georg Balt, deutsche Berfassungsgeschichte. VIII. Riel, E. Homann. 1878. (U. u. d. T.: Die deutsche Reichsberfassung von der Mitte des 9. bis zur Mitte bes 12. Jahrhunderts. IV.)

Mit dem vorliegenden Bande ift die zweite Hauptabtheilung der dentschen Berfassungsgeschichte (vgl. H. B. 34, 401 sf.; 37, 348 sf.), welche die Berfassung des deutschen Reiches dis zur vollen herrschaft des Lehuswesens zum Gegenstande hat, vollendet. Der erste (13.) Abschnitt behandelt das Gerichtswesen. Einen prinzipiellen Gegensatzwischen dem königlichen Hossericht als einem Gerichte nach Amtsrecht und den Grasengerichten als Bolksgerichten stellt der Bf. (S. 3 R. 1; 87 R. 1) in Abrede, indem er diese von Sohm aufgestellte Unterscheidung nur für die Zeit der Lex Salica, welche noch keinen königlichen Beamten als Richter hatte, anersennt. Doch räumt Wait

ein, daß im Ronigsgericht die Entscheidung in anderer Beife und nach anderen Grundfagen als in den Gerichten ber Grafen erfolgen tonnte, insbesondere bag ber von Brunner nachgewiesene Reugen- und Inquifitionsbeweis wie in ber Rarolingerzeit fo auch jest noch ein Borrecht bes Königsgerichts war (S. 32 ff.), baß bier nach alter Anschauung ber Billigfeit, im Begenfat zu bem ftreng formalen Rechte, mehr Raum gegeben werden burfte (S. 41), ja bag ber Ronig unter Umftanben die an ihn gebrachten Sachen felbit gang formlos erledigte (S. 15 ff.). Durchgehender Grundfat bei allen öffentlichen Gerichten ift geblieben, bag bie Rechtsfindung bem Botte ober feinen Bertretern, bie Leitung berfelben und die Sorge fur bie Bollftredung (Bann, districtio, districtus et bannus, Bwing und Bann) dem Ronige ober feinen Bertretern gebührt. Die dem Ronige Dabei guftebenden Rechte und Bwangsmittel (Ronigsbann) fonnen von feinen Bertretern nur auf Grund befonderer Beileihung ausgenbt werben, im Gegenfas gu bem geringeren Banne, ber mit bem Amte als foldem verbunden ift; aber auch diefer hat feine Quelle beim König, einen grundberrlichen, aus bem Gigenthum entspringenben, alfo privatrechtlichen Bann giebt es nicht (gegen Bopfi). Im toniglichen Pfalg- ober Sofgericht laffen Die Quellen Diefer Periode nur ben Ronig ober feinen noch bei Beb. geiten bes Baters erhobenen Gobn als Richter hervortreten, woraus 2B. (S. 12) ichließt, bag es in biefer Beit nicht, wie in ber farolingifchen und bann wieber ipater, eine regelmäßige Stellvertretung im Sofgericht gegeben habe, jumal felbft Bertreter bes Ronigs fur ben eingelnen Fall nur in ber Untersuchunge, aber nicht in ber Spruchinftang portommen. Allein ba ber Pfalzgraf fowol vor als auch nach biefer Beriobe bie Befugniß befaß, ben Ronig unter Umftanben im Sofgericht ju vertreten (vgl. S. B. 37, 356), fo ift bas Schweigen ber Quellen aus ber Rwifchenzeit wol ein gufälliges und baraus nichts gegen bie Kontinuität ber Entwidelung zu entnehmen. Wo ber Bfalggraf unter ben Urtheilern bes hofgerichts ericheint, wird er auch in Diefer Reit ftets an erfter Stelle genannt. In der Wahl ber Beit und des Ortes für bas Sofgericht mar ber Ronig unbeschränft; Die in letterer Begiehung von Franklin (Reichshofgericht 2, 67 - 78) vermutheten Ausnahmen erffaren fich aus ber erforberlichen Rechtstenntniß ber Urtheiler, welche man bei ber Berichiebenheit ber StammeBrechte oft nur ba, wo bas ftreitige Grundftild lag, ober bei Rriminalfachen in ber Seimat bes Angeflagten gut finden rechnen burfte. Bwei charafteriftiiche Beifpiele in biefer Richtung habe ich oben G. 47 ff. angeführt.

Ueberhaupt fab ber König bei ber Auswahl ber Urtheiler gern auf Stammesgenoffenichaft, ba es in Deutschland feine Rechtsgelehrten von Nach nach Urt ber italienischen Bfalgicoffen gab. Wie auf Stammes, fo wurde auch möglichft auf Standesgenoffenschaft gefeben. Im übrigen batte ber Ronig in der Babl ber Urtheiler freie Sand. Reichsminifterialen wurden erft mit ber Beit zugelaffen, fürftliche Minifterialen bochftens mit berathenber Stimme. Eremptionen bom Sofgericht tommen in biefer Beit noch nicht bor, bagegen umgefehrt Brivilegien, welche ben ausichlieflichen Berichtsftand por bem Ronige begrundeten und bem Begunftigten jebem anderen Richter gegenüber ein Reffamationsrecht gewährten; diefe Brivilegien hingen mit ber Aufnahme in ben Schut bes Konigs gufammen. S. 28-44 wird bas Berfahren por bem foniglichen Sofgericht, insbefondere bas Bemeisperfahren, behandelt; auch Beispiele von Rabinetejuftig, welche fpater bas Unfeben bes Sofgerichts fo beeinträchtigte, werben bervorgehoben. Die bergoglichen Berichte fielen jum Theil mit ben Land: und Soflagen gufammen und maren wol an feinen bestimmten Ort gebunden, wenn fie auch in ber Regel an ben Dingftatten ber einzelnen Gaue abgehalten wurden. Siftorifch durfte Die herzogliche Gerichtsbarfeit theils an die Berichtstage der foniglichen Gewaltboten, beren Unit nur in Italien erhalten blieb, theils an Die grafliche Berichtsbarfeit der Amtsherzoge in den ihnen untergeordneten Grafichaften angefnüpft baben (vgl. Cohm, Reiches und Gerichtsverfaffung 1, 473 ff. 488 ff.). Dag bie marfgrafliche Berichtsbarfeit von ber bes Grafen nicht gu untericheiben, mar eine Ronfequeng ber amtsherzoglichen Stellung bes Markgrafen (Cohm 1, 479). Auch bie Bfalggrafen, fo weit nicht ihre oben berabrte Stellung jum Konigsgericht in Betracht tam, übten nur grafliche Berichtsbarfeit aus. Die lettere erscheint eben auch in biefer Beriobe noch als die allgemeine Norm, der Graf als ber orbentliche Richter auf Grundlage ber farolingifchen Berfaffung. In der wichtigen Rontroverse betreffend bas Berhaltniß bes Grafengerichts jur Bundertichaft halt 28. gegen Sohm und Thudichum an der Anficht feft, bag bas Grafengericht feit Rart bem Großen eine Berfammlung fammtlicher Dingpflichtigen bes Gaues gewesen fei, alfo nicht blog binfichtlich feiner Buftanbigfeit, fonbern auch binfichtlich feiner Bufammfegung ben Charafter als Grafichaftsgericht getragen habe; and die Schöffen waren nach 2B. Graffchafts-, nicht Sundertichafteicoffen. Bir halten die Beweisführung Cohm's, bag die Sundertichaft ihren althergebrachten Charafter als orbentlicher Gerichtsfprengel

auch unter ben Rarolingern bewahrt habe, für zwingend, und die späteren Ruftande bestätigen es. Amar tamen Grafengerichte por, in beneu fich sämmtliche binapflichtigen Gaubewohner, unter Umftanden selbst bie aus benachbarten Gauen, einfanden. Go beift es in einer Corveier Schenfungsurfunde von 1119 (Erhart, Codex diplomaticus historiae Westfaliae 1, 143 Nr. 185): Confirmatum in placito Reinholdi, in cuius comitatu eadem predia sita sunt, primo iuxta Olberg coram hiis testibus ... aliisque innumeris diverse condicionis et etatis; item quoque ipse comes secundo ipsam tradicionem regio banno confirmavit in quodam placito ubi omnes sui comitatus homines auditores et testes erant. Und in einer Strafburger Schenfungeurfunde von 926 (Rremer, Origines Nassoicae 2, 61 Rr. 39): Acta est haec chartula ... sub Bernoldo comite in publico mallo in oppido quod dicitur Chincichdorf coram cuncta frequentia populi utriusque provinciae tam Mortinove quam Brischgoviae, qui praesentes fuerunt, quando haec traditio facta est; unter ben Reugen werden mehrere Grafen genannt. Aber wie man aus biefer Urfunde feineswegs auf ein regelmäßig von den Einwohnern der Mortengu und des Breisgaues besuchtes gemeinsames Grafending ichliefen barf. io ift man auch nicht berechtigt, die Urfunde von 1119 gum Bemeije bafür anzuführen, baf die Berfammlung fammtlicher Dingoflichtigen der Grafschaft Reinhold's eine regelmäßige Einrichtung gemefen sei. Die Bersammtung in dem placitum zu Olberg war doch sicher keine allaemeine, und es scheint wie bei der Strakburger Schenkung besondere Brunde gehabt zu haben, daß man noch ein zweites Ding, zu welchem alle Grafichaftsinfaffen entboten wurden, für nöthig erachtete: daß der Fall ein außerordentlicher mar, wird durch die besondere Betonung angedeutet : mahricheinlich lagen die Besitzungen, um die es sich bandelte. über mehrere Goe der Graffchaft Reinhold's zerstreut und das Rloster wollte sich, um sicher zu gehen, nicht mit der Auflassung in dem einen Go begnügen (val. 28. S. 53 N. 1). Wir fonnen noch ein anderes Beispiel auführen. Auf dem placitum des Grafen Bezelo in Bortrup (Voccasthorp) bei Osnabrück erschienen im Rahre 1090 (Wöser Rr. 39) u. a. omnes biergeldon de illo placito, ubi haec facta sunt; et Siwerc fuit ibi cum omnibus biergeldon de Slidusun, et Alfger et Hemmic cum omnibus biergeldon qui in comitatu eorum manent. Mag man unter den drei Kührern der auswärtigen Biergelden Grafen. Schultheißen oder Gografen ') und unter ihren comitatus Grafschaften

<sup>1)</sup> Bgl. Stübe, Untersuchungen über bie Gogerichte in Bestfalen 121 f.

ober Goe versteben, fo viel ift ficher, daß die Rugiebung ber fremden Biergelben ein außerorbentlicher Aft war, welcher wol wiederum feinen Grund in der gerftreuten Lage der Grundftude hatte, die den Gegenftand ber Auflaffung bilbeten (es handelte fich um Befitungen aus 10 Ortichaften). An fich gehörten zu bem placitum Wezelonis nur Die Biergelben der Dingftatte Bortrup. Bon eben diefem Begelo tennen wir ein placitum gu Eppirflot (Möfer Dr. 36 b. 1087) und eins zu Glippedorp (ebb. Rr. 35 b. 1086), und von feinem berfelben wird erwähnt, daß auch Biergelben bort gewesen seien; mabricheinlich gab es in diefen Boen feine, bann folgt aber aus bem Nichterscheinen ber Bortruper Biergelben, daß die beiben gulett genannten Berfammlungen nicht die gange Grafichaft umfaßten. Doch beutlicher iprechen zwei placita bes Grafen Folemar, bas eine zu Solthus am 8. November 1096 (Möfer Rr. 44), das andere zu Sinecla am 13. Juni 1097 (Erhart 1, 132 Nr. 168); auf jedem berjelben maren ex nobilibus fieben, ex liberis zwei Beugen, außerdem aber omnes bergildi ad praedictum placitum pertinentes erschienen. Die beiben Freien Formund und Baldmar und die Edeln Gogwin, Thidric, Tiemo. Gobeichale und Sathebrand erscheinen auf beiben Berfammlungen. bagegen fehlen die beiben Ebeln Eberhard Calbus und Belmric gu Sinecla, Folfer und Abalber ju Solthufen. Offenbar beftand Die Bevollerung ber beiben Berichte gleich benen von Bortrup und Schlebebaufen faft nur aus Biergelben, und die Bahl ber Schöffenbarfreien reichte nicht aus, um die Schöffenftühle in beiben geborig zu besehen, jo daß man fich aushelfen mußte (vgl. Sohm 1, 446 f.). Much der Sachjenspiegel fann herangezogen werben. Auf bie Beftimmung 3, 87, 2, daß bie Rlage in bem Go bes Beflagten anguftellen, bat icon Cobm (1, 296 N. 44) aufmertfam gemacht. Man fann fich aber auch auf 1, 59, 2 und 3, 61, 1 berufen, wonach ber Graf fein echtes Dina ohne feinen Schultheißen, b. h. ohne ben Schultheißen bes betreffenden Goes, abhalten foll; einen praftifchen Beleg giebt die Beugenreihe einer Baderborner Urfunde von 1052 (Erhart 1, 114 Nr. 143), welche neben dem Grafen Erp feinen tribunus herman nennt. Noch enticheidender find einige frantische Quellen. Der Stiftsvogt von Trier hatte noch im Anfange bes 14. Jahrhunderts bas echte Ding jahrlich breimal in Trier und je einmal in Zevene, Cherriche, Briun, Palienne, Eltershusen und Bianne abzuhalten (Lacomblet, Archiv 1, 267); später ericheinen einige biefer Berichte gu einem "Sonnelgeding" verichmolzen (Grimm, Beisthumer 2, 279). Das Amt Löwenburg gablte noch Biftoriiche Beitidrift R. F. Bb. VII.

1555 feche Landgerichte mit nur einem "Dinger", ber von Gericht gu Gericht reifen mußte, in berfelben Beife bas Umt Diffeloe acht Dingftühle in eben jo vielen Kirchivielen 1) (Lacomblet, Archiv 1, 288. 291). Das Amt Duffel (ber alte Tubalgowe am Niederrhein) umfaßte im 15. Jahrhundert fieben Rirchipiele, beren jedes eine Berichts- ober Schöffenbant für fich bildete; an jeder Bant hielt der Amtmann gweimal jährlich bas echte Ding ab (Annalen des hiftor. Bereins f. b. Niederrhein 24, 158). Eben fo mußte in Flandern ber Gaubeamte von Bierichare ju Bierichare reifen, um als Richter bei ben fogenannten "durchgehenden" oder "ftillen Wahrheiten" ben Borfit zu führen (Barnfönig, flandr. Rechtsgeschichte 1, 283; 2, 114; 3, 266. 333. 339. 347). Dasfelbe galt in Frankreich von den Uffifen bes Bailli (Barntonia, frangof. Staats- und Rechtsgeschichte 1, 335). Und damit es auch an einem Beifpiele außerhalb bes franklichen Rechtsgebietes nicht feble, fonnen wir uns auf die graflichen Reifen (quoad comitiam) bes Bifchofs von Baffau berufen, ber feche Berichte felbit bereifte und pier einem ftellvertretenden Richter überließ (Grimm, Beisthumer 6, 113 f.). Eben Dieje Befugnif des Grafen, fich vertreten zu laffen, hat im Laufe ber Reit faft allgemein dabin geführt, baf ber Landesberr nur noch an einem feiner Berichte ben Borfits zu bebalten pfleate, mabrend die übrigen in der Regel von ftandigen Unterrichtern (Landrichtern, Sunnen, Centgrafen, Gografen) verfeben murben. Die natürliche Folge davon war, daß jest nur noch bas erftere als bas eigentliche grafliche Gericht (Landtaiding, oberes Landgericht) ericien2), welches bald jum ordentlichen Gericht für die privilegirten Stande und jum Obergericht für die übrigen Landgerichte murbe. Die letteren waren nach wie vor die ordentlichen Gerichte für die nichts privilegirten Rlaffen ber Freien, gaben aber im Laufe ber Reit bie Immobiliarfachen fast allgemein an die patrimonialen Untergerichte ab und blieben fonach auf Rriminatsachen beschränft; durch die Gerichte bei handhafter That eben fo wie durch die Ausbildung der Stadtgerichte und bas Schwinden bes freien Mittelftandes auf dem Lande tamen biefe Gerichte in manden Begenden gang ab oder murben nur mehr in größeren Baujen abgehalten, wie bas zweijabrliche "hommels

<sup>1)</sup> Eigentlich zehn Kirchipielen, was fich wol aus einer früheren Theilung bei zwei derfelben erflärt.

<sup>9)</sup> So dürften fich auch die von B. S. 53 namhaft gemachten Grafichafisbingftatten erflären.

gebinge" ju Reinsfelb (Brimm, Beisth. 2, 124), bas breijabrliche "Sondelgedinge" ju Renne (ebb. 2, 313) und bas fiebenjahrliche "Bundgebing" gu Rabengirsburg (ebb. 6, 503 ff.). Gelbft bier bat fich bie Erinnerung an bas uratte Sunbertichaftsgericht wenigstens in bem Namen erhalten. Abgesehen von diesen Entartungen war ber normale Ruftand im Mittelalter ber, bag als ordentliche Kriminalgerichte für Die nichterimirten Stande Die Land- ober Centgerichte ber einzelnen hundertschaften fungirten, welche (wenn nicht aus besonderen Grunden ber Landesherr als Graf prafibirte) unter bem Borfige bee Landrichters zu bestimmten Beiten im Jahre mit eigenem Schöffenfolleginm unter Bugiebung bes gejammten Centvolfes abgehalten murben. Diefer Ruftand wird fur bas herzogtinum Franten bestätigt burch bie Mittheilungen bes Loreng Fries aus dem 16. Jahrhundert über bie Gerichte bes Landes, bei Rodinger, Dagifter Loreng Fries jum frantifch : wirgburgifchen Rechte : und Gerichtsmefen G. 82. Rable reiche frantische Weisthumer, auch aus Rheinfranten, ftimmen biermit überein, man vergleiche aufer ben Belegen in Grimm's Weldthumern Schmeller, baner, Worterbuch 2, 1139 (4, 275) und Baltone, Gloffar 2150 f. Ueber bas franfifche Gebiet binaus beutet bas itututum in favorem principum bon 1231/32 bicfetbe Entmidelung an, und ce ift ficher, baft es fich mit ben ichmatifden, alamme nifden, bairifden, öfterreichtichen Lanbgerichten und ben fildfilden ibe gerichten nicht anders verhalten bat"); auch fie find fintliete Wentgerichte, die fich von benen ber Rarolingergeit im melentlicher mit daburch untericheiben, bag burch bie Einfegung eines ftinnigen Gentrichters an Stelle bes berumreffenben Ganbennten ber Jufgumenbang mit ben übrigen Centaerichten bes Gount aufgefoben und fier Mustelmung ber Ruftlindigfeit auf ben gangen Gen im Moglaff im tommen ift. Der Umftand, bog bie Rond- und Contgenidet vongewiffe. nur als effites Time fangister, menu side ber Belde ber diesteleb berry ober ein auf handhaften Tast erhanden Bedocken Habel in einer entertextischer Gerichtber meter, pri, beide die die me 23. (S. 49) begreeffelte Annahan Same of the direction edges Ting her Seeing intic, minuted has proposed in an authorizing Sauthergraperial Threspolds and Son addition to befür, beit bes legten du werde mit farmate in familie

<sup>5)</sup> And in Seconds over the second desired and a second desired by Marie and American Second desired by Marie and American

1555 jechs Landgerichte mit nur einem "Dinger", der von Gericht zu Gericht reifen mußte, in berfelben Beife bas Amt Mifeloe acht Dinaftühle in eben jo vielen Kirchipielen 1) (Lacomblet, Archiv 1, 288, 291). Das Umt Duffel (der alte Tubalgome am Rieberrhein) umfakte im 15. Sahrhundert fieben Kirchiviele, deren jedes eine Gerichts- oder Schöffenbant für fich bildete: an jeder Bant bielt der Amtmann ameimal jährlich das echte Ding ab (Annalen des hifter. Bereins f. b. Rieberrhein 24, 158). Eben jo munte in Randern ber Gaubeamte pon Bierichare ju Bierichare reifen, um als Richter bei ben fogenannten "durchaebenden" oder "ftillen Babrbeiten" ben Borfit zu führen (Barnfonia, flandr. Rechtsgeschichte 1, 283; 2, 114; 3, 266, 333, 339, 347). Dasfelbe galt in Frankreich von den Affijen des Bailli (Barntonia, frangoj, Staates und Rechtsgeschichte 1, 335). Und damit es auch an einem Beispiele außerhalb des franklichen Rechtsgebietes nicht feble. fonnen wir uns auf die graflichen Reifen (quoad comitiam) bes Bijchofs von Baffau berufen, der feche Gerichte felbit bereifte und vier einem ftellvertretenden Richter überließ (Grimm, Beisthumer 6. 113 f.). Eben Diese Befugnif des Grafen, fich vertreten zu laffen. hat im Laufe der Zeit fast allgemein dabin geführt, daß ber Landesberr nur noch an einem feiner Berichte den Borfin zu behalten vilegte, mahrend die übrigen in der Regel von ftandigen Unterrichtern (Landrichtern, Sunnen, Centgrafen, Gografen) verfeben murben. Die natürliche Folge davon war, daß jest nur noch das erftere als bas eigentliche gräfliche Gericht (Landtaiding, oberes Landgericht) erschien?). welches bald zum ordentlichen Gericht für die privilegirten Stände und zum Obergericht für die übrigen Landgerichte murbe. letteren maren nach wie vor die ordentlichen Gerichte für die nichts privilegirten Rlaffen ber Freien, gaben aber im Laufe ber Reit Die Immobiliarsachen fast allgemein an die patrimonialen Untergerichte ab und blieben sonach auf Rriminaljachen beschränft: durch die Berichte bei handhafter That eben fo wie durch die Ausbildung der Stadtgerichte und das Schwinden bes freien Mittelftandes auf dem Lande famen dieje Gerichte in manchen Begenden gang ab oder murben nur mehr in größeren Bauen abgehalten, wie das zweifahrliche "Sommet-

<sup>&#</sup>x27;) Eigentlich zehn Kirchspielen, was sich wol aus einer früheren Theilung bei zwei derzelben ertlärt.

<sup>2)</sup> Go dürften fich auch die von 28. S. 53 namhaft gemachten Graffchaftsbingftatten ertfären.

gebinge" gu Reinsfelb (Brimm, Beisth. 2, 124), bas breijährliche "Bondelgedinge" ju Renne (ebb. 2, 313) und bas fiebenjährliche "Sundgebing" ju Ravengirsburg (ebb. 6, 503 ff.). Gelbft bier bat fich die Erinnerung an bas uralte Sunbertichaftsgericht wenigstens in bem Ramen erhalten. Abgeseben von diesen Entartungen war ber normale Buftand im Mittelalter ber, daß als orbentliche Kriminalgerichte für Die nichterimirten Stande die Band- ober Centgerichte Der einzelnen Sundertichaften fungirten, welche (wenn nicht aus besonderen Grunden ber Landesherr als Graf prafidirte) unter dem Borfige des Land= richters ju bestimmten Beiten im Jahre mit eigenem Schöffentollegium unter Augiehung bes gesammten Centvoltes abgehalten wurden. Diefer Ruftand wird fur bas Bergogthum Franten beftätigt burch bie Mittheilungen bes Loreng Fries aus dem 16. Jahrhundert über bie Gerichte bes Landes, bei Rodinger, Magifter Lorenz Fries gum frantifd : wirzburgifden Rechts : und Gerichtswefen G. 82. Bablreiche frantische Weisthumer, auch and Rheinfranten, ftimmen biermit überein, man vergleiche außer den Belegen in Grimm's Beisthumern Schmeller, bager. Borterbuch 2, 1139 (4, 275) und Salfaus, Gloffar 2150 f. Ueber bas frantische Gebiet hinaus beutet bas Statutum in favorem principum von 1231/32 Diefelbe Entwidelung un, und es ift ficher, daß es fich mit ben ichmabifchen, alamannifden, bairifden, öfterreichischen Landgerichten und ben fachfifden Gogerichten nicht anders verhalten hat 1); auch fie find ifolirte Centgerichte, Die fich von benen der Karolingerzeit im wesentlichen nur baburch untericheiben, daß burch bie Ginfegung eines ftanbigen Centrichters an Stelle bes berumreifenden Gaubeamten ber Bufammenbang mit ben fibrigen Centgerichten bes Baues aufgehoben und bie Ausbehnung ber Buftandigfeit auf ben gangen Bau in Begfall getommen ift. Der Umftand, daß die Lands und Centgerichte regelmäßig nur als echtes Ding fungirten, wenn nicht ber Befehl bes Gerichteherrn ober ein auf handhafter That ertapptes Berbrechen Unlag gu einer außerorbentlichen Gerichtsversammlung gab, fpricht für bie von 28. (S. 49) bezweifelte Annahme Sohm's, bag der Graf nur im echten Ding ben Borfit hatte, mabrent bas gebotene Ding ausichlieftlich Schuttheißengericht (Untergericht) war. Ginen intereffanten Beleg baffir, daß bas lettere ein Gericht nach Amterecht, bas Landgericht

<sup>1)</sup> Auch in Dietmarsen waren die ordentlichen Gerichte Kirchipielgerichte. Alles Dietmars. Landrecht § 1 (Michelsen, altdithmarsche Rechtsquellen).

dagegen Gericht nach Bolfsrecht war, liefert das Weisthum des Landgerichts auf dem Landsberg bei Heppenheim an der Bergftraße (Grimm 1, 470).

An die Besprechung der gräflichen Gerichte schließt sich bei Beine detaillirte Darstellung der Bogteigerichte und der grundherrlichen und Lehnsgerichte, sodann geht er auf die Gerichte der Schultheißen, auf die Stadtschultheißen, die Schergen und Fürsprecher, endlich (S. 82 ff.) auf das gerichtliche Versahren über.

Der zweite (14.) Abschnitt ift dem Beerwesen gewidmet, wobei Die trefflichen Untersuchungen von Balber '), obwol fie erft erschienen, als biefer Abschnitt bereits im Manuftript vollendet war, noch nachs träglich überall berücksichtigt find. Seit Beinrich V. feten friegerische Unternehmungen bes Reiches ftets einen Reichstagsbeichluß poraus; Die damit regelmäßig verbundene eidliche Berpflichtung der Reichstagsmitglieder, die nach Balber auch noch im 13. Jahrhundert üblich war, diente, wie B. richtig bemerkt, nur gur Beftarfung ber gefetelichen Pflicht gur Beeresfolge, nicht erft zur Begrundung berfelben. Die Wehrpflicht im allgemeinen war eben noch die alte, obwol fie fich praftisch nur noch bei ber Landfolge außerte, während das jest ausichtieflich aus Reiterei bestehende Reichsbeer feine Grundlage nicht mehr in einem Bolfsaufgebote zu finden vermochte. Deshalb wurde fein allgemeiner Beerbann mehr verfündigt, fondern bas Aufgebot erging an die Großen des Reiches, welche ihrerfeits die Mannichaft ftellten und anführten. 28. spricht fich über die Ursachen Dieser wichtigen Umwandlung nicht naber aus. Wir ftimmen Balber bei, welcher die Berpflichtung ber Großen theils aus bem gräflichen Umte. theils aus bem Seniorate, ben Berfall bes Beerbannes aber baraus erflart, bag jene es vorzogen, ihre bauerlichen Gauunterthanen ober Sinterfaffen gegen Bahlung ber Stellvertretungstoften (Beerfteuer, bal. 28. C. 158 ff.) babeim zu laffen und bafür aus ber Bahl ihrer Baffallen und Ministerialen eine friegsgeübte Schaar von "Schilben", einen "Beerschild" (vgl. 28. S. 117) ju ftellen; ber Mangel jeder Aufficht, nachdem das Gewaltbotenamt in Berfall gerathen war, machte ihnen dies möglich, und die Rönige brudten wol gern ein Auge zu, ba ber Taufch für die Rriegstüchtigfeit des Beeres nur vortheilhaft fein tonnte. Das heer bestand also einzig aus freien und unfreien Rittern nebft ben bagu gehörigen Schild= ober Baffentragern. Die Dienftvflich

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 40, 512.

Diefer Ritter beruhte aber nicht, wie 28. (S. 123 f.) mit Beiland angunehmen geneigt ift, auf ihrem allodialen ober lebnbaren Grundbefit. fonbern, wie Balber G. 13 ff. entwidelt, auf bem Baffallitates ober Deinisterialitateberhaltnig'), indem bas Leben nur als Dienftfold galt. Gab es boch noch bis jum 12. Jahrhundert Baffallen und Minifteri= aten, die fein Leben hatten, wie umgefehrt auch Leben vorfamen, von benen feine Rriegsbienfte geleiftet wurden?). Rittersteute außerhalb Des Baffallitats- ober Ministerialitätsverbandes bat es, feit das Reichsbeer nicht mehr auf bem Beerbann, sonbern auf ben Beerschilden ber Großen beruhte, ichwerlich mehr gegeben, jedenfalls liegt feine Spur por, daß fie einen Beftandtheil bes Reichsheeres gebildet hatten. Da Die Bflicht ber Baffallen und Minifterialen gur Beeresfolge gunachft nur ihren Berren gegenüber beftand, gegen bas Reich alfo nur eine indirette mar (B. S. 142 f.), fo fam es auch nicht barauf an, ob ber einzelne ein Reichsafterleben ober ein allodiales Landesleben bejaß. Beftimmte Unichlage fur Die einzelnen Kontingente gab es wol nicht. 2B. ift geneigt ben Anschlag Otto's II. von 981 als Beispiel einer feften Beeresmatritel zu betrachten, mabrend Balber G. 31 ff. wol mit Recht annimmt, daß ber Ronig, wie er ehebem regelmäßig die gum Beerbanne auszuhebenden Rategorien feftstellte, nunmehr je nach Bedurfniß die Bobe der erforderlichen Rontingente bestimmte, bis er mit der Abichwächung ber Centralgewalt darin an die Buftimmung bes Reichstags gebunden wurde, ohne die er auf feine Kronvaffallen (gu benen auch Böhmen gehörte) und Reichsminifterialen fowie auf die Baffallen und Minifterialen feiner Sausmacht befdrantt blieb. Die Berfügung über das versammelte Beer ftand dem Ronige unbedingt ju, er tonnte es auch gegen einen anderen Feind, als gegen ben die Beerfahrt urfprünglich beichloffen war, führen (28. S. 106 f.). Unfer

<sup>1)</sup> Die bankenswerthen Untersuchungen v. Jallinger's (Ministeriales und Milites, Innsbrud 1878) hat W. nicht mehr benutzen tönnen. In benselben wird der Nachweis geführt, daß es außer den Neichsdienstmannen und den Ministerialen der Fürsten, welche als Neichslehen galten und darum ebensalls Neichsministerialen bezeichnet werden konnten, noch eine geringere Klasse unfreier Ritter (milites) gab, welche im Dienste von freien herren oder Ministerialen standen.

<sup>\*)</sup> Bgl. Möser Nr. 21 (1049) Berleihung eines Beneficium an Berinbrecht, einen libertus miles der Kirche von Osnabrück, mit der Ledingung ut minime cogatur propter illud bonum in expeditionem sive ad churtim regalem migrare. Ganz ähnlich Nr. 22.

Abidmitt hundett noch von den Dienstbefreiungen und der Heersteuer. Den Anfangen des Soldnerthums, bem Proviantwesen, der Führung und Eintheilung des Heeres, endlich von der Anlage beseftigter Plate.

Bang besonders lehrreich ift der dritte (15.) Abschnitt, das Finang= wofen. Die Bermischung bes öffentlichen und bes privaten Charafters ber Finangquellen und ber Ausgaben bauert im Reiche fort und gebt auf die Territorien über. Doch bewirft die Umwandlung in ein Wahireich, daß man genau amifchen Reichsgut und foniglichem Sausgut unterscheidet, mabrend das Lehnswesen innerhalb ber Territorien ben Gegenian von Reichsleben und allodiglem Landesaut begründet. Die Erstarfung der fürftlichen Gewalt führt zu Befchrantungen bes Romas in der Berfffaung über Reichsauter. Reichsabteien gelten ats Gigenthum bes Reiches, bagegen bat fich bas Spolien= und Regalien= recht erst unter Friedrich I. entwickelt. Das Recht des Könias auf erblofes (But tritt mieberholt bervor, und bei Konfistationen wird barauf gehalten, daß dieselben bem Reiche und nicht bem Sausaute bes Ronias quiallen. Besonders michtig erscheint uns der Rachweis. baft ber Ronig als Gigenthumer alles eroberten Landes, namentlich in den Marken, jowie des unbebauten Landes innerhalb ber Reichsgrengen angeseben murbe. Bir glauben darin ein Grundpringip bes janichen Rochts zu erfennen, welches in das deutsche Reichsrecht überacaangen ift 1. Das fatifche Recht fannte von fich aus urfprunglich fein Privateigenthum an Grund und Boden. Wo man es im eroberten Lande vorfand, respektirte man es und verlangte feine Landtheilung. im ubrigen aber mar ber Ronig alleiniger Grundeigenthumer; felbst was burch konigliche Sulb in Privateigenthum überging (Salgut, terra salica), blieb, wie es icheint, wenigstens mit einem Behnten ibem Salzehnten, ben auch 28. S. 349 berührt) zu Bunften bes Königs, ober wem er das Mecht darauf übertrug, behaftet. Was der König nicht bem einzelnen, jondern gangen Gemeinden einraumte, mas alfo nicht zu Salrecht, jondern zu Rachbarrecht befessen wurde?), blieb gunächst in jeinem Gigenthum (Obereigenthum) und bie Beneindeglieder erlangten nur ein Rugungerecht zu gesammter Sand; fraft jeines Obereigenthums tonnte der Ronig auch Fremden die Riederlaffung in der Gemeinde und die Theilnahme an der Keldgemeinichaft gestatten, außerdem erhob er von ben einzelnen Ader- und Beibe-

<sup>1)</sup> Bgl. Forschungen zur deutschen Weichichte 19, 147.

<sup>2)</sup> Bgl. Gierte i. d. Zeitichrift für Rechtsgeschichte 12, 436.

gelber (agraria, pascuaria), jumol ben Schweinezehnt (vgl. 28. S. 367) und bie fiebente Garbe oder ben Debem. Die lettere Abgabe') hat fich, nachbem langft auch ber bauerliche Befit in Brivateigenthum übergegangen und bas Obereigenthum bes Ronigs in Bergeffenheit gerathen war, als eine besondere dem Behnten ahnliche Abgabe erbalten (bal. B. S. 365 f.; Beffifches Urfundenbuch 1, 1 S. 171 Dr. 219 v. 1265), in ben heifischen Landen jogar bis in unfer Jahrhundert binein, und zwar ohne feinen Charafter als eine auf toniglichem reip, landesberrlichem Sobeiterechte berubende Leiftung zu verleugnen. Es ift zu vermuthen, daß auch der Königsf heffel, beffen Ratur von B. (S. 290 f.) wol verfannt ift, fowie die Abgabe ber beutichen Unfiedler in den eroberten flavischen Ländern, zumal die Marchmutte (S. 391 f.), ferner bas ichlefische Herzogsforn und die entsprechende Abgabe in ben preufischen Orbenstanden damit in Rufammenhang geftanden bat. Bie bem aber auch fei, jebenfalls blieb ber urfprüngliche Gedante bon bem alleinigen Grundeigenthum bes Königs auch nach allgemeiner Ausbildung bes Privateigenthums gewahrt hinfichtlich der unbebauten Grundftude, und das Forftrecht ober Wildbannrecht des Ronigs, wornber 28. (S. 257-67) fo ichone Untersuchungen angestellt bat, war eben fo wie bas von ihm wol nicht ausreichend gewürdigte Flußregal, das Bergregal und das Stranbregal nur ein Musfluß jenes Rechtsgedonfens. Ginen hervorragenden Werth unter ben Musführungen bes Bf. über bas Finangwesen bes Reiches und ber Territorien befiten bie über bas Bollmefen, bas Müngmefen und bie Behnten. Bas hier durch bewundernswürdigen Fleiß an bisher gerftreutem Material zusammengebracht, gefichtet und mit liebevoller Bertiefung in den Stoff durchforscht ift, wird noch auf lange hinaus die Grundlage für alle fpatere Forichung bleiben. Darin, bag eine ben gegen= wärtigen wiffenschaftlichen Unsprüchen genügende monographische Darftellung bes Behntrechts bringend ju munichen ift, tonnen wir dem Bf. nitr beiftimmen.

Der vierte (16.) Abschnitt behandelt die Gegensätze im Reich und die Umbildung der Berfassung. Hier kommen noch einmal die zum Theil schon früher berührten Gegensätze zum Herzogthum, zur Kirche und zum Fürstenthum zur Sprache. Bon größtem Werthe ist namentzlich die Darstellung des Investiturstreits und die Geschichte des Wormser Konkordats.

<sup>1)</sup> Bgl. Forschungen 19, 165; meine Untersuchungen ju den franfischen Bolterechten (Burgburg 1879) S. 14 f.

Den Schluß bes Bandes machen Rachtrage und ein ausführliches zu bem größten Danke berpflichtendes Wortregifter zu ben vier letten Banden. R. Schröder.

Bilhelm v. Gieschrecht, Geschichte ber beutschen Raiserzeit. IV. Staufer und Welfen. Zweite Bearbeitung. Braunschweig, C. A. Schweischfe u. Sohn. 1877.

In dieser zweiten Bearbeitung, welche der ersten schnell gesolgt ist, hat die Darstellung keine wesentliche Beränderung erlitten, nur Einzelheiten sind im Text berichtigt und hinzugefügt worden; das Wesentliche der Reubearbeitung liegt in den Anmerkungen, wo der Bs. sich mit der inzwischen erschienenen Literatur auseinandersetzt. Betreffs der gesammten Darstellung kann Ref. daher nur auf die Besprechung dieses Bandes im 35. Band der H. B. verweisen, betreffs der Noten seine paar Bemerkungen gestattet.

Die Vermuthung Giesebrecht's über das Verhältniß des Withelm von Thrus zu den Gesta Ludovici VII (S. 408) ist inzwischen von L. Streit in den Forschungen zur deutschen Geschichte 17, 618 durch den Nachweis bestätigt und ausgeführt worden, daß der Kreuzzugssebricht in den Gesta nach einer französischen Uebersehung des Wilhelm, der sogenannten Estoire de Eracles empereur, gearbeitet sei, ein Nachweis, dem neuerdings auch B. Rugler in einer Dekanatsschrift zugestimmt hat.

Bu der Erzählung von den treuen Beinsbergerinnen verweist G., welcher dieselbe für nicht verbürgt hält (S. 464), auf die Berichte des Otto Morena und Burchard von Ursperg über die Einnahme Cremas im Jahre 1160, wo dieselbe Kapitulationsbedingung vorstomme, "daß nur soviel jeder auf den Schultern tragen könne, sortgeschafft werden dürse". Bielleicht läßt sich durch diese Stellen im Zusammenhang mit dem anderweitigen Quellenbesunde gerade der sagenhafte Charafter jener Erzählung und der Brozeß ihrer Entstehung darthun. Daß bei der Eroberung von Crema die Kapitulation mit der eben genannten Bedingung abgeschlossen wurde, sit ein völlig sicheres historisches Faktum: Ragewin M. G. 88. 20, 478, Otto Morena l. c. 18, 638 und Burchard l. c. 18, 351 bezeugen es. Mit schlichten trockenen Worten berichtet den Vorgang Ragewin, aber das Ereigniß muß großen Eindruck gemacht haben. Otto Morena erzählt unter lebhafter Schilderung die gemischten Empfindungen, von denen

<sup>1)</sup> Analecten jur Geschichte des zweiten Kreugzugs. Tübingen, Buck. 1878.

Die aus ber Stadt Riebenden bewegt worden feien, bag ber Raifer felbft im Gebrange Sand angelegt habe, um einen Rranfen gludlich fortaufchaffen, und er berfaumt nicht, bervorzuheben: quae tantae benignitatis actio omnibus hominibus maximum praestare debet exemplum; Burchard malt die gange ergreifende Scene mit bichterischer Unichantichfeit aus und ichließt: perpendat iam quilibet prudens lector, quanta miseria ibi fuerit, ubi mulier parvulos suos gressu uti non valentes potius quam res exportavit, vir quoque mulierem febricitantem, aut mulier virum pro fide coniugii exportarunt u. f. w Etwas Besonderes weiß auch ein anderer ferner ftehender Beitgenoffe, ber Berfaffer ber Annales Colonienses maximi, zu erzählen (M. G. SS. 17, 770): dedit autem imperator facultatem singulis, ut quaeque humeris gestare potuissent efferrent, ubi matrona quaedam neglectis opibus virum suum debilem permissu Caesaris humeris impositum urbe deportavit; man fieht, die drei Momente, welche bei bem Ereigniffe im Gedachtniß ber Beitgenoffen hafteten benn an ichriftliche Entlehnung wird nicht zu benten fein -, maren: die harte Rapitulationsbedingung, die Dilbe des Raifers bei der Ausführung und Buge opferwilliger Liebe unter ben unglücklichen Bürgern. Die fagenhafte betaillirende Ausschmudung verrath fich icon bei Burchard. Bei bem Rolner Unnaliften führt Diejelbe gu einem auffallenden Wiberfinn: "die Erlaubnig des Raifers" jum Sinaustragen bes franten Mannes war ja gar nicht nothig, ba, wie ber Annalift felbft richtig ergablt, alle freien Abgug hatten; es mare ihre eigene Sache gemesen, wenn die madere Frau ihren Mann lieber fortichaffte als Schape ichleppte; offenbar fommt ber Autor in bem Beftreben, Die Gattentreue und Die Gute bes Raifers in helles Licht au feten, gu ber ftillichweigenden Unterftellung, als ob der Abgug ber Manner nicht gestattet gewesen set, ohne welche bie "Erlaubniß bes Raifers" feinen Ginn bat, und welche boch zugleich ben eigenen Angaben bes Antors miderfpricht. Run erwäge man, daß diefer felbe Molner Unnalift ber Gingige ift, welcher uns bie Ergahlung bon ben trenen Beinsbergerinnen berichtet: da haben wir diefelben Ingre-Diengen, welche er beim Bericht über die Eroberung von Crema ber noch lebendigen Tradition weiter dichtend entnahm, noch weiter ausgeführt! Und die Büge, welche bort nur erft angebeutet waren, namentlich ber Bug permissu Caesaris, find hier vollftandig ausgemalt zu ber abgerundeten anmuthigen Geschichte bon der Beibertreue geworben.

Der Otto's von Freising Werfe und beren weiter Spuren der Geistesrichtung und politieren der Geistesrichtung und politieren weite dann in den Gesta zu siegreichen namentlich den Prolog zu Buch I, den zu den Prolog zu Buch I, vol. auch Grotefend, weiter der Freisig in Puch I, vol. auch Grotefend, weiter Friederick Imperatoris S. 7—8).

Spordens Papit Junocen, III. an die Geistichkeit in England vom 3. März 1130 aus dem Liber

Debend heine Sein Leben und feine Werke. Ein Beitrag jur Geleinunglichilde des 16 Jahrhunderts von Karl Kraufe. II.

them in biefer Beitidrift (42, 507) besprochenen erften ber weite gefolgt. Auch er ift aus töchtigen und liebevoll Studen hervorgegangen und behandelt in eingebender Weife bie Jahre Goben's in Mirnberg (1526 - 1533), bie ber Bf. als bie ieines ruftigen Schaffens darafterifet. Befonbers bie Angaben de Greundichofteboerbaltnig ju bem trefflichen Murnberger Rol-Joadim Camerarius, fourie Die Ausführungen über Die Ueberbiebelled Beffe's erregen bierbei umer Intereffe, meniger bie and allen umitanbliche Darftellung, welche bie ftete gleich bleimonamoth bes Borten findet. 3m 4. Buche, bas bon ben Marburg handeuen Jahren in Erfurt und Marburg handelt (1533-1540), das & Rapitel geradign peinlich. Es zeigt uns ben Dichter wie medeboit gubringlicher Beije um bie Unterfrühung ber Großen apar in einer Beife, bie jogne fur jene Tage, in benen Der Biowas beine's hatte und bier manches eriparen tinnen und follen. idmer, burd bir Schilberung von Bejie's "Schwanengejang" moet in eine beffere Stimmung zu tommen.

beindt icheint mir der Sf. in seinem Effer und Interesse weit gegangen zu sein, die Aufzöhrung aller Kürnberger und Bekannten, von denen man oft soft nichts zu sagen weiß, ist wöhreren Lesentreik, den sich der Sf. wünsicht, ohne Werth, hält den ung auf und wäre am besten in die Reden verwiesen worden. ber Bj. ist eben für seinen Helben allzusehr eingenommen, er schilbert Erasmus (S. 82 ff.) wenig freundlich, spricht von dessen "abgedroschenen Phrasen", dem von ihm "hinterrücks boshaft gesührten Schlage", seinen "gleißnerischen Freundschaftsversicherungen" und fällt endlich das sehr vornehm klingende, aber keineswegs richtige Urtheil, Erasmus habe sich überlebt, sein eitles, verbittertes und hämisches Wesen sei immer mehr hervorgetreten und er einer ziemtlich allgemeinen Mißachtung preisgegeben worden. In einem solchen Tone sollte ein Deutscher von dem Bater des deutschen Humanismus doch nicht sprechen, wenn er auch noch so viel Sympathie für seinen Helden besicht. Uebrigens hatte Erasmus in der Sache nicht völlig unrecht; aus K.'s Darstellung selbst ersieht man, daß die Nürnberger Schule nicht gar so glücklich gedieh.

Bon Einzelheiten bemerke ich, daß über des Celtis Schrift de origine, situ, moribus et institutis Norimbergae die trefflichen Bemerkungen Hegel's (Chroniten Nürnbergs) hätten herangezogen werden können. Die Berfe, die heffe sterbend angeblich gesprochen haben soll, sind ein Citat aus Ennius bei Cicero de senectute.

Dem mit großer hingebung gearbeiteten sehr werthvollen Buche bat R. ein bankenswerthes Berzeichniß der Schriften und Beröffentslichungen Coban Heise's beigegeben, dem stets der hinweis auf die Besprechung, die sie im vorliegenden Werte gefunden haben, folgt. Auch das genaue Personalregister ist eine erwänschte Beigabe.

Adalbert Horawitz.

Berrlinger, die Theologie Melanchthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhange mit der Lehrgeschichte und Kulturbewegung der Resormation. Gotha, F. A. Perthes. 1879.

Der Bf. hat zur Lösung seiner Aufgabe nicht nur die Melanchthon betreffende Serie des C. R. sleißig durchsorscht, sondern auch andere weniger zugängliche Schriften des Resormators sich zu Nuche gemacht. In dem ersten Theile des Buches werden die Hauptdogmen nach den verschiedenen Entwicklungsstusen vorgeführt, deren Auseinandersolge die zunehmende Bertiefung und Klärung der melanchthonischen Theologie veranschanlichen soll. Der zweite Theil behandelt die Ethik Mestanchthonis. In einer Schlußabhandlung endlich such der Bf. die Theologie Melanchthonis als Ganzes aufzusaffen und zu beseuchten. Ramentlich in dem zweiten Theil will der Bf. die theologische Arbeit Melanchthonis in ihrem Zusammenhange mit der gesammten Lebenss

aufdagung ber Reformationsgeit berfellen. Er will, wie er fagt, bem Geldenad unferer Beit ertigegenfommen, wenn er ben Berührungen ber melandsthraufchen Thertogie mit ber allgemeinen Kulturentwidlung nodigefit. Bur Ausfuhrung biefes Borfabes bat ber Bi. lubellen fo wenig gethan, bug man fich nach bem Buche nicht einmal porftellen funn, wie er fich die bezeichnete Aufaabe gedocht bat. In bem bogmatischen sowol wie in bem ethischen Abichnitt lernen wir piel mehr bie Urtheile eines mobernen Theologen über die behandelten Arobleme fennen ale bie Bedingtheit ber letteren burch bie Situation Melandthon's. Geine theologifchen Urtheile zeigen ben Bf. als einen gewandten Bertreter bes Standpunftes, auf welchem er nach befannten Morbilbern fich bemubt, in ber Theologie feines Selben Die lebensfraftige (Meltall bes Protestantismus nachzuweisen. Durch diese prattifche Tenbong bat er fich leiber auch verleiten laffen, die Formel aufzunehmen, bie Abee ber freien fittlichen Berfonlichteit fei bie tonftruftive Grundidee bes melandthonifden Spftems. Man trubt fich wol überhaupt ben Haven Blid für bas, was bie beutiden Reformatoren wirflich gejagt baben, wenn man in ihrer burch bie Einfluffe bes Moments beberrichten theologichen Produftion die tonftruftive Grundidee eines Spftems untbeifen will. Daß ber Bf, aber gerabe biefe 3bee gemabit bat, um Melanchthon bamit gu ichmuden, ift erstaunlich. Bas G. 442-444 builder gelogt wird, ift ats Ausführung eines Theologen ichwer beureificht; aber icon ale grandlicher Renner ber Schriften Delauchtban's batto ber Bi por fotden Difgriffen geschütt fein muffen. Wie Wie, wie Micancothen fich in ber Schrift de ecclesia et auctoillulu vorbl dol ju Grevet fellt, lagt allein icon erfennen, bag er fich bei febr wichtigen begmatifchen Entscheidungen nicht burch jene 1866 lindern durch proftisige Erwägungen gang anderer Art bestimmen 1989. Weighe were with horobsepen, ober vor allem nicht verfennen batten ibn ber Aberterbigungelieber Melanchthon's glaubt ber Bi. (int. Walterdhung ja bomorften, weithe man in erfter Linie auf bie Am 1(400) butch Chanky probabilities willie Eine Fracht Diefes Fortlitteller feit b fil bie felbegebell wen, in Sprifter micht bief ben Stupband beit Manifert Guben und bes "Doet" bes Ganbens zu feben The ten plant being Responded to existing it met been which were now upon him putting Street, her Generale had White Wand with pullbran Converted at his Sertionless while the Westerline our market mout body but he W side hance from a new his her St her Steines defit geliefert, daß Melanchthon feit bem Dfiandrifchen Streite in anderer Beife ale bisber für bie Borftellung einer von Chriftus ausgebenben umbildenden Rraft juganglich fei. Benn er fagt, es werbe De= landthon jest möglich, die Rechtfertigung nicht bloß als eine urtheilende, fonbern als eine (Troft und Frieden) mittheilende Sandlung ju benten, fo ift bas ein Spielen mit Borten. Der Bf. behauptet ferner, bie in ber urfprünglichen Rechtfertigungslehre ausgesprochene religibje Erlöfung fei von dem fpateren Melanchthon als ungenugend erfannt worben. In Folge biefer Erfenntnig werbe es möglich, bag bas frühere mechanische Rebeneinander von Rechtfertigung und Seiligung einem organischen Berhältnig beiber Plat mache. Bon ben Gedanken, burch welche fich Melanchthon nach bes Bf. Meinung diefem Riele nabert, ift ber einer Berrichaft Chrifti in ben Glaubigen ber farfte. Bugeftanben aber wird babei, bag biefer Gebanfe niemals ohne die Erläuterung auftritt, Chriftus herriche in den Glaubigen burch bas Evangelium, an welches man glaubt und aus welchem man Troft icopft. Das ift nun eben bie religioje Erlofung. welche Melandthon nicht beshalb als eine Erscheinung bes Birfens Christi beutet, weil er von Dfiander gelernt, sondern weil ihm bas bon jeber felbstverftändlich gewesen ift. Darin hat der Bf. Recht, bag er Melanchthon gegen ben Borwurf bes Spnergismus, wie er bon den Gnefiolutheranern erhoben wurde, in Schutz nimmt. Er fieht auch gang richtig, daß in diefem Buntte die fanatischen Beaner Melanchthon's die Borausjegungen desfelben theilen, die benn auch in ber F. C. ju Tage treten. Aber woher bann trobbem jene Bormurfe und ber gange innergiftische Streit? Perfonliche Gehäffigfeit ober einige ungeschickte Benbungen Pfeffinger's erflaren ihn boch nicht. Unftatt auf Diefe Frage einzugeben, giebt ber Bf, von feinem Standpuntte aus eine Kritif ber melanchthonischen Lehre, welche, wie mir icheint, in argen Wiberfpruchen endigt. Rach G. 95 ift es ein Mangel, daß Melanchthon bis circa 1552 ben fittlichen Lebensprozeg ohne icharfen Unterschied gwifden bem Stand ber Ratur und bem ber Gnabe als ein Continuum barftellt. Auf G. 106 bagegen wird an der letten Beriode der Lehrentwidlung getadelt, daß die Beichrantung ber naturlichen Freiheit ben llebergang gur contritio oft wie einen Sprung erscheinen laffe. Benn Melanchthon die Rirche als schola bezeichnet, fo foll er damit nur bas Element bes freien Gebantenberfehrs als bas ber Rirche und Schule Gemeinfame berborheben wollen. Das ift nicht richtig, benn Melanchthon giebt ben Unterschied zwischen ministros et auditores als das Gemeinsame an. — Aber diese Ausstellungen sollen nur das Bedauern motiviren, daß es dem Of. nicht möglich gewesen ist, die erhobenen Schätze gründlich zu verarbeiten. Die Anerkennung, welche ihm für sein fleißiges Durchsforschen der Quellen gebührt, soll dadurch nicht geschmälert werden. W. Herrmann.

Schaumann, Cophie Dorothea, Prinzeffin von Ablden, und Kurfürstin Sophie von Hannover. Hannover, Klintworth. 1879.

Die Literatur über die Prinzessin von Ahlden ist eben so arm an hattbaren Ergebniffen wie reich an Umfang und Fabeleien. Das Weheimnikvolle der Rataftrophe, Die fich im Schloffe zu Bannover abspielte, hat immer von neuem die Reugier angezogen und die Forschung irre geführt. Ueber dem aufregenden Schlugakt wurde die Exposition des Dramas vergessen. Sch. ift ber erfte, ber bie Frage an der rechten Stelle angefaßt hat. Während nämlich die bisherigen Darstellungen die Katastrophe als ein in sich geschlossenes Banges auffaffen und die Benefis derfelben in den Beziehungen ber Bringessin Sophic Dorothea zu dem Grafen Königsmard suchen. zeigt Sch., daß diefes Berhältniß nur der Anfang vom Ende mar. Indem er den Schwerpunkt seiner Forschung von der Geschichte Königsmard's hinweg in die die Brinzessin erdrückenden Antipathien des hannoverschen Sofes und die ihren Bater bindenden Berbflichtungen gegen denfetben verlegt und aus ber Geschichte ber maßgebenden Berfontichkeiten und ihrer Stellung zu einander die Konftellationen entwidelt, die mit Nothwendigkeit zur Beseitigung ber Pringeffin führten, findet er ben Schluffel bes Rathfels in den Memoiren und Briefen der Kurfürstin Sophie oder vielmehr in den darauf gegründeten psychologischen Analysen. Es laufen wol einige Arrthumer unter: hier und da urtheilt der Bf. zu scharf, indem er zu viel in die Memoiren hineinlegt (S. 11. 14. 23. 31); er citirt fogar aus den Memoiren Sate, die gar nicht darin fteben (S. 21. 26. 30); die selben sind wahrscheinlich aus den Briefen entnommen. Aber diese fleinen Bersehen andern nichts an dem Resultate und verschwinden gegenüber der Fülle treffender Beobachtungen und Folgerungen. Hiernach haben die verfonlichen Berhältniffe zwischen den Sofen von Relle und Hannover das Schickfal der Sophie Dorothea im voraus bestimmt. "Sie war bort (in Hannover) unmöglich und unhaltbar bei bem unauslöschlichen Saffe und ber Berachtung, welche bie Rurfürftin

Sophie, ihre Schwiegermutter, auf sie geworsen hatte." Georg Ludwig, ihr Gemahl, hatte diesen Haß mit der Muttermilch eingesogen. Ernst August, ihr Schwiegervater, ließ sie ohne Bedenken fallen, nachdem er durch sie seinen Zweck, die Vereinigung von Zelle und Kalenderg, erreicht hatte. Georg Wilhelm endlich, ihr Bater, war durch seine früheren Fehltritte der Familie seines Bruders gegenüber gebunden und kounte die Tochter nicht retten, sobald Ernst August und Sophie es nicht wollten. Den Anlaß zu ihrem Verderben gab die Erkrankung Ernst August's und die daraus erwachsende Furcht vor dem Umschwung aller Verhältnisse, den Vorwand das Austreten des Grasen Königsmarck.

Schaumann, Geschichte ber Erwerbung ber Rrone Großbritanniens von Seiten bes Saufes Sannover. Sannover, Rumpler. 1878.

Die breitere Musführung eines in der Beitschrift bes hiftorischen Bereins für Nieberfachsen, Jahrgang 1874/75, erschienen Auffages. Die bort guerft gegebenen Mittheilungen aus bem Briefwechsel ber Kurfürftin Sophie, ben Papieren von Leibnig und ben Relationen der hannoverichen Gefandten am englischen Sofe machen ben Werth auch Diefer neuen Bearbeitung aus; die hier hinzugefommenen Ergangungen find von geringerer Bedeutung und fo weit fie aus dem Leibnig'ichen Nachlaß ftammen, meift (G. 14 f. 24 f. 30 ff. 80 f.) icon von Rlopp (Berte von Leibnig Bb. 8 u. 9. Fall bes Saufes Stuart Bb. 7 u. 8) veröffentlicht worben. Der 2f. hat weber von ber englischen noch von ber neueren deutschen Literatur (Riopp, Rante, Roorden) Rotig genommen. Man bermift baber nicht nur eine Disfuffion ber ftrittigen Buntte, fondern auch eine tiefere Auffaffung bes Rufammenhanges ber Succeffionsfache fowol mit ber tontinentalen Bolitif wie mit ber Entwicklung bes englischen Staatswefens. Statt fich bei ber äußeren Ausstattung der Urfunden, bei bem Ceremoniell bes Sofes und andern unerheblichen Dingen, wie 3. B. dem G. 66 beidriebenen und abgebildeten Folterwerfzeuge, aufzuhalten, hatte ber Bf. nus ben ihm juganglichen Alten ben verschiedenen Untheil ber Berionlichteiten Des bannoverichen Sofes an der Succeffionsfache feststellen follen. Er wurde bann ben Ginfluß ber Rurfürstin Gopbie und Leibnigens nicht überichatt, fondern ihre zuweilen fiorende Ginmijdung in die von der Regierung eingehaltene Bolitit erfannt und Die lettere entsprechend gewürdigt haben. Go aber ift beifpielsweise weber bas von Leibnig entworfene Genbichreiben Robert Gwyne's

an Lord Stamford (S. 45) noch die von der Kurfürstin provocirte schroffe Haltung der Königin Anna im Jahre 1714 (S. 79 ff.) in das rechte Licht gestellt. Die angezogenen Briefe berselben find nicht vom 19. Marz, sondern 19. Mai alten Stils. Köcher.

Meinardus, die Succeffion des Saufes Sannover in England und Leibnig, ein Beitrag jur Kritit des Onno Rlopp. Dibenburg, G. Stolling, 1878.

Dan tennt ben tenbengiofen Charafter ber hiftorifchen Arbeiten D Rlopp's. Um bie Betjen ju glorificiren, ftellt er fie als Legitimitatebelben bar. Er muß fich baber auf verschlungenen Begen um Die ibm feindliche Thatfache winden, daß bas Saus Sannoper ben englifden Thron einer offenbaren Berletjung des legitimen Erbrechts perbanft. Gein Ausweg ift bie Berfundigung, daß Diefes Sane nur mit Biberftreben die englische Rrone genommen habe; feinen Schritt habe dasfelbe um die Anertemung, feinen um die Bermirflichung feines Thronrechts gethan, fondern es habe nur nachgegeben ber europaifchen Rothwendigfeit, England por ber frangofifchen Bafallenicatt eines rudtehrenden Stuart gu bewahren. Rlopp hat biefe Unficht ans den Papieren von Leibnig gewonnen und zuerft in den Ginleis tungen feiner Leibnig : Musgabe, Bb. 7-9, entwidelt, bas bier Borgetragne fodann jum Theil wortlich wiederholt in dem Berte "Der Fall bes Saufes Stuart", Bb. 6, 7 und 8. Ginen Theil feiner Ausführungen, nämlich die Darftellung bes Berhaltens ber Rurfürftin Cophie in der Succeffionsfache mabrend ber Sabre 1688 bis 1701, bat DR. fritifirt und gutreffend bargethan, bag Riopp's Rejultate auf tenbengiofer Interpretation und Gruppirung, Berallgemeinerung ober Uebergehung der einschlägigen Quellenftellen beruben, eine unbefangene Forichung bagegen in den angezogenen Dotumenten nichts entbede von den der Rurfürftin jupponirten Strupeln und ihrer pringipiellen Lauheit in Sachen ber englischen Succession. Uniprechend ift die im Erfurje begrundete Bermuthung, daß Dalborough ber Urheber der in der Dentschrift des Chevalier Fraifer (Rlopp's Beibnig : Ausgabe 8, 215 ff.) gemachten Borichlage einer hannoberichen Invafion in England fei. Köcher.

Karl Frhr. v. Beaulieu - Marconnay, Karl von Dalberg und seine Beit. Zur Biographie und Charafteristif bes Fürsten Primas, 2 Bande. Mit Dalberg's Bildniß. Beimar, H. Böhlau. 1879.

Das Gunftigfte, was fich überhaupt von einem Buche fagen laßt, bag es nämlich eine vorhandene Lude ausfülle und einem wirflichen

Beburfniffe entipreche, bas findet auf bas vorliegende feine volle Unwendung. Unfere Renntnig von ber Berfonlichfeit und ber Thatigfeit bes fetten geiftlichen Fürften von Deutschland mar bisber febr mangelhaft. Die Biographie besselben von A. Krämer (1821) verfolgt einen panegyrifchen Zwed und trägt tein Bebenfen, biefem zu Liebe and ben Thatjachen Gewalt anguthun; Säuffer bagegen hat über ibn ein ftreng verwerfendes Urtheil gefällt, bas fich zwar von feinem wesentlich patriotischen Standpunfte aus wol begreift, boch aber nicht minder einseitig ift und febr wichtige Gesichtspunkte gang außer Ucht lagt. Das Befte, was wir über Dalberg befagen, beftand immer noch in den vierzig Geiten, die ihm Berthes in ben "Ruftanben und Berfonen" gewibmet hat, nur bag auch biefer weit bavon entfernt ift, auf Bollftanbigfeit Unfpruch machen gu fonnen. Gin weit bebeutenderes Material bat v. B. jufammengebracht, aber auch biefes ift leiber feineswegs ludenlos. Rein Dalberg'fches Familienarchiv ift vorhanden, bas ihm Beitrage hatte liefern tonnen, und von ber gangen, weit verzweigten und lebhaften Korrespondeng, die Dalberg in ber Glangperiode unferer Literatur mit fast fammtlichen Korpphäen berfelben, namentlich mit bem weimarischen Kreise nachweislich unterbalten bat, ift zum unersetlichen Berlufte für unfere Literaturgeschichte to aut wie nichts erhalten geblieben, fo daß die Angabe, gleich nach Dalberg's Tobe fei fein ganger hanbichriftlicher Rachtag verbrannt worben, febr an Glaubwurdigfeit gewinnt, und nur feine Briefe an Goethe burften in bem bis jest freilich noch hermetisch verschloffenen Goethe'ichen Familienarchive liegen. Dagegen haben fich bem Bf. Die Archive von Bien, Berlin, Dresben, Burgburg, wo namentlich bie Berichte bes furmaingifden Gefandten v. Beuft in's Bewicht fallen, ferner die von Frantfurt a. Dt. und Magdeburg, fowie für die spätere Bebenszeit Dalberg's ber hanbichriftliche Rachlag Beffenberg's auf ber Beibelberger Univerfitätsbibliothet fo ergiebig ermiefen, daß wir hier jum erften Dale ein jugleich verläffiges und fo weit möglich ausgeführtes Bild von Dalberg erhalten. Daß ber Bf. ein folches auch mit Beichmad zu entwerfen weiß, bat er icon mehrfach bewiesen.

Dalberg gehört zu ben herborragenden Bertretern jenes hohen dem Reichsadel entstammten Klerus, der ben Kultus der humanen und aufgeklärten Zeitideen mit der kirchlichen Bürde in Einklang zu sehen und die Abhängigkeit vom päpstlichen Stuhle sowol durch jene als auch durch das Bewußtsein seiner reichsfürstlichen Stelslung zu begrenzen verstand. Im gewöhnlichen Laufe der Dinge

mare er neben einem Frang Lubwig von Bargburg, einem Emmerich Rojeph von Maing u. a. als ein erleuchteter und wolwollender Rirchenfürft Deutschlands mit Ebren genannt worben; fein Unglud bat es aber gewollt, bag fein ipateres Leben in eine Beit fiel, fur welche bieje Gigenicaften nicht mehr ausreichten, wo bie Charaftere in ber Schale ber Geschichte gewogen murben und bie alte Frage bes Berolds bei ber Raiferfronung "Bit fein Dalberg ba?" fich in feiner Berfon in die bitterfte Fronie verwandelte. "Ein Dann", fagt bereits Perthes, ben Goethe, Stein, Raifer Jojeph, Schiller, Sumboldt, Korner achteten und fuchten, founte weber niedrig noch unbedeutend fein, aber fein Beruf jum politifden Sandeln war beshalb noch nicht unzweifelhaft". und in biefen Worten ift ziemlich genau auch ber Standpunft v. B.'s, bem feinerlei einseitige Boreingenommenheit für feinen Selben iculb gegeben werben fann, ausgebrudt. Obgleich Dalberg weber in ber Literatur noch in ber Politif zu ben hervorragenden Großen gebort, fo theilen fich boch Literatur- und politische Geichichte in bas Intereffe an feiner Berfon.

Seine öffentliche Laufbahn begann Dalberg, wie befannt, als furmaingifder Statthalter von Erfurt. Bas er in Diefer Stellung gethan und gestrebt bat, um das gejuntene wiffenschaftliche Leben ber Stadt und ber Univerfitat gu beleben, bem gejellichaftlichen Bertebre eine idealere Richtung ju geben und die Bolfswolfahrt gu beben, die redliche und uneigennütige Sorgfalt, die er auch fpater als Landesherr ben ihm meift nur furge Beit gehörenden Gebieten gewidmet hat, wird ihm bleibend ein ehrenvolles Andenten fichern. Auch die icon erwähnten Beziehungen zu den Beimarer Fürften- und Dujenhofe, an welchem er ein ftets willfommener Gaft war, ruden feine Geftalt in die vortheilhaftefte Beleuchtung; feine die beabfichtigte Ent= fernung bes Grafen Goert betreffenden Briefe an Die Bergogin Amalie beweisen bie einflugreiche Stellung, Die er fich bier erworben; von feinem traulichen Bertehr mit Goethe geben bes letteren Aufzeichnungen Beugniß; naher fteht er noch ber Ideenwelt Berber's und fpater Schiller's und v. humboldt's. Der Bf. vermuthet felbft, bag Schiller's Gebicht "Beim Antritt bes neuen Jahrhunderts" an Dalberg gerichtet fei, und wenn auch die Soffnungen, welche ber Dichter wegen Berbefferung feiner außeren Stellung auf ibn gefett hatte, burch bie politiichen Ereignisse zerftort wurden, jo hat er boch brei Dal nicht unanfehnliche Gelbunterftugungen bon feiner Grogmuth bezogen. Es icheint überdies, als ob zwifden Dalberg und Raroline v. Beulwis

eine Art von leibenschaftlicher Buneigung bestanden habe, boch lagt fich biefe Spur, ba feine Briefe an fie ebenfalls nach ihrem Tobe vernichtet worben find, nicht weiter verfolgen. Eriftirte ein folches Berhaltniß, fo bat es gewiß auch jenem Ueberschwang an Gentimentalität entfprocen, welchen Dalberg, feitbem er einmal gur Beit feiner geiftigen Entwidlung in biefelbe eingetaucht war, nie wieber los geworden ift und die auch feinen politischen Blid getrubt, feine politische Saltung fo ungunftig beeinflust und fremben Ginfluffen fo leicht que ganglich gemacht bat. Die enthusigstische Berehrerin mochte, verloren in feinen Anblid, in ihm einen Priefter ber Rafur und ber Denfchbeit ichauen, als er am Abend nach bem Eintreffen ber Nachricht pon Ludwig's XVI, vereitelter Rlucht mit ihr auf bem Balton ftebend und die Augen zu bem Mond und bem gestirnten Simmel emporhebend ihre Sand ergreift und in die Worte ausbricht: "Bas find die Begebniffe biefer fleinen Erbe gegen ben unermeglichen Simmel? Ein Konig und eine Konigin ihr Reich fliebend, mas ift bas gegen Die Belten über uns? Alles ericheint uns flein und borübergebend, unfer Lebensmoment por allem, gegen ben unwandelbaren Simmel!" (1. 202); uns aber überfommt bei biefer Scene bas Befühl, baf ein folder Ropf nicht zu einem Staatsmanne pagt, bag eine folde Beftalt auf die Buhne ber großen Beltereigniffe geftellt gur blogen Theaterfigur werben muß. Und auf biefe wurde Dalberg zuerft burch feine Bahl jum Coabjutor bes Erzbifchofs von Maing geführt, welche im Bufammenhange mit bem Fürstenbunde besonders von Rarl August von Beimar in Anregung gebracht, aber nicht ohne eigene Schuld Dalberg's pergogert erft nach einem höchft bezeichnenben Intriquentampfe amifchen bem bfterreichischen und bem preugischen Intereffe gu Stanbe fam; welche Mittel babei am wirtjamften gewesen, barüber faßt die mitgetheilte Quittung über die von Preugen an die Mainzer Domberren gegablten Summen feinen Zweifel. Seinen Dant ftattete Dalberg, ber unmittelbar barauf zu feiner eigenen Ueberraschung auch sum Coadjutor von Worms, im folgenden Jahre auch von Conftang gewählt wurde, burch die fofortige Unterzeichnung ber Unionsafte ab, jur bitteren Entfaufchung bes Raiferhofes, ber immer auf Dalberg's öfterreichische Sympathien gerechnet hatte. In der That neigte Dalberg in feinem Bergen mehr Defterreid) gu; wenn er aber bem Raifer in Briefen und in einer besonderen Schrift die phantaftische Idee portrug, ber Fürstenbund solle "ein Bund bes Reichs und bes Raisers" werben, bies noch bagu in feiner gewohnten Urt, welche bie Feber

nicht anfeben frunte, ohne in einem Schwall von Borten bas Bol Des beutiden Baterlandes, Die Bortrefflichteit ber Reichsverfaffung und bie berbiten Schmeicheleien fur bie erhabenen gurften mit ben Betheuerungen bon ber Reinheit feiner Abfichten gu verweben, fo and er bamit eben nur bas erfte aber nicht einzige Rengnift von feiner Unfühirfteit politifch ju benten. Je bramgvoller bie Reiten merben beito bedenflicher tritt biefelbe hervor, gumal nachdem er ben Eraftubl bon Mains felbft bestiegen hat. Geine naine Untenntuif ber mafigebenden Berionen und Zuftande hatte etwas Ruftrenbes, wenn man fie nicht in jolder Stellung bedauerlich finden mufite. Unftreitig mar fich Daiberg bes eifrigften Batriotismus bewußt; bis gulent bleibt fein Berngang beeinfluft burch feine große, bon ihm bei jeber Gelegenbeit undibriidlich betonte Anhanglichfeit an die beutiche Reiche und Rirchenperfessung, aber vergebens fucht man mabrend bes fich fo unameis beutig und für ein beutsches Berg jo bemuthigend vollsiehenben Recbeddelungsprozeffes nach einer Aufwallung patriotifden Gelbitgefühls. mannlichen Unmuths; immer nur basfelbe "mollustenhafte" Beien, Diefelbe carafterioje Phrajeologie, die dem Unabanderlichen jedes Mal fibnell bie befte Seite abzugewinnen weiß, nur bei ber Ermordung Emphien's verftummt, um bann mit besto großerer Beriferung bie Anertennung bes neuen Raifers ber Frangofen auszusprechen und mit ber ichmablichen Berleugnung aller ber Grundfabe gu enben, Die Palberg mabrend feines gangen Lebens nicht ohne Oftentation gur Schan getragen batte. Freilich befand er fich hierbei in Gefellichaft einer ftattlichen Angahl anderer Fürften und herren; mit vollem Wechte bebt aber ber Bi. bervor, um wie viel barter fein Berhalten, bas zu allen feinen früheren pomphaften Austaffungen fiber bie Widten eines Reichtfanglers in biametralem Wiberipruch ftand, ju beurtheilen ift als bas ber Beifichen, beren Stellung an fich bei ber Auflösung bes Meiche und ber Errichtung bes Rheinbundes von der seinigen wesentlich verschieden war. Es nimmt fich wie eine Satire and, ben erften gefftlichen Garften bes Reichs, ben Rurers fangler mit bem putteriichen Andrufe impavidum ferient ruinge fabnenfilichtig werben ju feben. Danach berichtigt fich Kramer's Parfeifung ben Pulberg's Berhalten bei Stiftung bes Rheinbunbes bebr wefentlich; ftatt mit Birbe von bem nicht mehr zu befauptenben Mape juridjutreten macht er fich fogieich eifrig an bie Musarbeitung cours Bundamentalgeriger für den Abeinbund, das freilich nie in Weltetfamflot breben fellte. Nappleon's icharfes Ange hatte in ibm ein

nicht bloß gefügiges, fonbern auch für feine Zwede bochft brauchbares Bertzeug erfannt, und bes Bf. Bermuthung, daß ber Raifer bem Großbergog von Frankfurt nur die Affimilationsarbeit überlaffen wollte, um bann bie Umwandlung bes neugeschaffenen Staates in eine frangofifche Brobing um fo leichter zu bewertstelligen, durfte mol bas Richtige treffen; erft fpat ift biefem eine Uhnung bavon gedämmert, daß Rapoleon doch nicht, wie er immer gemeint hatte, nur Deutschlands Beftes anftrebe, bag vielmehr "ber Teufel ihn in ben Rlauen habe". Selbst aus dem befreundeten Munde Beffenberg's folgt ihm ber ichmergliche Ausruf: "Wolmeinend wie Dalberg war, wollte er allen gerecht fein und ward es niemand, wollte alle befriedigen und befriedigte niemand, weit er fich in Biberfpruche verwidelte, bie er nimmer zu lofen vermochte. Alle meine Bemühungen, ihn vor diefem Labyrinth zu behüten, waren vergeblich." Bei ber Unmöglichkeit, bier auf bas Einzelne einzugehen, fei bier nur auf bas viele Deue und Intereffante bingewiesen, mas ber Bf. über die Stiftung bes Mbeinbundes, die Bestellung bes Rarbinals Feich zum Coadjutor, die Schöpfung bes Großbergogthums Frantfurt mittheilt. Der Gediegenheit des Inhalts entspricht die würdige Ausstattung. Das bem ersten Bande vorgesette Bruftbild Dalberg's ift nach einer in Weimar befindlichen Medaille in vergrößertem Magftabe gestochen. Frau Belli-Gontard versichert in ihren Lebenserinnerungen ba, wo fie von ihren Begegnungen mit bem Fürst-Primas erzählt (S. 78 ff.), das einzig sprechend ahnliche Portrait besselben sei basjenige in Gips, welches fie felbit von ihm erhalten und fpater ber Frantfurter Stadtbibliothet geschentt habe. Th. F.

Europäischer Geichichtstalender. 19. Jahrgang 1878. Herausgegeben von G. Schulthe g. Rördlingen, Bed. 1879.

Um sich ben ungemeinen Werth zu vergegenwärtigen, welchen dieses vor nun sast zwanzig Jahren durch Sybel eingeführte und seitdem stattlich ausgewachsene Unternehmen sür die publicistische und nicht minder für die staatsmännische Tagesarbeit hat, braucht man nur gelegentlich zu versuchen, wie schwierig und zeitraubend es ist, aus den seinem Beginn vorausgehenden Jahrzehnten die äußerslichsten Borgänge namentlich unserer heimischen Beitgeschichte nach Beit und Folge zuverlässig sestzustellen. Der vorliegende Jahrgang, dessen Erscheinen sich leider immer noch über die Mitte des neuen Jahres verzögert hat, theilt ganz die Borzüge der Reichhaltigseit,

umfichtigen Auswahl, knapper Tarftellung und überücklichen Anordnung, welche dem Geschichteftelender eine feit vielen Jahren festbenrindete Anerfemung verfchafft baben. Es foll diefer Anerfemung durchaus fein Abbruch fein, vielmehr nur die von dem verdienten Bernusgeber unverbroffen angeftrebte Berbefferung bes Bertes ju fürdern dienen, wenn im Folgenden auf einige Ausstellungen eingegengen wird, die in regelmäßiger Benugung früherer Jahrginge ichou fich aufgebolingt baben und zu welchen ber vorliegende Band beim erften Dunfblättern wieder die Anfrichfung biefet. In bantenswerther Beife hat ber Hermigeber, feit fich in ben Berbandlungen unferer großen parlamentarifchen Rörperichaften ein fo bedeutenbes Stud ber inneren Gefchichte abipielt, ben Ansgigen aus benfelben einen breiteren Raum gewährt, fo bag biefelben in ungihligen Sillen bas mubiellge Nachichlagen ber ftenographischen Berichte erfparen tonnen. Es würde dies aber noch mehr und jumal in juverläffigerer Beife ber Sall fein, wenn die Ausguge überall auf Grund bes urfundlichen Materials gearbeitet maren, ftatt wie vielfach erfichtlich an ber Sand von Reitungsberichten, über beren Umgenauigfeit die Rlogen in letter Reit eber gestiegen als gemindert find. Wenn es aber noch einige Entichuldigung hat, bas Tagesintereffe felbft um ben Breis ber Flüchtigfeit in gleichem Schritt mit ben neueften Beforberungemitteln zu befriedigen, fo muß boch an ben Inhalt eines ju bauernbem Gebrauch bestimmten Sandbuches ein ftrengerer Dafftab angelegt werben. Benige Beifviele genugen zu zeigen, wie viel fur bas richtige Berftandniß ber Borgange babei in's Spiel tommt. Ueber bie Debatten bes Reichstags pom 22, und 23. Februar betr. bie Camphaujen'iche Tabaffteuervorlage giebt ber G. R. felbft als feine Quelle eine angeblich "febr flare" Ueberficht aus ber Roln. Rta, an. Dabei ift es aber bem Berausgeber entgangen, bag biefe lleberficht von einem bewährten parlamentarifden Berichterftatter bes genannten Blattes gang eigens und mit anertennenswerthem Geichid auf bas augenblidliche Bedürfniß ber "ausschlaggebenben" Fraftion gearbeitet mar. Die politischen Spipen aus ber Rebe ber herren v. Stauffenberg und Laster, bie befanntlich jo unliebjam über bas Biel hinausichoffen, find fast vollig verwischt und durch die breite Behandlung der atademischen Finangerorterungen, Die beim Ericheinen bes G. R. taum noch ein hiftorifdes Antereffe hatten, gang in ben hintergrund gebrangt. Go tommt es benn, bag ber Berausgeber auf G. 70 Berrn v. Bennigfen eine Meußerung bes herrn v. Stauffenberg richtig ftellen lagt, bie aus

dem Bericht auf G. 61 über bes letteren Rebe taum andeutungsweife au erfennen ift. Bollends wird ans ber "febr flaren" lleberficht niemand fich flar werden fonnen, warum, wie auf G. 62 fonftatirt ift. "Die Stellung bes Ringnaminifters Camphaufen als in Folge ber Debatte febr erichüttert angesehen wird". Aehnlich ift in ber Mittheilung über bie Berhandlung vom 10. Mai gwar die Stellung bes herrn b. Bennigfen, aber nicht bie gegentheilige bes Abg. Laster jur Steuerreform pracifirt, mahrend boch biefer Begenfat ben Schluffel au bem gangen fpateren Schwanfen ber nationalliberalen Frattion in Diefer Frage bilbet. In bem Bericht über bie Berhandlungen bes preufischen Abgeordnetenhauses vom 23-28. März betr. ben Nachtrags= etat wegen Beranberung einiger Minifterrefforts ift bie Rebe bes Albg. Gneift, Die allein eine wirklich ftaatsrechtliche Erörterung ber Stellung bes Barlaments zu diesen Organisationsfragen enthielt, noch bollftanbiger übergangen als in ben gleichzeitigen Beitungsberichten; Die im Berbit ericbienene Broduire Gneift's über ben Gegenftand ift eben fo wenig ermabnt, obwol auf biefelbe, wenn jemals, bie Begeichnung einer literarischen That anwendbar ist; dadurch wird benn auch ber Streitfall in ber an bie Brochure anfnupfenden Berhandlung vom 2, und 3. Dezember unverftandlich. Der schlagenbfte Fall indeß betrifft bie große Rebe bes Fürften Bismard vom 9. Oftober. Der Bericht bes G. R. auf G. 153 beginnt mit ber Bemerfung bes Redners, "daß ich einer jeden Forderung der Lage der Arbeiter augethan bin, alfo auch ben Bereinen berfelben, wenn fie in ber That ihren Zweden bienen, aber nicht wenn biefe Bereine ben Staat u. f. w. untergraben". Ber erfennt in diefer auch ftiliftifch febr fragwurdigen Faffung die ftaatsmännisch durchdachte und abgewogene Neußerung wieder: "baß ich eine jebe Beftrebung forbern werbe, welche positiv auf Berbefferung ber Lage ber Arbeiter gerichtet ift, also auch einen Berein, ber fich den Zwed gefest hat, die Lage ber Arbeiter gu berbeffern, ben Arbeitern einen höheren Untheil an ben Erträgniffen ber Induftrie ju gewähren und bie Arbeitszeit nach Möglichkeit ju verffirgen, fo weit die Grengen, die durch die Ronfurreng und die absabfabige Fabrifation gegeben find, beibe Beftrebungen noch geftatten". Und boch hat eben biefer Bortlaut für Freund wie für Beind gleich fehr einen eminent hiftorischen Werth. Ueberhaupt mare bem Berausgeber gu empfehlen, auf jene "leberfichten" ber Debatten gu verzichten, in welchen jeber Rebner wie ehrenhalber mit ein vaar Beilen abgethan wird, bagegen wirflich bedeutende Meugerungen um

maintituer im Bortlaut zu geben und im Zusammenhange flat

Die Ablidingigfeit von der Tagespreffe trift aber in faft noch bedenitigever Beife nach einer andern Seite zu Tage. An fich wider treiter es bem objeftiven Charafter eines Sandbuchs ber Reitgeschichte neine noch nicht, wenn in ben nadten Bericht ber Thatfachen auch Brilleile eingeflochten werben, jo weit biefelben gum Berftanbnig ber cifferen unentbehrlich und bienlich find. Unerläglich aber ift es, bas Uribeil auf eine Sachtenntnig ju grunden, Die in gang anberer Beife pundehaltig ift als die im Drangen ber Stunde von einer gewiffen Leichtertigleit fuft ungertrennliche Darftellung felbft ber gebiegeneren Tagesblatter. Bie ftellen fich aber zu biefer Forberung folgende Beifpiele, bie fich im vorliegenden Bande des G. R. bicht hinter einander finden (S. 191, 192). Bum 3. Dezember ift ber ultramontane Antrag im Abgeorbetenbaufe auf Bieberherftellung ber Berjaffungsartifel 15, 16 und 18 angeführt und eine Erläuterung, um was es dabei bem Centrum au thun gewesen, beigefügt, welche in ber Berverhebung bes "febr beachtenswerthen" Umftandes gipfelt, "daß die bom Centrum vorgeschlagene Fassung zweier ber genannten Artifel bon ber in ber veriftifchen Berfaffungsurfunde enthaltenen wefentlich abweicht". Die "Ubweichung" besteht aber nur barin, bag febr erflatlicher Beife ber Antrog bes Centrums Die Artifel fo wiederherstellen will, wie fie por ber durch Gefet vom 5. April 1873 eingeführten Beranderung lautelen, Die lediglich Darauf berechnet war, ben Maigefeten Babn gu brechen, wahrend ber G. R. feinen anbern Text ber Berfaffung gu tonnen icheint, als ber taum gwei Jahre gwijchen ben Gefeben bom A Abril 1873 und vom 18. Juni 1875 gegolten hat. Unter bem 9 Dezember ift au eine formelle Mittheilung aus ber Budgetfommillion bes Abgeordnetenhaufes bie Angabe gefnupft, bag "nach bem übereinstimmenden Urtheile ber Liberalen" bie "wahren Urfachen bes Befieits vorwiegend in ber Eisenbahnpolitif bes hanbelsminifters Manbach zu liegen icheinen". Gin entjehlicher Minifter, ber in einer genau achtmonatiichen Amtoführung bereits durch feine Politif ben proußifden Staatsbausbalt gerrittet batte! Streichen wir aber aus bom angeführten Gage ben Sandelsminifter Manbach, fo bleibt nur biejenige Gifenbahnpolitif übrig, welche alle bie Sahre baber bie nunde Modebeit ber "Liberulen" burch ungablige Befchinffe gebulbat batte, und ihr manmebriges "übereinstimmendes" Urtheil wurde mur ban Weftelndmiß eigener Thorbeit fein. In Bahrheit aber ftimmte

in jenem Urtheile mit ber Fortichrittspartei nur berjenige Theil ber Nationalliberalen überein, ber fich burch bie Namen Braun und Ridert bezeichnen läßt. Die Brobe auf jene "llebereinstimmung" und bie nach weiterer Angabe bes G. R. "baber fichtlich im Bachfen begriffene Abneigung gegen jene Gifenbahnpolitit" murbe in ber Sinung bes Albgeordnetenhauses vom 14. Februar 1879 gemacht, inbem bie von Richter und Ridert in ber Budgetfommiffion burchgebrachte Refolution, welche die Regierung auffordern follte, von der weiteren Anlage und bem Antauf von Bollbahnen abzuschen, im Blenum wefentlich burch nationalliberale Stimmen fiel, ba bas Centrum fich bamals noch ftramm in ben Rreifen ber Opposition bielt. Der G. R. hat fich alfo bier, gewiß arglos, aber barum nicht weniger bebauerlich, jum Organe einer gang tenbengibfen, von ben gemäßigt Liberalen und felbst von dem Abg. Laster gemigbilligten Richtung gemacht. Uns biefen Beifpielen, Die fich unschwer vermehren liegen, ergiebt fich ber Schlug, bag auch bie tüchtigfte Einzelfraft einer fo vielseitigen Aufgabe wie ber bes Geschichtstalenders nicht in allen Richtungen zu genügen vermag, und bag ber Berausgeber wol thun wurde, in benjenigen Materien, welche eine befonbere Cachfunde erforbern, Die geeignete Unterftutung zu fuchen.

Pommersches Urfundenbuch. I. Herausgegeben vom tgl. Staatsarchiv zu Stettin. 1. Abth.: 786 — 1253, bearbeitet von Robert Klempin. 2. Abth.: Annalen des Klosters Colbatz u. s. w., bearbeitet von Rodgero Prümers. Stettin, in Kommission bei Th. v. d. Nahmer. 1868, 1877.

Die Provinz Pommern ist bezüglich der Herausgabe ihrer Urtunden nicht so glücklich gewesen wie die Nachbarlande und im Bersgleich mit ihnen weit im Nückstande. An fleißigen Sammlern hat es freisich nicht gesehlt. Im vorigen Jahrhundert waren es vornehmlich Greisswalder Prosessoren, Palthen, Schwarz, Balthasar, Dähnert, und der Negierungsrath Fr. Dreger in Stettin, welche reichhaltige, auf ganz Pommern bezügliche Abschriftensammlungen veranstalteten. Zum Druck gegeben ist indessen bisher verhältnismäßig wenig davon. Dähnert verössentlichte, abgesehen von seiner großen Sammlung pommerscher Landesurfunden 1765—1802, die mehr für den praktischen Gebrauch der Behörden bestimmt ist, in seiner Pommerschen Bibliothet 1753—1755 stückweise einzelne Urkunden und ein Diplomatarium Gryphiswaldense in 69 Nummern. Beide Arbeiten können auf Zuverlässisseit keinen Anspruch machen, etwas mehr nähert sich

Dreger mit feinem 1748 berautgegebenen Pomeraniae diplomaticus (bil 1269). Rad beabfichtigte ber Minifter Graf Bergberg, Die m ihm erworbenen 11 Foliobande ftarfen Dreger: men fortgufegen, ichenfte fie aber, burch Rrantbeit an Bur feiner Abficht gehindert, 1793 bem Stettiner Comwestere fie noch jest aufbewahrt. In biefem Jahrhundert wen einender ber die Arbeiten von Fabrieins, ber fpegiell Birffenthum Rigen betreffenben Urfunden ebirte, und pon weiche und haffelbach, welche wie Dreger bas gange Bommern 14 Ber in bem 1862 nach 20 jahriger Dauer jum 216main minungten 1. Banbe ihres Codex Pomeraniae diplomaticus Dane Dem bon Dreger erreichten Biele (1269) noch gurudblieben und 1203 Stalt machten. Bie febr fie ihren Borganger an Bollftanagleit übertreffen, zeigt ber Umftand, bag jener bis 1253 mur 240 femmern giebt, mabrend fie beren 503 haben. Richt minber übermuss fie ihn an Genauigfeit und fritifdem Berftanbnig; gleichmol mange ber allein überlebenbe herausgeber, Saffelbach, in bem Schlugmort ju bem Befenntnig, bag fie nicht ohne eigene Schuld bem Schidlaid Dreger's verfallen feien, mit bem Drud auf ben 1. Band beidrantt beiben. Er rath für die Fortfegung von der "ausführlich erleufreite" bes 1. Banbes abzustehen und fich unter Rugrunbelengung ber Dreger'ichen Sammlung an ber Bejorgung eines torretten Un undententes genügen gu laffen.

Leider zeigt der jest vollendete I. Band des Pommerschen Urlundenduchs, daß auch dem Rachfolger die von Hasselbuch bestagte Ersahrung nicht hat erspart beiben sollen. Auch Alempin, der um die pommersche Geschichte so verdiente langjährige Borsteher des Ansteiner Staatsarchivs, ist darüber hinweg gestorben, ehe der I. Band des Ursundenduchs, mit bessen Edition er betraut war, vollendet nooden ist und ehe er darun gehen konnte, da sortzusahren, wo seine Vongänger aufgehört hatten. Die von ihm herrührende erste Abtheilung, die schwe 1868 ausgegeben ist, enthält lediglich "Regesten, Berichligungen und Ergänzungen zum Codex Pomeraniae diplomaticus von Passelbach und Kosegarten". Auch er hat für nötsig gesunden, wieder von vorn anzusangen. Die Rechtsertigung seines Planes nante der seiner der verschieden mitsten, theils "nach den Aenserungen, welche der Verswebene verschiedentlich von sich gegeben" und die ihm erft aus britter Sand wieder jugefommen find, theils aus bem borliegenben Werte zu referiren. Wir haben es banach hauptfächlich mit einem Regestenwerf zu thun. Doch hat Riempin 96 Rummern bes Cober ausgeschieben, die fich jum größten Theil auf Oftpommern (bas fog. Bommerellen) beziehen, beffen gu Dangig figende Bergoge 1295 ausftarben, jum Theil aber nach richtiger Datirung erft in eine ipatere Beit gehören. Dafür find 176 andere Nummern neu eingefügt, außer eigentlichen Regesten auch vollständige Urfunden und Auszuge aus Chroniten und Annalen. Dem Regeste folgt regelmäßig ein Urfundenertraft, in bem namentlich die für Bommern in Betracht tommenden Orte und Berfonen hervorgehoben find. Sobann werben bie Stellen, an benen bie Urfunde ichon gebrudt ift, fo viel fich feben lagt, in folder Bollftanbigteit mitgetheilt, wie fich irgend hat erreichen laffen. Daran ichließen fich baufig Unmerfungen fritischer Ratur über Echtheit ober Unechtheit und über die Ausstellungszeit, sowie auch folde, die bagu bienen, die Auffindung bes hiftorifden Bufammenhangs ju erleichtern. Wo bem Berausgeber möglich geworden war, ben Abbrud bes Cober mit bem Original ber Urfunde ober berjenigen Quelle ju vergleichen, welche bas Driginal bat erfeben muffen, ift Dies geschehen und das Ergebniß auf bas forgfättigfte mitgetheilt.

Man mag zweifeln, ob biefe Unlage bes Bertes eine gludliche war. Ein Urfundenbuch, wie ber Titel bejagt, ift es nicht, benn wegen bes vollständigen Textes finden wir uns faft immer auf ben Cober gurudgewiesen, ohne beffen Buhulfenahme es taum benugbar ift. Gin bloger Unbang von Berichtigungen und Erganzungen gum Cober ift es aber auch nicht. Es emancipirt fich von bemfelben fofort in ber Auswahl und Begrengung bes Stoffes. Wenn es nun auch an fich fur ein wefentlich im Intereffe und mit Gulfe ber heutigen Brobing Bommern ericheinenbes Urfundenbuch wol gerechtfertigt icheinen mag, auch die heutigen Provinzialgrenzen inneguhalten, fo vermift man boch, ba fich ber Cober einmal barüber hinweggefest und alles, mas im biftoriichen Sinne pommeriich mar, in feinen Bereich gezogen hatte, ungern bie Berichtigungen und Erganzungen auch für Diefe Bartie. Jedenfalls ift es ein Mangel an Luft zu mubfamer Arbeit nicht gewesen, Die ben Berausgeber bavon abgehalten hat. Auf jeber Seite brangt fich bem Lefer bie lleberzeugung von ber Sorafalt und Gemiffenhaftigfeit seiner Arbeit auf. Den Begen feiner idarffinnigen fritischen Foridung tann man fich mit Bertrauen überlaffen, die Ergebniffe haben ftets die Bermuthung ber Richtigfeit für sich. Nur zu bedauern bleibt in des Berstorbenen wie in unserem Interesse, daß nicht die Mühe, die er in Uebertreibung jener Tugenden, wie mir scheint, in Unwesentlichem verschwendet hat, der Förderung des Ganzen zu gute gekommen ist. Warum die Reuredaktion der Regesten, die auszugsweise Wiedergabe der Ortse und Versonennamen und des sonstigen Urkundentextes, die Angabe auch der entlegensten Schriften, in denen sich Abdrücke sinden, warum die unbedeutendsten Modisitationen der Schreibweise (Pyris statt Piris, redemptoris statt redemtoris u. ähnl.) mitzutheiten nothwendig war, will mir nicht ganz einleuchten.

In verschiedenen Anmerkungen Klempin's ift auf Anbange verwiesen, so S. 20. 31. 78. 81. 230 auf Anh. I und S. 230 auch auf Unh. III. Es erhellt daraus, daß er die Annalen bes Rlofters Colbas als erften, den Nefrolog des Klofters Neuencamp als britten Anhana zu geben begbiichtigte. Nach seinem Tobe ift ber Blan bahin geanbert. baß biefe Stude nicht als Anbange, fonbern als Beftandtheile einer besonderen zweiten Abtheilung verwerthet find. Bon Klempin fammt noch bas in feinem Nachlaß fast druckfertig vorgefundene Manuftript ber Colbater Unnalen mit Ginleitung und Roten, alles Uebrige von Brümers: boch scheint es. daß von den Anmerkungen zu ersteren auch icon einige (wenigstens die Rote 4 auf S. 493) von Brumers abgefakt find und umgefehrt von Klemvin ein Theil der Bemerkungen gu dem Reuencamper Refrolog herrührt. Gine deutlichere Unterscheidung ber Autorichaft in diefer Beziehung mare munichenswerth gewejen. Den beiden Klofterdenkmälern geben turze Ginleitungen fowie dronologische Ausgmenstellungen der urfundlich nachweisbaren Aebte poran. Dem Gangen giebt ein ausführliches Orts- und Berfonenverzeichnik ben Schluf.

Die Sinleitung zu ben Annalen weist in scharssinniger und überzeugender Weise nach, daß der Liber S. Marie, dem sie entnommen sind, zwischen 1137 und 1157 im Trinitätskloster zu Lund unter Benutzung einer normännisch = französischen Chronik, welche zwischen 1125 und 1127 aus der Normandie über Flandern dorthin gekommen sein wird, angelegt und dort bis 1177 weiter geführt, dann aber, als die Wönche des genannten Klosters einen Konvent in Belbuck bei Treptow a. R. begründeten, mit hierhin übergesiedelt ist. Daß in Belbuck keine Eintragungen gemacht sind, erklärt sich leicht, da die erste Gründung keinen Bestand hatte und in Folge einer dänischen Verwüstung ausgegeben werden muste. Die 1182 zu ihren Brüdern

pom Ciftercienferorben weiter landeinwarts nach Colbat (unweit (Greifenhagen) fluchtenben Monche aus Belbud führten ben Cober mit fich, und fo ift er von 1183-1568 in Colbat fortgefest. Wir befigen gwar icon eine Musgabe Diefer Annalen in ben Bert'ichen Monumenten, allein die große Angahl ber Textverbefferungen Rlembin's giebt jur Genuge bie Rechtfertigung biefer Renebition. Ich verweise nur auf die argen Schniter, die er feinem Borganger auf S. 491 nachweift. Wenn es fetterem gelingen fonnte, aus dem Bergoge Bugiglaus einen Breiglaus gu machen und beifen Gemablin ftatt in bem Rlofter Elbeng bei Greifsmald (in monasterio Hildensi) in Silbesbeim (Hildensemensi) beerbigen zu laffen, fo zeigt bas einerfeits, wie febr es fich empfiehlt, berartige Aufgaben möglichft folden Sanden anguvertrauen, die den örtlichen und landichaftlichen Berhaltniffen nicht allzufern fteben, und andrerfeits, welche Schwierigfeiten bie Entzifferung geboten hat. Bon bem, was Rlempin aus ben nefrologifchen Rotizen bes ben Annalen angehängten Calendarium generale mit Bulfe icharfer Reagentien herausgebracht hat, ift nach Brumers' Anmertung jest nichts mehr zu feben. Auch baraus ift zu entnehmen, mit welchem Gifer ber Berftorbene feine Mugen und fich felbft feinem Beruf gum Opfer gebracht hat.

Bas min ben Inhalt ber Unnalen felbit anlangt, fo ift es leicht erflärlich, daß die Jahreszahlen, insoweit fie aus anderer Quelle abgeschrieben find, wie Rempin durchgangig nachweift, meiftens nicht mit ber Wirflichfeit übereinstimmen, fonbern um einige (befonbers oft gerabe um 2) Jahre zu fruh ober zu fpat angegeben find. Buberläffig icheinen fie aber zu fein, sobald fie auf eigener Erfahrung bes Schreibenden beruhen. Für bie intereffante Betternachricht auf G. 487, daß im Binter 1323 Danemart mit ben wendischen Landern burch eine fefte Eisbede verbunden war, mag es gestattet fein, auf die bestätigende Angabe bes Stralfunder Stadtbuchs hinguweisen, welche Fabricius Milg. Urt. 4, 4, 25 mitgetheilt hat, wonach die Baffage bieifach ju Gug, von flüchtigen Berbrechern fogar gu Bferd benutt wurde. Auf einem Drudfehler wird es beruhen, bag G. 481 bie Jahrzahlen MCXXXI und MCXXXVI stehen, während in den Noten 4 und 5 offenbar vorausgeseht ift, daß im Text die richtigen Bahlen MCXXXII und MCXXXIII gebruckt find.

Die Ginleitung jum Neuencamper Nefrolog giebt einen furzen Ueberblid über die Geschichte bes vielleicht reichsten pommerschen Alosters Neuencamp, an bessen Stelle nach ber Resormation 1587

and Francisco III. Die Stadt Francisco gegründes murbe. In die Der firmth on Onellen jur Geschafte biefes Roftes fon E and a conscinitionnes, be idea tic his mineride Bell his this. men id ridfig gible, 108 Erfunden er bem Urfunbenbude per Ribertes ju Geforte fieben, aus benen fich ber Ermuidium nementich per Beimerfaltniffe, bei bener bas Beineben bes Liofiers, mit feiner are ertigen Mithienanlager fie ar bir Thore nor Straffund at geinner. men is großem Erfolge gefoliet mont, fehr eingebend mittbe berieller teren. Es wurde fich banit auch wol bie Bekamtung ber Groeiner ence mobilicizer, baj ihre 1942 bas Riolier in burth Robins mer fine Mort von ber Bebetraftlung beinet babe. Diese Bereinne beruf nanlich nur bie leiter Erwerbungen. Für ben urfprangliche Beig per noch im Grindungsjehre 1281 bie Bemilinung bei Reinen non Bishof und Amitel verlieben Planmer. Defundenium 2783, und in ideint bas Klafter reprincipie alsbalt nach der Erwerbung jede Rumndies, wenn beriebe nicht ichen zehnfrei war, fic auch der Befinden som Birduf verichaft zu haben, wie z. B. bie Mefinde von 1950 (Anteriors, Ring Bed Dr. 1914) für mehrere arrige Directe nach weit. Inmerhir ift es hicht erfrenlich, bei zu bem bisber ner befonnter Einen Bogen bes Aleftralogs bes Klofters nach einunder von ber Ardiviefreieren Schulz und Primers noch je ein Bruen gebeinnden ift. Die Recht macht ber hermusgeber auf bie intimer Grobliffe guinerfiam, Die wir baburch in bas innere Leben bes Riebert ionie in beijen Begiefungen an bem Abd bes Embes und ben Birwer von Straffund gewinnen. Sein man bir Fille von Beitrier an Ratunalien und Gelb erwägt, über die und der Refrolog Rachricht mett, icheint es mut natürlich, bog bos fleine Sürftenthum Missen ben reichen Biofter balb nicht mehr genügende Gelegenheit zur Unterbringung ieiner Lapitalien bet, bağ es folige weimehr in foliben Lingbarrer Salinenantheilen und in Metfenburger Grundbefig anlegen muite

Die Eriffien selist ichein bunchens kuncht. Die Nachweisunges der Straffunder Perionen- und Samilienbeziehungen werden sich mit höhlig der Magister zum Straffunder Stadituch nuch versicht ergänzen lassen, so z. B. wickfüchtlich des hermann n. Masensberg S. 510, der 1280 und 1285 als Straffunder Merkmann werdemunt, und des hemnete Kost einende. Wenn segmener, wie ausgenehmen, identisch sit mit dempenigen, der wegen eines Raubes 1380 veröftsbirt wird, so sälle damit ossendar ein sehr ichneisen Dicht auf die Verrenlassung seiner Merrenden Versebenngen an die gestillichen herrenlassung seiner Ueber die ausführlichen Orts- und Personenregister tann ebenfalls nur Anersennendes gesagt werden. Dankenswerth wären natürlich auch Sach- und Wortregister gewesen, wie sie das Mekenburger Urkundenbuch hat; aber es ist nur zu billigen, daß um deswillen das Erscheinen des vorliegenden Bandes nicht noch länger verzögert ist.

F. F.

Georg Mnd, Geschichte bom Aloster heilsbronn bon ber Urzeit bis zur Reuzeit. Mit brei Abbilbungen. I. Nördlingen, C. H. Bed. 1879.

Das im Sabre 1132 bom Bifchof Otto bon Bamberg gegrundete Ciftercienferflofter Beilsbronn, welches bis gum Jahre 1578 beftand, ift als die Grabftatte ber hobenzollerichen Fürften in Franken befannt. Eine auf bie geringfügigften Gingelheiten ausgebehnte Lofalgeschichte besielben ift in bem vorliegenden Berte geboten. Der Bf. bat faft ausschließlich ungebrudtes Material benutt, welches im Beilebronner Rlofterarchiv, der Bibliothet und Registratur in überreicher Fülle vorbanben war. Besonders ausehnlich ift der Urfundenschat, wie feine Ausbentung burch ben Bf. erweift; allein es ift ein Dangel, baß fich eine genauere Bezeichnung nach Archibbanben ober Rummern nicht porfindet, fo daß die Wiederbenugung einzelner Stude, beren nabere Renntnig einem anderen wünschenswerth erscheinen mag, unnöthig erichwert wird. So macht fich in M.'s Wert neben ausbauernbem Weiß, peinlicher Sorgialt und möglichfter Bollftanbigfeit boch vielfach Dilettantismus geltend. Das Buch von Anfang bis zu Ende burchgulefen bebarf ber Ueberwindung. Der vorliegende Band gerfällt in fünf Abichnitte. Der erfte behandelt Beilsbronn por ber Stiftung bes Mofters, ber zweite bie Grundung bes Rlofters im Jahre 1132, ber britte die 35 Rlosterabte von 1132-1578, der vierte die Monche, ber fünfte Staatsverfaffung, Rechtspflege und Berwaltung bes Monchsftaates. Unter ben Biographien ber Aebte durften nur biejenigen von Sebald Bamberger, 1498-1518, von Johann Wend, 1518 bis 1529, und von Johannes Schopper, 1529-1540, ein allgemeineres Intereffe in Unfpruch nehmen, infofern fie miffenswerthe Beitrage gur Geschichte ber Reformationszeit bieten. Bei einem fo umfangreichen Buch wird bas Fehlen einer Inhaltsangabe und eines Registers fehr vermißt. Wilhelm Bernhardi.

X Mossmann, Recherches our la constitution de la commune & Colmar, Colmar, J. B. Jung. 1878.

Gin icharf herbortretenber Zug in der Signafur des 14. Jahrhunderts ist seine ungemein rege und frucktbare politische Gestallungstraft, sein Neichthum an neuen staatsrechtlichen Gedanken, seine unablössige Arbeit an Berwaltungsfragen und kommuniten Resoumen. Eine bereinstige deutsche Berfassungsgeschichte jener Zeiten wird diesen Zug besonders in helleres Licht treten lassen. In einem steineren Kreise bieben site benselben die vorliegenden Untersuchungen, in denen IR die seiner Obhut anvertrauten Schäpe des Colmarer Stadtarchius sehr geinel Dohnt anvertrauten Schäpe des Colmarer Stadtarchius sehr geinstlich verwerthet hat, einen schlagenden Beleg.

Wis auf Rubolf von habsburg haben die Geschide Tolmars wenig Interesse. König Rubolf's Steuerprojette bringen bann wiederholt schwere Krisen über die Stadt, ohne die Selbständigkeit ihrer Finanzverwaltung brechen zu konnen. M. berührt dieselben leider nur mit wenigen puarten, zur Fryanzung sind hier die Untersuchungen K. Zeumer's ihre beutschen Stadtschenern G. 133 ff.) heranzuziehen.

Wift un ber Abenbe bes 13. Jahrhunderts fest bie Forfdung ton Wit Heler ein. Es ift fein befonberes Berbienft, jum erften Dal bas life bas politifche Leben Colmars charafteriftische Moment berwormebuben und fibarf befeuchtet au haben: ben fonfeguent bemofralithen Ing feiner Entwickung. Schon im Jahre 1281, alfo noch vor ber bewallteben Erbebung ber Studt gegen Rubolf, finden wir im Matt noten & Mbetichen & Burgertiche, ein Berhaltniß ber Bufammenfichulul 1 1 h bas fite bie Colmarer Berfaffung nabezu typisch geworben It bunk troton utebann baneben ein Burgermeifter, 1302 vier Burmannethee auf, offendar eine aus bem Schoft ber Bürgerichaft gur majohin Philicelung Gree Intereffen bervorgegangene Behörbe, ju 1614 bie Wellbegemeit ceft mach Jahrzehnten eine anerfennenbe Stelman chungen bugefabr sur gleichen Beit wie die Bürgermeifter, im feine bied, erfcheinen bie Sunftmeifter, Die Borfteber ber einzelnen Bundmerfe und bee Berechtigung, an ben Rathsverhandlungen theil: thursday, We were Perfecting diefer Inditationen wird erft flat, would man in Bedricht siede balt a 28 in der Strafburger Geschichte but their adecidents but hose democratished Argungen nadjweisbar With man both both rail notices necessis Jahre fedter erreicht wurde, they demind when him town being

den ihrike hand worde die Abaseduung der Municipalverfaffung definitet policides wie die odies londreitig vielgenfende Veränderungen bis gur Befignahme Colmars durch die Frangofen bestehen blieb. Der Rath bestand fortan aus 30 Mitgliedern, 10 bom Abel und 20 aus ben Rünften, außerbem fagen wie früher bie Bunftmeifter barin. lleber ihm ftanben brei Burgermeifter, wie ber Rath auf ein Jahr gewählt, mit ber Amtsbauer von je vier Monaten, die beiben bürgerlichen am Anfang und Ende, ber abeliche Burgermeifter in ber Mitte bes Rabres. Sochiter Beamter aber wurde ber oberfte Bunftmeifter, ber Erwählte ber Sandwertsvorftande, beffen Rommando die Bunfte in Baffen unterftanden. Dan fieht, ber faiferliche Schultheiß fant baneben jur Schattenverson berab, feine Thatigteit beschränfte fich ichtiefilich auf die Leitung der niedern Gerichtsbarteit, und unter König Sigismund 1425 lofte bie Stadt bas Umt gang bom Reiche ab. Es mor auch fur bas lettere von feiner Bebeutung mehr, feitbem ber laiferliche Landvogt bie politifche Leitung ber gehn elfaffifchen Reichsftabte übernommen hatte. Die Brundung ber fog. Defapolis fällt befanntlich in bas Jahr 1354. Für ihre Geschichte bis in's 16. Jahr= bunbert und die Stellung Colmars in berfelben bat Dt. ebenfalls neue intereffante Materialien beigebracht; besonders bemerkenswerth ericeint mir die oft biffentirende Saltung ber unterelfaffifchen Bundesftabte Sagenau und Beigenburg.

Rleinere Berfaffungsanberungen, beren Charafter ben abulichen gleichzeitigen Stragburger Reformen faft parallel geht, find in Colmar alsbann noch in den Jahren 1424 und 1521 vorgenommen worben; fie offenbaren bas gange Behagen unferer Altwordern, burch gabilos in einander greifende fünftliche Bablinfteme bas Gleichgewicht der politiften Gewalten ju erhalten und zu befestigen. Die außere Bolitif ber Stadt bewegt fich im engften Unichluß an die ber Bundesftabte in vorsichtiger Neutralität zwischen Raifer Friedrich III. und bem Bfalggrafen Friedrich bem Siegreichen, bem Landvogt Des Elfaffes; bann, als die Landvogtei wieder an Defterreich gefommen, giebt fie fich bem Ginfluß besfelben immer ftarfer preis. Un Frantreich ichlieflich ausgeliefert zeigt bie Burgerichaft noch ein Mal ein Auffladern ihrer alten ftolgen unerschütterlichen Befinnung, als fie trop aller Brutalität bes Bergogs Magarin ben Gib verweigerte. Frangofifche Staatsfunft wußte diefen Trot bald gu brechen; aber bis gur Revolution beftand unter Rontrole eines foniglichen Brators ein Berr= und Schattenbild ber alten reichsftabtifden Berfaffung fort.

Bis zu biesem Bunft hat M. seine Darstellung geführt, indem er die letten Jahrhunderte, wie fie es berdienen, sehr fnapp behandelt. Biftoriice Beitichrift N. H. Bb. VII. Durchweg verrath er ein einbringendes Berftandnig ber politischen Bergangenheit Colmars, überhaupt beutider Beichichte und beutider Eigenart. Die Beobachtung eines folden Symptoms hiftorijden Lebens an einem Elfaffer ift fo erfreulicher Natur, bag bavor billig fleine Mangel ber Arbeit verschwinden muffen, wenn fie fich zuweilen mehr von geschichtlicher Intuition als vorsichtig maßhaltenber Rritit leiten tant, wie g. B. bei ber Untersuchung über bas erfte Auftreten bes Colmarer Rathes, über ben uralten Donnerstagmartt, über bas Berbaitnig von Rath und Bericht. Wol ein Drudfehler ift Frederic II ftatt I (S. 3). Ludwig der Baier ericheint bald als der IV., bald uls der V. Das Todesdatum König Rudolf's von habsburg ift nicht zweifelhaft, wie DR. meint (G. 21), es ift ber 15. 3afi. Alle Dieje Rleinigfeiten fommen, wie gefagt, nicht in Betracht bei ber Gefinnung, mit ber Di. an feine Untersuchungen gegangen und die er in ben Worten fennzeichnet: "Il ne reste pour nous l'apprendre, que quelques documents poudreux épars dans nos archives. Recueillons avec respect ces glorieux débris qu'un soin pieux nous a conservés; car de tous les biens immatériels d'une commune je n'en connais pas de plus précieux que son histoire" (S. 141). 3n Diefer idealen Auffaffung biftorifcher Arbeit durfen wir hoffen, uns bereinft auch mit bem jest noch abseits ftebenben einheimischen Gelehrten zu gemeinsamer Forschung gufammenzufinden.

W. Wiegand.

F. A. Stein, Jatob Sturm, Stettmeister von Strafburg. Leipzig, F. A. Brodhaus, 1878.

In einer Straßburger Rektoratsrebe hat H. Baumgarten es mit Recht beklagt, daß wir über Jakob Sturm bisher nur einige biographische Stizzen, einige kurze Charakteristiken, aber auch nicht einmal den Bersuch einer eingehenderen Darstellung besihen. Dabei hat er allerdings die eigenthümlichen Schwierigkeiten einer solchen hervorzuheben nicht unterlassen, wie sie namentlich die außerordenkliche Bescheidenheit und Zurückhaltung Sturm's über seine eigene politische Thätigkeit, das so wenig individuelle Züge verrathende Akkenmaterial dieten. Erst eine umfassende Durcharbeitung der politischen Detailseichichte jener Zeit werde den Stoss für die wirkliche Biographie dieses Mannes liesen können, der Straßburgs bedeutendster Bertreter war zu einer Zeit, da die Stadt gewissermaßen die Hochwarte des Protestantismus für den Süden und Westen Europas war.

Gines folden Bagniffes hiftorifder Darftellung wird faum jemand die borliegende Differtation zeihen wollen. Leiber fann man aber felbit zu ben oben ermabnten, wenigstens gut gemeinten Stiggen eine Arbeit nicht rechnen, Die fast ausschlieglich auf Sleiban's Rommentare und Joh. Sturm's Consolatio fich frutt. Da fie auch nicht bas Beringfte an Sturm's Berfonlichfeit in neuer Beleuchtung gu geigen weiß, jo begnunt fie fich, durch Erfurje über "ben firchlichen, miffenschaftlichen und fozialen Buftand bes Elfaß beim Ausgange bes Mittels alters", über die Gründung bes Strafburger protestantifchen Gymnafinms u. a., die taufend Dal Befagtes nicht immer gludlich wiederholen, fich die nothige Breite zu verschaffen. Dabei verrath ber Bf. oft ein überrafchendes hiftorifches Berftandnig, wenn er g. B. behauptet (S. 5), baß bie Erhebung Stragburgs jum Bijchofsfig mit ber für bie Entwidlung bes Landes wichtigen Bestimmung geschah, daß die Bischöfe von Strafburg nicht bireft unter Rom, fonbern gunachft unter bem Erzbifchof von Mainz ftanben. Daburch fei eine unabhangigere Stellung gegenüber bem Bapft und ein engerer Anschluß an Raifer und Reich erzielt worden! - Meines Erachtens nach wurde eine Biographie Sturm's auszugehen haben von einer Darftellung bes effaffifden bumanismus in den Jahrgehnten um 1500, von dem merfwürdigen Gegenfat ber alten theoretifirenben Reformpartei eines Beiler, Bimpheling und Brant gu bem neuen thatfraftigen, durchgreifenden Beichlecht der ersten Decennien des 16. Jahrhunderts, von der frappanten Umftimmung ber Strafburger Burgerichaft aus fleinlicher, engbergiger Rirchthumspolitif ju regem Intereffe fur das Gemeinwol und die großen nationalen Fragen, wie fie die Reformation gleichsam mit einem Rauberichlage hervorruft.

Bur näheren Charafteristirung der vorliegenden Dissertation darf ich schließlich eine eigenthümliche Arbeitsmethode nicht unerwähnt lassen, die sich hoffentlich so bald nicht wiederholt. Der Bf. hat auch Baumsgarten's Reftvratsrede benutt, sehr frei benutt, vgl. S. 20 ff. und B. S. 8 ff. Aber über alles erlaubte Maß geht es, wenn der Bf. in den Anmerkungen die archivalischen Belegnotizen dieser Rede ohne sede Angabe der Entlehung abschreibt und so, ich will hoffen unabssichtich, den Glauben erweckt, als habe er das Straßburger Stadtsarchiv, den Thesaurus Baum's, die Pariser Nationalbibliothek selbst eingesehen. Ob seine Arbeit freilich selbst dann eine bessere geworden wäre, steht billig zu bezweiseln. W. Wiegand.

580

Sein Seine jum herzog bor Reichfindt. Jud Sendungen nach Sein Genfen Brotefch- Germann 1878.

Staff Staffig, einer ber tächtigften und unterrichtetften bflermoiden Dinimuten, bat bei feinem am 36. Oftober 1876 ju Bien mingten Lobe gehirriche Aufzeichnungen und Lorrespondenzen binterinfen, nad benen fein Sohn Graf Unten Berfrich ber Reibe nach bas Bochtigite ju verbffentlichen beabfichtigt. Die beiben bier botingeniten Arbeiten, bon benen bie erftere noch bon bem Serftorbenen emgeleitet und beudfertig binterlaffen wurde, find wertivoll als Aufscienungen einer Berfen, Die nicht allein mit ben erzählten Greismiffen vollfremmen vertrunt war, fonbern gu benfelben eine Aufsubmeitellung einnahm und burd umfoffenbe Bilbung befonbers befühigt war, burüber an berichten. Der Gobn Repoleon's und Rinig bon Rom fam B. mit gang befonberer vertragensvoller Bepriferrang entoegen, word fein Freund und fprach fich rudbalteles ilber alles bor ihm auf. Die vielfach irrigen Angaben über bie Stellung bes Bergoes von Reichftebt am Bofe gu Bien, fowie aber bie Urfachen feines Tobes werben beseitigt, babei aber nicht verhehlt, biff man bei ber Babl eines hofftantes für benfelben febr ungeeignete Brifonen mabite. Am intereffanteften find bie Rotigen über bie 3der, nach Rorl's X. Sturg eventuell Frang von Reichftabt als Bratenbenten in Franfreich aufzuftellen. Rober Frang mar nicht abeeneigt und mochte wiederholt bem Bergoge Poffuungen in biefer Richtung (8. 41. 50); Metternich aber war gang und gar bagegen.

Ben größerer altneller Bedeutung für die allgemeine Geschichte find die beiden Berichte über die Sendungen P.'s nach Italien, 1832 (Rärz die Juli) und 1832 (Jedernar die Juli). Beide Male war er mit wichtigen Missouren betraut und gewann Eindist in ichtwierige Berdeltusse. Als 1831 der Ansftrand in der Romagna ausgebrochen und österreichsiche Truppen eingerückt waren, delegierte die dollestiche Regierung den Kardinal Lopszoni zur Ordmung der Berdeltung, und E wurde als taizerlicher Kommissär demselben zur weite gestellt. Als solcher hatte er nicht allein mit dem Kardinal, sondern mit allen Behörden der Proving, sowie den angesehensten Personschlichten der Gegenpartei zu thun. Kicht minder wichtig war 1905ite Sendung: 1832 waren zum zweiten Wale österreichische Under im päpstächen Gebier eingerückt, und das ward für Frankschliche Jung zur Beschung von Ansona. K. ging nach kurzem Auf

enthalt in Ancona nach Rom, um bort bei ber Organisation einer neuen papstlichen Armee behülflich zu sein, ba man bie bisherige als unfähig erkannte. Er entledigte sich seiner Sendung auf's beste.

Unter den als Anhang beigegebenen Briefen find hervorzuheben die des Herzogs von Reichstadt an P., sowie die Briefe P.'s an Gents und Wetternich.

Deutsche Chronifen aus Böhmen, im Auftrage des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen herausgegeben von L. Schlefinger. I. Die Chronif der Stadt Elbogen (1471—1504). Bearbeitet von L. Schlefinger. Brag, Berlag des Bereins. 1879.

Auf die ersprießliche Wirksamkeit des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen ist bereits vor fünf Jahren in den Blättern dieser Beitschrift (33, 468 ff.) hingewiesen worden. Jeht hat derselbe nnter der eben so umsichtigen als energischen Leitung von Männern wie E. Martin und L. Schlesinger eine neue Reihe tüchtiger Arbeiten der Deffentlichkeit übergeben. So sind von den "Wittheilungen" des Verseins seit 1873 sechs Bände erschienen, welche zahlreiche sehr gediegene Aufsähe von L. Schlesinger, E. Martin, M. Pangerl, A. Prochaska, D. Kämmel, G. Schmidt u. a. enthalten.

Den "Mittheilungen" treten nun zwei neue Serien von Arbeiten zur Seite, die gleichfalls auf Kosten des Bereins publicirt werden, nämlich die Bibliothek der mittelhochdeutschen Literatur in Böhmen und die deutschen Chronifen aus Böhmen. Die erstere hat E. Martin 1876 mit dem Bilhelm von Benden'), die andere L. Schlesinger in dem verslossenen Jahre mit der Chronik der Stadt Elbogen eröffnet. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß der Berein mit beiden Unternehmungen einen außerordentlich glücklichen Griff gethan und sich den Dank aller Freunde der böhmischen Geschichte erworden hat. Bas die deutschen Chroniken aus Böhmen anlangt, so ersolgt deren Publikation namentlich mit Rücksicht auf den Umstand, daß das analoge Münchner Unternehmen sich nur über die 10 Kreise des alten Reichs

<sup>1)</sup> Herausgegeben von B. Toischer. Bisher sind zwei Bande erschienen, der zweite enthält den "Ackermann aus Böhmen", herausgegeben von J. Kniesched. Der dritte Band, ein Wert des einstigen Kanzlers Kart's IV. und Bischofs von Olmüß Johann von Neumarst enthaltend, soll noch in diesem Jahre erscheinen. Ueber die Bibliothet der mhd. Literatur in Böhmen überhaupt vgl. in der Zeitschrift f deutsches Alterthum 1877 den Bericht des Prof. Martin.

war auf's höchste entrüstet: im nächsten Schreiben an Rudolf sindet er nicht Worte genug, diese "höchste Unbescheite und Frechhait" zu verurtheilen (S. 140). In einem Restript an die Stände aber betont er entschieden sein Recht, Ungarn in Bezug auf Steuer und Krieg in gleicher Weise wie die übrigen Provinzen zu behandeln; eine Trennung dieser Angelegenheiten sei schlechterdings unmöglich (S. 139). Das war wenigstens klar gesprochen. Ungarn sollte auf Grund der Bersonal-Union mit den andern Kronländern zu einem Ganzen verschmolzen werden. Wider Erwarten unterblieben sedoch stürmische Debatten, denn mittlerweise waren die resigiösen gravamina auf die Tagesordnung gekommen. Insbesondere das intolerante Borgehen des Primas Telegdi gegen den lutherischen Klerus bot Anlaß zu einer geharnischten Resolution. Da suchte Max, wie ja auch "im Reich", siebs zu vermitteln.

Der Pregburger Reichstag von 1578 fällt icon unter Die Regierung Andolf's, ber in feiner Eigenschaft als ungarifder Konia fich eben fo arbeitefchen bezeigte wie als beuticher Raifer. Betanntlich übertrug er bie ungarifden Beichafte bem Erzbergog Erneft, ber gemut an thun batte, um wenigstens bie Berufung bes Reichsbiges burchaufegen. Rach breimaliger Berichiebung wurde enblich Im Rebruar 1578 ber Reichstag eröffnet. Das tonigliche Reifript, jum allgemeinen Mergerniß in beuticher Sprache berfaßt, ber tanato Steuerreformen und Türfenbutfe, fobann aber, Die Stande moublen vier ungarische Rathe vorschlagen, beren Bflicht es dann fein wurde, Ruboif und feinem Stellvertreter in allen rein ungerifden Mugelegenbeiten Aufftarungen und Rath zu ertheilen. Aber nicht umfonft batte Die Opposition ichen bor Eröffnung bes Reichstages nebeime Monwentifet abgebalten: Die Stander erflarten, vorerft feien fie burrhaus nicht gefonnen, die ungesetliche Dacht bes Ergbergogs in legend melde gefenliche Formen gu fleiben; fobann moge ber Ronig nur bie pieten wahanten Stellen mit Ungarn befeben; benn was bud priprinficige Wirfen jener ju ernennenden Rathe betreffe, barüber beuten fie bewerret tribgeriche Doffnungen. Ingwifden fühlten fie ibr Wittheben am Bidffenten ber Wiener hoftammer, Chriftof Ale than, bellen Budgemabbrejuch fie ichnibte abmirjen ("Cyclopice et harbarten repmonatum est"). Erft turg vor Seffionsichlug ward und mieberftelles Derngen bes Ergbergogs feinem Anfuchen entsprochen.

Un Befching macht ber Prefeurger Reichstag von 1580. Diesmal begrunnen bie Schube fegliech mit frem Beschwerben und verlangten

archiv und dem Statthaltereiarchiv in Prag entnommen wurden. Im Anhange finden sich endlich noch ein Aussatz über die Sprache der Chronif von Hruschka, dann ein recht brauchbares Glossar und Register. J. Loserth.

Ueberficht ber hiftorischen Literatur Ungarns im Jahre 1878.

Bublifationen ber ungarifden Afabemie.

Monumenta Comitialia Regni Hungariae. Denkmäler ber ungarischen Reichstage. VI. Dieser von Fraknoi sorgsamst edirte Band umfaßt die Geschichte der ungarischen Reichstage von 1573 bis 1581.

Den Unfang macht ber Pregburger Reichstag vom Jahre 1574. Das tonigliche Reffript ichlug in Betreff ber Steuereinhebung Reformen bor, fodann die Einführung ber "Berd" = Steuer. Ferner banbeite es fich, wie gewöhnlich, um Türfenhülfe und um Erhalten ber Grengfestungen. Rach wiederholtem Runtienwechsel erfolgte auf Grund eines Kompromiffes eine Einigung. Schlieglich tam noch die Rlage ber toniglichen Freiftabte gur Berhandlung, in ber fie fich über vielfache Berationen und Unbotmäßigfeiten bes Abels beschwerten. Darüber entstand aber ein folder Tumult, baf die ftabtischen Ablegirten nicht im Stande waren, ihre Angelegenheit zu motiviren. Richt mit Unrecht beißt es baber im Bericht ber Bertreter Bartfelds: "In summa man lagt une nirgend recht jum Brett beran. Man ftoppt uns Manl, ebe wir recht zu reben angefangen. . . Es will fein Fur ben anden beifen. Weil all' unfre Rlagen faft nur wiber ben Abl ift, und fo ift theiner ander, ber reben barf, es fei benn ein Ebler, bargu ein Befantter; Die andru jagt man alle heraus." (G. 16).

Es folgt der Preßburger Reichstag vom Jahre 1576. Der hof verlangte, von der lleberzeugung ausgehend, daß die Stände ohnehin eine
geringere Steuersumme bewilligen würden als die verlangte, drei Gulden
von jedem Herd. Aber mit ganz andern Dingen trug sich die Opposition.
Am 25. Januar mußte Erzherzog Rudolf, in Vertretung seines Baters,
sich gefallen lassen, eine fulminante Rede des Bischofs von Erlau,
Stefan Radéczh, anzuhören, welche in dem Sah gipfelte, "der Erzherzog möchte sich bei dem König dahin verwenden, damit Ungarn von
jener Knechtschaft, Unterdrückung und Tyrannei, wie solche seit der
Thronbesteigung seines Baters über das Land gekommen und von
welcher man bislang nichts wußte, ehemöglichst besreit werde". Mar

1. Kap.) manch werthvollen Bauftein liefern. — Schließlich möge die Notiz Plat finden, daß Szilägni den genannten taiserlichen Tiplomaten Alfonso Carrillo auch zum Gegenstand einer akademischen Abhandlung ausersehen (1877) und daß über den Boiwoden "Michael den Tabseren" jüngst von Tentschländer eine Wonographie erschienen (f. H. B. 43, 373)").

Aujoukori okmänytär, l. 1301 — 1321. Urkundenjamm(ung der Anjou-Epoche. l. Enthält 590 Tofumente mie den Jahren 1301 — 1321, jumeist Schenkungsurfunden der Könige Benjel. Otto und Robert Kort, die durch mossenhafte Bergabung von Krongsitern die ungestimen Großen zu sesseln sachten. Wie siche zeigt, gelang dies Streben nur theilweise, dei den Gussinger Grosen kaum, beim gewaltigen Mathias Chaf gar nicht. Vielmehr hat dieser Oligarche gleich welch immer legitimem Konig nicht minder die Krongster Ober-Ungarns verschlendert.

Der Herausgeher, Emerich Ragu, but sich die Sache etwos zu leicht gewacht, wie das zahlreiche falsche Lesearten, irrige chronologische Daten u. dal. zur Gemige beweisen. In der Zeitschrift Szäxudok (Jahrg. 1879. S. 322 ff.) findet sich ein eingehendes Resernt darüber; daselbst ist auch der fraume Wunsch ausgedräckt, die Afademie möge ihre Publikationen nicht mit aussichließlich ungarischen Sinkeitungen, Bemerkungen und Registern versehen. Das sei auch der Grund, warum man im Ausland statt nach neueren Ausgaben noch immer nach dem Cober Fejer z. eitirk.

Bon der großen Chronif Marino Sanuto's bat Wenczel die auf Ungarn bezüglichen Auszuge im 3. Band zum Abiching gebracht.

Bon ben in der Afademie gehaltenen Bortragen und Ab-

Schwider, ber bairische Erbfolgetrieg (publicirt in ben Szazadok 1878 S. 389). Der durch seine Geschichte bes Temescher Banats, wie auch durch seine Uebersehung ber Ethnographie Ungarns von Hunvalfn z. und endlich durch seine für das "Austand" und

<sup>1)</sup> Ref. macht zugleich die Direktion der ungarischen Akademie auf den Umstand aufmerkjam, daß die hier besprochenen zwei Bande sowet in der Beiter wie auch in der Biener Universitätsbibliothek und eben so in der Biener Holdellichtet sehlen. Dieses Berjäumniß, auf welches übrigens die Akademie, wie ich bestimmt weiß, von tompetenter Stelle ausmerksam gemacht wurde, rächt sich in erster Reihe doch nur an ungarischen Studirenden, die zu großem Dank verpflichtet würden, wenn die Akademie diese, sowie die übrigen sehlenden Bände ihrer Editionen obigen Anstalten übersenden würde.

"Magazin für Literatur bes Auslandes" gelieferten Referate auch dem beutschen Publikum bekannte Autor hat in diesem Aussa unter Benuhung der Korrespondenzen Maria Theresia's und Josef's, wie auch seines eigenen, durch Erscheinen der letzten Bände von Arneth's Berk freitich überholten Buches ("Die letzten Regierungsjahre der Königin Maria Theresia" 1871) eine, besonders die Opferwilligkeit der ungarischen Stände und Privaten betonende Stizze dieser vorwiegend diplomatisch bewegten Zeit geliefert. Neimann's Aussach (H. Z. 22, 203) ersicheint gleichfalls benüht, dagegen vermisse ich Beer's Abhandlung (H. Z. 35, 88).

Haan, Lebenssstizze des Mathias Bel, dem die ungarische Geichichtswissenschaft so viel verdankt, wie das Flegler (H. B. 18, 235 ff.)
auch deutschen Lesern nahe gerückt hat. Mit dem Urtheil des letteren
übereinstimmend, sieht er in dem gelehrten Geistlichen den gebildetsten
Ungar des 18. Jahrhunderts.

Bas die Thätigfeit der Történelmi Társulat, des "Siftorischen Bereins", anbelangt, so ift dessen rastloser Eiser und Sammelsleiß der alte geblieben. Neben der Zeitschrift Századok hat er nun eine Urt Ergänzungsblätter unter dem Titel: Történelmi Tár, Archiv für Geschichte, in's Leben gerusen.

Mus ben in ben Századok ericienenen Auffagen bebe ich bervor: Fratnoi, Die Berichwörung Martinovics', ein Artitels enclus, welcher im Jahrgang 1879 feinen Abichluß fand (vgl. das vorfahrige Referat S. B. 41, 307). Sier bas Refume ber Schlußauffate. Der Konvent hatte unter Bermittlung Georg Forfter's die Bropaganda revolutionarer Tendengen in Ungarn Martinovics übertragen, ber, durch wiederholte bom Sof und ben Beiter gelehrten Preifen erfahrene Burudfegungen aufgestachelt, mit mabrem Fenereifer biefer Aufgabe entsprach, wobei er auf die Mitwirfung ber Freimaurerlogen zu rechnen tonnen glaubte. Bajnoczy, Lacytovics und Szentmarjay waren die hervorragenoften Mitglieder der Berichwörung, beren Mitgliederzahl fich nachweisbar auf 75, zumeift den befferen Ständen angehörende Perfonen belief. Man verbreitete einen von Martinovics nach frangösischen Mustern ausgearbeiteten Ratechismus, erließ auf Ronfistation ber geiftlichen Guter abzielende Broftamationen u. bgl. Martinovics' Saus in ber Bollgeile gu Wien war ber Sammelpuntt ber Ungufriebenen. Endlich fam, durch einen Wint der Londoner Polizei aufmerkfam gemacht, Die Wiener Polizei der Sache auf die Spur und verhaftete Martinovics. Nach energischen Protesten mehrerer Komingte meine Pelt gebracht und nach einem, formell unberecken Paris die Arabnol's Auflah beruht durchgehends auf inden Bais, mit Prozestaten selbst, und ist wie alles, was von seiner dem seiner beid felselnd geschrieben. Seitsam nimmt sich von die Schammung mit keopold habe in engster Allianz mit Prensen auf eine gewahren bewastlichen Revolution der französischen Revolution bergenatien Allian einer berartigen Deutung der Pillniper Zusummerkung von boch endlich Abstand genommen werden.

Maregati tieferte in Porosz-magyar viszonyok, Brenhifdeungarifde Begiebungen 1789-1790, eine mit Mrchivalftublen beruhenben Beitrag, wobei in erfter Reibe Die Berico Port Gigin's, bes englifchen Botichafters am Biener Sof, bem So lationen aus ben englifden Archiven, Berichte Bergberg's und Soie mann's berudlichtigt wurben. Einige ungarifche Magneten bemer lich mit ihren Beichwerben aber Jojef's Regiment befanntig icher an Priebrich ben Grofen gewenbet; nun tam es unter Bermitting bes preufiliden Gefanbten in Wien, Jacobi, mabrent ber letten Denate ber Megierung Jofet's ju einem neuen Schritt: ein Graf Dampeid ericbien im Auftrag mehrerer Abetiden in Berlin, um bie ungarifde Frone bem Prenfentonig angutragen. hier wies man ihn inbeg, ba bies eine Sache fet, mit ber man fehr bebenbe umgeben muß" mie fich icon Friedrich ausgebrudt hatte -, an ben Großbergog bon Millermay, Wart Mugust war aber nicht gefonnen, fich obne meiteres in ein berartiges Unternehmen gu fturgen, inebefonbere ba England jebe Barantie in biefer Richtung von fich wies. Mit bem Tob Jofef's gingen alle biefe Blane bann in Rauch auf, um fo mehr ale Leopold eine auf allen Linien abwiegelnde Bolitif einichlug, Die bann gum Reldenbacher Bertrag führte. - Manches über biefe Dinge ift ichen feit Manfe's "Burftenbund" befannt.

Paul Hunvalfy schrieb zwei Auffabe zur rumänischen Geschichte. Im ersteren tieserte er eine eingehende Kritik der Istoria Oritica a Romaniloru von Hasbeu (2. Auft. 2 Bde. 1875), worin er konstatirt, daß Hasbeu für die Kontinnität des Rumänenthums im Geblet des Aluta- (Olt) Flusses für die Zeit vom 4. bis n. Jahrhundert keinen Beweis beizudringen verwochte. Im zweiten Artistel "Ueber den rumänischen Historiker Sinkai" (geb. 1754 zu mamsond in Siebendürgen), worin er zugleich den Bukarester Aludemiser Papin Itariann angreist, weist Hundalfy die von beiden verwieder Papin Itariann angreist, weist Dundalfy die von beiden ver-

juchte Beweisführung über bas Fortbestehen der lateinischen Sprache in Dacien feit Aurelius gurud.

Summarisch erwähne ich noch: Der Hof Michael Apasi's von Thalloczy. Unalekten zum Großwardeiner Frieden von Arpab Karolyi. Ign. Aur. Fessler von Abasi (Aigner). Neber die Chronik Szekely's von Bsilinszki und die absichließenden Partien des Chlus: Millenarium von Botka.

Bon den Abhandlungen der Tortenelmi Tar find nennenswerth:

Sziläghi, "die Korrespondenz Stefan Bocstay's und Stefan Illeschap's, 1605—1606 (S. 1 u. 273 ff.). Dieser Briefwechsel wirft auf ben sich immer schärfer zuspitzenden Gegensat der zwei Politiker, von benen sich Alleschap der Gunft des Hoses erfreute, während Bocstan sich von seiner Umgebung vorschieben ließ, ein scharfes Licht.

Ab. Dubik theilt (S. 101) aus bem Kremfierer Archiv den deutsch geschriebenen Bericht des Generals Melchior Röbern über die Belagerung und Einnahme Großwardeins mit (1598). Gin im obigen Archiv befindlicher Coder foll auch über den Stand, Rangsvrdnung und Auswand der zum Türkenkrieg verwendeten spapischen Soldateska Berichte enthalten.

Maregali, Analeften gur Arpaden: Epoche aus aus: landifden Ardiben (G. 167 u. 369 ff.). Den Anfang macht Das Itinerarium Otto De Diogilo (Otto Denil), Des Reifetaplans Ludwig VII. auf bem zweiten Preuggug, welches gur Geichichte bes Thronpratenbenten Borics Aufflarungen giebt. Die ungarifden Siftorifer haben biefen Bericht bisher überfehen, tropbem ift berfelbe nicht unbefannt. Mimmt boch feit Jahren eine ber erften, wenn nicht die erfte Stelle unter ben Quellen bes zweiten Kreuzzugs ein, und hat ihn doch Rugler schon vor 14 Jahren in seinen Studien eingehend benutt. - Dann folgt "De nugis curialium" bon Balther Mapes, nach einer größtentheils noch ungebrudten Sanbichrift. Mapes ift ein fonft wenig befannter englischer Autor bes 12. Jahrhunderts, von bem felbst Stubbs nicht mehr weiß, als baß er 1158 in Baris ftudirt und baß fein Rame in einem Beichwornenverzeichniß bes Jahres 1176 vorfomme. Bahlreiche flerusfeindliche Beitgebichte werben ihm jugeschrieben (Wright, Political Songs of England). Der bon Marczali angezogene Bericht enthalt einen fehr werthvollen Beitrag gur Geschichte Labislaus' II. über beffen Streit mit bem Brimge Luftice, ber ibn bannte und ben er bann einsperren ließ. Auch fur die Beit bes Tobes Labislaus' wird eine Sandhate geboten. Babrend nach Anaug' Chronologie (S. 512 ff.) der 14. Januar des Jahres 1162 als Tobestag gilt, wird man nach Mapes nurmehr bas Ableben bes Königs in die Zeit vom 8. April bis 18. Mai zu verlegen haben. — Als britter Beitrag erícheint ein "Planetus destructionis regni Ungariae per Tartaros. Befanntlich bat Battenbach zwei ben Tataren-Ginfall behandelnde Gedichte aufgefunden (fiebe Archiv f. öfterr. Gefc. 42, 520 ff. und Forich. 3. deutichen Gesch. 12, 645). Das von Marczali im Brestauer Archiv aufgefundene Gedicht, bas weniger burch feinen historijden als poetijden Gehalt intereffirt, wird als altestes poetiiches Denfmal Ungarne zu gelten baben. — Gin im bierten Beitrag mitgetheiltes Gedicht (aus einer Luremburger Sandichrift) beweift, bağ der ungarische Sof 1246 einen neuen Tataren-Ginfall befürchtete und daß auf Bunich Ronig Bela's beffen Sohn Stefan eine Rumanenpringeffin gur Frau nahm, um an biefem Stamm eine Stube au gewinnen.

Arpad Karolni theilt Korrespondenzen und Aften zur Geschichte Martinuzzi's mit (S. 211 ff.). Zumeist Briefe Ferdinand's I., Paul's III., des Erzbischofs von Lunden, Türkenhülfe, Bersprechungen und Güterverleihungen betreffend. Rr. 32 S. 251 enthält den Treueid Martinuzzi's.

Derfelbe veröffentlicht ferner den Gefandtichaftsbericht Bernardin's, den Chriftof Bathory 1598 zum Tatarenthan nach der Arim fandte, um diefen zum Abfall vom Sultan zu bewegen, und liefert sodann einen Beitrag "Aften und Dokumente zum Großwardeiner Frieden" (3.713).

Aus der Fülle der kleineren Miscellen nenne ich: Szilághi, Briefe Iléshán's und anderer Großen. (1605—1608). Szabó, Steuerverzeichniß der Komitate Ugocja, Marmaros und Szatmár. Hodor, Berzeichniß der Obergespane des Biharer Komitats (1102 bis 1791). Der Brief Nikolaus Palffy's über die Eroberung Raabs (S. 387). Aus dem Tagebuch Stesan Kohary's (1704 bis 1728). Divald, zur Geschichte der Zipser Bergwerke im 17. Jahrhundert (S. 667). Zitinizki, die böhmischen Berwandten Rikolaus Bringi's (die Rosenbergs, Neuhaus, Lobkowis). Bur Geschichte der Ermordung Katianer's (S. 698).

Bon Gingel Berten nenne ich:

Emerich und Joan Nagy, Urfunden aus dem Archiv der gräflich Bichp'ichen Familie. IV. Die Herausgeber haben sich zahlreiche Berftoße zu Schulden kommen laffen (f. Századok 1879 S. 320 ff.).

Sorváth, a kereszténység megalapitásának tőrtenete Magyarországon. Beidichte ber Begrunbung des Chriftenthums in Ungarn. Das Buch (bas lette bes Bf.'s) behandelt die Beschichte ber Chriftianifirung vom Ericheinen ber erften Miffionare an bis auf Ladislaus den Beiligen. Alls Grundtenbeng ericheint die Betonung ber großen Berbienfte Stefan's und Labislaus' um Einführung ber neuen, mit ber bamatigen Civilifation identischen Behre. Bon Einzelheiten notire ich, daß Sorvath bezüglich ber Taufe Bega's nun eine neue Unficht verficht; er glaubt, bag trop bem Stillichweigen ber beiben Lebensbeschreibungen Abalbert's bennoch Diefer es war, ber Bega fammt beffen Sohn taufte und gwar in ber Beit von 984 bis 989; ja, er meint, der hl. Abalbert fei mehrere Male in Ungarn gewefen. Bas bie Bulle Gilvefter's betrifft, fo halt fie Borvath auch in Diefem Buche (übereinstimment mit Szalan) für tein Salfififat in Baufch und Bogen, wol aber fur ein interpolirtes Dotument. Insbesonders die Stelle: "regnum quoque a munificentia tua S. Petro oblatum".... bis "prudentiae tuae, haeredibus ac legitimis successoribus tuis habendum, tenendum, regendum, gubernandum ac possidendum reddimus ac conferimus", ferner ber Baffus über die Biffion des Bapftes und enblich jene Stelle, wo bavon bie Rebe ift, baf bie Stefan acfandte Rrone eigentlich für ben Bolenbergog bestimmt gewesen fei, ericheint Horvath als in erster Reihe verdächtig. Auch er halt mit Rollar, Bray u. a. ben Minoriten Levatovich für ben Falfcher. Intereffant ift der burchichlagende Beweis, bag die Stiftungsurfunden bes St. Martinsberger Benebiftinerflofters, ferner jene ber Abteien Befaprim, Bafonybel, Becevarab und Ralaburg gleichfalle gefälicht find. Affle biefe Urfunden ftammen erft aus ber letten Beit bes 11. Jahrhunderts. Ihre gemeinsame Tenbeng geht dabin, die Mebte von der bijdoflichen Gewalt als befreit darzustellen und ihnen bas Recht, bijchofliche Infignien gu tragen, gu vindiciren. Gben fo getungen erscheint Ref. ber nachweis, daß der auch in ber Bulle erwähnte Aftrit nicht Bijchof von Ralocia, wol aber ber erfte Brimas bon Ungarn, alfo Erzbifchof von Gran mar, als welcher bisber auf Grund ber Batonybeler Urfinde ein gemiffer Dominifus galt. Aftrit. ber fich fpater auch Anaftafins nannte, lebte bis gegen 1030. -

finde zur Jeit Heinen I. ber beunchen Die Geschaft der beunchen der Geschaft der Ge

Frakasi, politische Briefe des Bochofs Johann Briefe ine Jahikamen, welche in Verländung mit dem Briefwechsel gwöchen Imm Silvie und Bliefe erichien. Senduse, in unider Inder pum Lowbertm und fost anuntielber dennaf zum Alt graduset det der feiner erden Ernenmung diese werthpolle Gelegenheitschwirt hermatsorgeben, was welcher hernouwelt, daß Kinng Morthans' Broughen gegen Singdurchiens nicht is gehöhligen und undenfibenen Motiven entweren, als man disher annahm.

Joulai, die Kunftdenkmöler Reufohls und deren Mekaurirung. Der gesehrte Bijchef, desten Munificenz die ungerische Anfäntogie ichen is viel berbendt, dietet hier die prochtsell ausgesteitete Geschichte der auf seine Kospen bergenommenen Restaurationsarbeiten der kochlichen Kunftdenkmöler Renfohls.

Berelgnatte, Entwickungegeschichte ber Rultur Ungarns. L. Gin verbienftrolles Bert bes besinders mit ber Chroneloge ber ungerichen Geichichte fich befosenden Antres.

Befty Frighes, Geschichte bes Szöremer Romitats. 2 Ste. Das Bert expelte folden Erfolg, baß nummehr auch bas Temeicher Komitat ben Anter mit bem Berfaffen seiner Geschichte betrante.

Galgergi, Monographie bes Beft. Bilis. Solt. und Atein-Rumanier Romitats. 3 Bbe. Trop einzelner Berirrungen ein thabiach Berf.

Egglan, unfere Stabte im 13. Jahrhundert, Unter

allen auf innere Geschichte bezüglichen Werken weitaus das beste. Bon dem noch sehr jungen Autor kann man noch Vieles und Gutes erwarten.

Chernel, Geschichte der Stadt Steinamanger. 2 Bbe. Liß, Geschichte der reformirten Kirchendiöcese Szathsmar. Waren mir beibe nicht zugänglich, doch entnehme ich einem Referat Thalp's (in Szádadok 1879 S. 600), daß ersteres eine sehr tüchtige Arbeit sei.

Fejerpataki, die Stiftungsurkunde der Martinsberger Benediktiner-Abtei. Spricht sich im Gegensat zu Horvath für die Echtheit der Urkunde aus. —

Auf die Differtationen und Quellenuntersuchungen abergehend, muß Ref. bemerken, daß, während man in Deutschland über die massenhaft und mikrologisch betriebene Fabrikation von Quellenarbeiten bereits zu klagen beginnt, man hier zu Lande eher das Gegentheil beklagen könnte. Und. eben so ist auf dem Gebiet der Universalhistorie auch dies Mal keine einzige von regerem Studium zeugende Arbeit anzuzeigen. Bon kleineren hierher bezüglichen Arbeiten hat Ref. nur Schilling's, die Schlacht am Marchfeld betitelte Abhandlung zu verzeichnen, eine Klausenburger Dissertation. Schon der Titel ist indeß ein großer Lapsus (vgl. Lorenz H. &. 380). Allenfalls wäre noch Haan's Abhandlung über den früheren Wohnsort der Familie Dürer zu nennen, als welchen er mit Thausing die hentige Puszta Litos ("Entas") im Bétescher Komitat nachweist.

Schließlich noch einige Worte über zwei sehr werthvolle literarhistorische Werte. Aus dem einen, Banoczi, Leben und Werte Revay's, hebe ich solgenden Passus, hervor, der sich gegen den noch start eingewurzelten Borwurf wendet, als hätte Josef II. mit seinen die deutsche Sprache als Amtssprache einsührenden Berordnungen pangermanistische, die Ausrottung des ungarischen Elements bezweckende Biele versolgt. "Diese Berordnung wurde erst nach Anhören der ungarischen Hossanzlei ertassen, welche die damals durch die lateinische verdrängte und überhaupt zurückgebliebene ungarische Sprache allerdings nicht als Amtssprache für die ganze Monarchie empsehlen konnte. Er dachte dabei durchaus nicht an Ausrotten des ungarischen Elements, und die damalige Welt erschraf auch nicht über diese Resorm; ja Névan seldst, dieser begeisterte Borkämpser der Nationalsprache, erklärt sich ossen dahin, daß die Einführung der deutschen Sprache den Schülern nur nützen werde."

## Mineraturi bericht.

ner Sielle erwähme ich das Berk Karl Szabo's, Biblioungarifchen kiteratur in den Jahren 1531—1711, worin ogen Sammeikers unternommener Rachweis über 1780 nebes Zeitraumes gedruckt erschienene ungarische Bücher und

:a abbatam Ort: sancte Marie. Gedenkschriften van de mengaarde in Friesland etc. door Aem. W. Wybrands. Uitvoor rekening van het Friesch Genootschap van Geschied-, en Taalkunde. Leeuwarden, H. Kuipers. 1879.

bir betrachten es nets mit besonderer Genuathung und Freude. durch die Bublifationen unjeres großen Quellenwerfes gleiche afeit auf engeren Gebieten nicht nur bei uns. fonbern auch im ande angeregt wird. Bahrend leider bei einem Theile ber enischen Geschichtsforicher die einschlagenden Bande ber Monumenta , taum Beachtung gefunden baben, seben wir die Gelehrten ber berlande den Refultaten unferer Forichungen mit Achtfamkeit und rftandniß folgen, dieselben an ihrem Theile auch ergangen. Der 1. Band ber Scriptores, mit feinen Ausgaben friefischer und anderer tieberland betreffenben Quellen, hatte fich bier außerft wolmeinenber ind sympathischer Aufnahme zu erfreuen. Befonders maren es die feiter unebirten Gesta abbatum bes Rlofters Mariengaarbe, welche bie Aufmortfamteit ber niederlandischen Gelehrten auf fich gogen. Bolbuis ian Aceburah in einer beachtenswerthen Besprechung im Spectator vice zurift darauf bin, daß auch die Lebensbeschreibungen ber Aebte brichrich und Siard, welche ich, alten Notaten Bethmann's folgend ite adnatich unwichtig in ber Ausgabe glaubte bei Seite laffen a ollen. Beachtung verbienten, insbesondere daß die Vita Fretherici ber Bruffeler Sandschrift reichhaltiger sei als ber Drud in ben Ac Das Berjäumte ist jest nachgeholt worden br Robrande, Predifant zu Boorn in Rord-Bolland, der fich icon 1872 d. inen gebaltreichen Gffai über Cafarius von Beisterbach ben beut Belehrten empfohlen batte. Der Bi, steht, ichiden wir bas wrans, durchaus auf der Bobe unferer bistorischen Forschung ven Anmerkungen, die jeine Ausgabe begleiten, fieht man, bag unidlidgige deutiche Literatur, auch die in Zeitschriften zerftreute, wissont. So bietet er uns eine trefftiche fritische Ausgabe be n den Monumenten gedruckten Abtsleben und der beider inbefannten. Bei ersteren ift die Lesart, wie fich das bei f

Meuvergleichung einer Sandidrift zu ergeben pflegt, vielfach in Rleinigteiten verbeffert. In der Behandlung des Textes hat fich ber Bf. gang ber in ben Monumenten üblichen Braris angeichloffen. In ben fachlichen Unmerfungen, welche, bem verschiedenen Rmede ber Musgabe entsprechend, weit reichhaltiger find als bie ber Monumenta, werden pielfach aus bes Bf. Lofaltenntnig beraus beffere Erflärungen ber friefischen Ortsnamen gegeben. Die Ginleitung verbreitet fich nach Beidreibung ber Sandidrift über Die einzelnen Theile ber Gesta und ibre Berfaffer in flarer Museinandersetzung. Gleichwie der Ref. nimmt auch 2B. ben Brolog, welchen die Sanbichrift vor die brei letten Abtsleben fest, für ben ursprunglichen Brolog ber Gesta Siardi, ftellt aber in Abrede, daß jene und biefe von bemfelben Bf. geichrieben feien, wie mir icheint mit Unrecht. Beibe Stude find, wie 2B. gugiebt, zu berfelben Reit in bem Rlofter verfaßt, zeigen im gangen benfelben Charafter; es ift taum bentbar, daß zwei verschiebene Berfaffer fich gu gleicher Beit an benfelben Stoff gegeben haben follten. In ber Beftimmung ber Chronotogie weicht 2B. jum Theil von meinen Unnahmen ab. Es fommt bier alles barauf an, ob man als Todesfahr bes Abtes Sibrand nach Mento 1240 ober nach fpateren Quellen und indireften Angaben ber Gesta 1238 feitfest. 3ch tann nach erneuter Brufung der Sache nur 2B. Die lettere Angabe als Die richtige sugeben, ohne feiner Begrundung berfelben (S. XXVI) und den daraus für die Chronologie gezogenen Folgerungen in allen Bunften beiguftimmen. Bor allem irrt er, wenn er ben Bifchof Bilbrand von Utrecht erft 1235 fterben läßt: Otto III. erscheint, wie ich schon SS, 23, 400 Unm. 1 bemerfte, 1234 Febr. 6 ichon als electus. Mit mir ift bann 28. in ben Gehler verfallen, für cap. 26 und 27 zwei verschiedene Jahre angufegen, wogu gar fein Grund vorliegt; fur beibe gilt bas in ber Sanbichrift cap. 25 angegebene Sabr 1239, eben fo für die folgenben bis cap. 36. Danach, und bas ift für die Reichsgeschichte bon Bichtigfeit, bestimmt fich auch gang genau ber Aufenthalt bes papitlichen Begaten Bilbelm in Mariengaarde auf der Durchreife nach Danemart, um den danischen Bringen Abel gur Annahme ber romischen Ronigefrone zu bestimmen (cap. 42), auf Oftern (April 14) 1240. Man fieht alfo, daß die Rurie ihre Anftrengungen auch nach dem berungludten Bahltage in Lebus (1239 Juni 29; f. Bohmer, Reg. S. 257) nicht aufgegeben bat. - Im Unbange brudt 2B. ben letten Theil einer furgen Befchichte bes Rlofters aus bem 16. Sahrhundert ab. welche in berfelben Sanbichrift erhalten ift, bann brei fpatere bas Molfer betreisende Altenstude, alles was von historischen Densmälern von eine autzutreiben war. Ein suzsättiger Namenregister dliest den Band, welchem auserdem und eine schön ausgesährte lithographische Tajet mit zwei Mariengaarder Siegeln beigegeben ist. Da der IK seine Legitmantion zu solchen und ähnlichen Arbeiten in werzuglicher Worfe nachgemeien, so seben wir der von ihm in Aussicht gestellten Index über die Chromiten Imo's und Wenfo's (dijdragen tor do zweidenins van werk an beschaving in Nederland in de derstonde were mit großem Intercije intgegen. L. Weiland.

Cones S. Francisco de franchisco (Generhebelitif von Enlbert bis Tout Leiben, Dannes a. Giambiot, 1878.

Eine ambennen jedichene Abhandlung, die irvheem sie seine Westen unslaße inder nocht aus geste als der feineswegs forge Titel werheiche indem wind auch die Verwaltungen Coldert's und Turget's mit eingefinstoren find sondern auch die Rachfolger Turget's, die Erause die Abandlunger Turget's, die Erause die Abandlunger Turget's, die Erause die Abandlung erkalten Turgetende Berücksigung erkalten. Die Ab ist ein Sänder Sändeler's, dem die Arbeit Ansergung und Alchdung verdantt und der sie des Abdrucks in seinen Swalde und sondern der Sondern und serging und seinen sondern und berücksparitieben sweichungen" (L. Ib. 4. Kest) werden seinedern das

To indicate man gunding copies separagen. Turgot's Bernantung in Boung out the Generice and Grund archivolischer Formatungen that he describer war chan jedoch Found mit feinem Werte aber Jurget generaleren die Keinerung Andung & XV. in Angriff under Die Kalimer auchter die de nierung Andung & XV. in Angriff under Die Kalimer auchter die de nierung genüber. Die Tarriellung hat reine einem Jurge im Jurge in Berfall geneichte und dier Anglichung im Jurge in Jurge in Berfall geneichte und dier Anglichung im Jurge in Jurge in Berfall geneichte und dier Anglichung im Jurge 1781 durchaus gerechtfertigt et Berfall

I bereit und most stellingent nuch nie eine gefunde Gemetseposiell eines weigeschweren Staatskanskalt zur ersten Soronstraum dat, wie dather innel Cotort wie und Lingus die ihre erste ministereille Sorge iste ließen, die gernitteren Franzen wen Geund wie zur zu ordnen. Allem ihrer Cotort war durch die höstpieligen Nobel Labourg & XIV. gemittere, die junite zu besteuere. Im die derfenden Commission zu flessen, mit die der hoste Geweite zu Jahren ergemitten, die die Jahr der legteren febert von 60 auf 83 und 1691 bereits auf 124 stieg. Ludwig XIV. beutete diese neue Einnahmequelle, wie so manche andere, in einer Weise aus, welche die innere Fäulniß und Unhaltbarkeit seines ganzen Regierungssisstems in's hellste Licht seht. Nicht nur daß er die Meisterbriese mit Abgaben belegte und das Amt der Zunstvorsteher käuslich machte, er bedrohte die Zünste von Zeit zu Zeit mit allerhand untiedsamen Neuerungen und Einmischungen, die sie von sich sern halten konnten, wenn sie nur Geld zahlten, so daß sie sich immer mehr und mehr mit Schulden belasteten. Diese unwürdige, verderbliche Taktif wurde auch unter Ludwig XV. ohne Scheu gesibt; so wurden z. B. 1767 die Zünste mit einer großen Anzahl neuer Meisterbriese bedroht, die sie alsbald selbst auffausten, was ihnen durch Erlaß ausdrücklich verstattet ward. Auf solche Weise waren schon früher einmal (1722 und 1725) die Kosten sür die Festlichteiten bei der Mündigkeitserklärung des Königs und bei seiner Hochzeit gedeckt worden!

Je mehr und verwideltere Induftrien fich entwidelten, befto ofter und unvermeiblicher tamen die Runfte mit einander in Streit, die foftfpieligften Prozeffe nahmen fein Ende und der Ummuth aller von ihnen Musgeichloffenen war beftanbig im Bachfen. Diefe Uebelftanbe murben burch bas Berhalten ber Regierung mit ihrem Beamtenbeer und ben unfinnigen Reglements von Jahrzehnt zu Jahrzehnt verschlimmert. Das Unerträgliche ber Lage rief ichlieflich jene nationalöfonomischen Theorien in's Leben, welche unter bem Ramen ber physiofratischen Schule ben Staat auf einer ganglich neuen finangiellen Grundlage aufbauen wollten. Der Ginfluß ber Reformer ift in ben minifteriellen Erlaffen bereits in ben fünfziger Jahren, faft 20 Jahre vor bem Umtsantritt Turgot's, beutlich mahrnehmbar. Die gefammte Gewerbes, Sans bels: und Aderbaupolitit athmet einen freieren Beift; Die Aufnahme in die Runfte wird erleichtert; Die Landbewohner durfen allerhand Stoffe weben; bem Abel, bem erft Colbert ben Großhandel verftattet hatte, wird nun auch erlaubt, fich an allen induftriellen Unternehmungen zu betheiligen; ja, 1763 und 1764 wird ber Getreibehandel fewol im Inlande wie bem Muslande gegenüber freigegeben, nur bag bemfelben burch allerhand Formlichfeiten und privilegirte Zwifchenhandler fo viele Schwierigfejten bereitet werben, daß bie Freiheit eine illuforifche blieb, bis Turgot - boch nur für bas Inland - bicfe Schranfen beseitigte. Die Zwischenhandler, Die jo um ihren Erwerb famen, im Bunbe mit ben Soffreifen und ber Beiftlichkeit, Die bas Erbentliche aufboten, um den eben jo aufgeflärten als energifchen Dis nister aus bem Sattel zu heben, scheinen jenen Bolksaufstand in Scene gesetht zu haben, welcher zum Falle Turgot's nicht unwesentlich beitrug.

Die Nachsolger Turgot's behielten, wenigstens in der Gewerdepolitik, dessen liberalissirende Tendenz entschieden bei. Wenn sie auch
die Zünfte in der Hauptstadt fortbestehen ließen, so gaben sie doch
von den 121 Gewerden 21 frei und verschmolzen die übrigen 100
in 50. Diese durchgreisende Resorm sollte sich über das ganze Land
erstrecken, während Turgot die Zünste vorerst nur in Paris hatte
ausheben wollen. Indessen die Neuerung blieb, wie so viele andere
in früherer und späterer Beit, auf dem Papiere, theils weil in 6 Provinzen die Parlamente die bezüglichen Erlasse abwiesen, theils weil
die Zünste sich seineswegs beeilten, die ersorderlichen neuen Statuten
zu vereindaren. Diese sorgsältige Scheidung zwischen den vorhandenen
Erlassen und ihrer Verwirklichung ist ein besonderes Verdienst des Be.

Zum Schluß bemerkt F., daß die 1801 und 1802 wieder aufgerichteten Zünfte der Bäcker und Metzger erst 1858 und 1863 aufgehoben worden sind; er versäumt auch nicht hervorzuheben, wie Napoleon 1810 die Buchdrucker nicht nur unter die Aufsicht der Regierung stellte, sondern auch in ihrer Zahl beschränkte; endlich entgeht seinem Scharssinn nicht, wie Colbert und Turgot bei ihren Reformen die volitische Weltlage mit in Nechnung zogen.

Diese Andeutungen werden genügen, zu zeigen, wie die vorsliegende Abhandlung geeignet ist, nicht nur den Nationalökonomen, sondern auch ganz unmittelbar den Erforscher der politischen Geschichte reichlich zu belehren. Der Bf. bittet, als Amerikaner, um Nachsicht mit seiner deutschen Schreibart, er hat diese aber nicht vonnöthen: seine Sprache ist saft durchweg eben so richtig, scharf und gedrängt, wie sein Gedankengang.

Bant Bohringer, Gregoire, ein Lebensbild aus der frangoffifchen Mevolution. Bajel, Schweighaufer (Hugo Richter). 1878.

Henri Grégoire ist 1750 geboren; er gehört bemnach jener Generation an, welche die große Revolution des 18. Jahrhunderts heraufbeschwor und erlitt. Er war einer ihrer begeistertsten und treuesten Jünger. Sein ganzes eben so wechselvolles, als thätiges Leben ging auf in dem Dienste ihrer leitenden Ideen: der Humanität und der Freiheit. Nur sucht Grégoire, der Geistliche und tonstitutionelle Bischof, im Unterschiede von den meisten seiner Beits und Kampsgenossen diese Kördes rungen feines Jahrhunderts zu ibentificiren mit einer Biedergeburt Des Chriftenthums, bas er in feiner ursprünglichen Reinheit und Ginfalt berftellen möchte. Er fannte baber feinen unverföhnlicheren Feind feines engeren Baterlandes (Franfreich) wie überhaupt ber Menschheit als bas Bapftthum, welches in feiner Borftellung bie Rnechtichaft innerhalb ber Rirche genau eben jo gur Ericheinung brachte, wie es Die abfolute Monarchie im Staate that. Bis gu feinem letten Athem= juge tampfte er baber junachft für die Freiheiten ber gallifanischen Rirche, ber er ihre einstige Energie einzugeben vergeblich beftrebt blieb. Napoleon ichien ihn einen Augenblid in Diefem Beftreben ernftlich unterftuten zu wollen, allein er benutte ichlieflich ibn und feinen faft unermeglichen Ginflug nur bagu, den Papft und bie romifche Sierarchie, die er bei ber Begrundung feiner Allein- und Beltberrichaft trefflich brauchen fonnte, fich willfährig zu machen. Die Bieberherstellung ber romischen Sierarchie in Frankreich burch ben Raifer und die Bourbonen war, selbst noch nach der Revolution des Jahres 1830, eine fo vollftandige, daß der Erzbischof bon Baris es wagen burfte, bem achtzigjahrigen, hochgefeierten Greife auf bem Sterbebette Die Berabfolgung ber Saframente gu verweigern, und gwar weil berfelbe jenen Gib, ben er bor 40 Jahren auf die Berfaffung geleiftet hatte, nicht widerrufen wollte!

Das Anbenten eines Mannnes, wie biefer eble Gregoire mar, in möglichst weiten Rreisen aufzufrischen, ift gewiß verdienstlich und geitgemäß. Der vorliegenden Schrift (nach"ihrer Form ju urtheilen ursprünglich ein munblicher Bortrag) liegen bie 1837 gu Baris erichienenen Dentwürdigfeiten Gregoire's und eine Notice historique von Carnot zu Brunde. Gie ift recht geschickt und leserlich abgefaßt, boch ift ihr wiffenschaftlicher Werth gering anzuschlagen. Un einzelnen Stellen gerath ber Bf. fogar mit ben Glementen ber Logit in bebentlichen Ronflitt, fo S. 4, wo es heißt: "Sie (bie frangofifchen Revolution) ift zwar vorzugsweise eine politische gewesen; doch tiefer noch lag ihr überhaupt ber Gedante zu Grunde"...., "unter ben vielen abstogenden Mannern war Gregoire einer ber ebeiften" ....; die Nationalversammlung vollbringt (S. 24) "in dem furgen Zeitraum von 2 Jahren bas Bert von Jahrhunderten" u. brgl. m. Dem Schweizer (ein folder ift ber Bf. offenbar) macht ichon die hochdeutiche Sprache unfiberwundene Schwierigfeiten, auch bei einzelnen Wortbilbungen verrath fich berfelbe, &. B. werben zwei Mal ftatt Rathichlage "Rathe" extheilt.

B. verfäumt nicht hervorzuheben, wie der Franzose Gregoire den Schweizer Lavater in Zürich fast um dieselbe Zeit besuchte, wie der Deutsche Goethe. Dieser innige Zusammenhang der ganzen Geistesbewegung der Revolution und ihrer Träger, die Vermittserrolle zwischen Frankreich und Deutschland, Romanen und Germanen, welche die Schweiz dabei spielt, verdienten einmal eingehender ersorscht und dargestellt zu werden.

Arthur Mleinichmidt, die Eltern und Geschwifter Rapoleon's I. Berlin, L. Schleiermacher. 1878.

Wäre der Bf. nicht Lehrer an einer deutschen Hochschule, würde dieses sein Wert eine Besprechung an hiesiger Stelle schwertich beanspruchen dürsen, so wenig entspricht dasselbe den elementarsten Forderungen der Wissenschaftlichteit. R. wollte, wie es im Borwort heißt, ein Buch schreiben, "welches die sonstigen Glieder der Familie Bonaparte (d. h. mit Ausnahme Navoleon's I. und Navoleon's III.) die Revne passiren läßt und sedes durch den Spiegel genau betrachtet". Kein Geschlecht habe auf ein solches mehr Auspruch. "Wo auch wäre eine solche Frau zu finden, ruft er aus, wie Lätitia, die hehre Ahnin dieser Dynastie! Welch anderer General durste den Kaiserthron besteigen und Könige und Fürsten aus seinem Thone sormen, ihnen Leben aus seinem Leben einhauchen!"

Bezüglich der Quellen, aus denen er geschöpft, bemerkt der Bf.: "Bon Werken benutzte ich neben der ganzen einschlägigen Welts und Landesgeschichte in erster Linie die Korrespondenz Napoleon's und seiner Familie, da man aus ihren Schriften am besten die Menschen kennen lernt. Busson hat mit Necht gesagt: "Le style c'est l'homme." Ieden näheren Quellennachweis hält der Bf. für überflüssig. Im ganzen Buche kommt keine einzige Anmerkung vor. Dieses ist um so beklagenswerther, als der Text nichts weniger als kritischen Sinn bezeugt. Das Beste in demselben ist noch die Einschaltung einer wörts lichen Uebertragung zahlreicher Briese.

Daß der Bf, ben Biographien der Ettern und Geschwister Rapoleon's L diesenige des Kardinal Fesch hat beifügen wollen, ift nur zu billigen: ein Geschichtschreiber der Napoleoniden darf ihn nicht übergehen. Gerade in diesem Falle aber zeigt K., wie wenig er zu einem solchen berusen ist. Daß Fesch der Sohn eines Schweizers und nur als Stiesbruder der Lätitia mit den Bonaparte's verwandt war, ist dem Bf. zwar sehr wol bekannt, tropdem schließt er die bezügliche Abhandlung mit den Borten: "Der merkwürdige Mann, nächst Napoleon der interessanteste Sprosse der Bonaparte'schen Familie, erlebte als Kleriker die Regierungen von vier Päpsten, sah einen großen Theil seiner Berwandten in's Grab steigen und hielt sich durch strenge Diät immer noch am Leben. Ende 1837 erhielt er seine letzte Erhöhung auf Erden; u. s. w." Es genügt nicht, Namen, Daten, Thatsachen sestzustellen und an einander zu reihen: der historiker muß vor allem das Wesentliche vom Unwesentlichen zu untersscheiden wissen und das Ergebniß seiner Forschung einem richtigen und klaren Gedankengange unterordnen. Arthur Böhtlingk.

Karl Raufch, die ftaatsrechtliche Stellung Mittelitaliens unter heinrich VI. Bien, hölber. 1878. (Sonderabbrud aus dem Jahresberichte 1877/78 ber öffentl. Oberrealichule in der Josefftadt.)

Gine im gangen bantenswerthe Bufammenftellung ber Dagregeln, welche Raifer Beinrich VI. auf feinen verschiedenen Rugen nach Italien für die einzelnen Theile des Landes gur Durchführung feiner Politit getroffen bat. Die Blane feines Baters aufnehmend betrachtete er, wie ber Bf. ausführt, Mittelitalien in feiner gangen Ausbehnung als Reichstand und fuchte "burch Ginfegung von Reichsbeamten allen Diefen Theilen ben einheitlichen Charafter von Reichslandichaften aufgupragen". Dies erfannt gu haben ift nun freilich fein Berbienft, bas ber Bf. fich erft gufchreiben fann noch auch will. Denn bas Rämtithe haben bereits andere bor ibm, insbesondere Rider und Toeche, in ben einschlägigen, binlanglich befannten Berfen nachgewiesen. Go find es benn feine wefentlich neuen Resultate, welche in biefer Schrift geboten werben. Ihr Werth befteht vielmehr borin, baß bier die einzelnen Rotigen gesammelt, unter einen Gefichtspuntt gebracht und burch eigene Erforschung und Durcharbeitung des größtentheils urfundlichen Quellenmaterials, namentlich bon Stumpf's Regeftenwert, vermehrt worden find. Dabei icheint aber auch mir (val. Sirich in ben Mittheilungen aus ber bift. Lit. 7, 241) ber Bf. in ber Berwerthung und Interpretation faiferlicher Schuts- und Beftatigungsurfunden bisweilen gu weit gegangen gu fein.

Bon den fünf Kapiteln, in welche die Arbeit getheilt ift, bespricht das erste die Verstügungen während der ersten Anwesenheit des Kaisers in Italien 1186 und 1187. Schon damals wurde das ganze politische System Heinrich's VI. zur Anwendung gebracht: einerseits wurden theils neue Reichsbeamte eingesetzt, theils die alten bestätigt; andrers

seits wurde die Macht der emporstrebenden Städte entweder mit Gewalt gebrochen oder durch Gunstverleihungen zu neutralissiren oder aber durch Unterstühung der reichsunmittelbaren, reichsfreundlichen Elemente, des Adels und der Geistlichkeit, zu paralysiren gesucht. In Kap. 2 werden die Umgestaltungen während des zweiten Ausenthaltes 1191 und 1192 aufgesührt. Kap. 3 handelt von der desinitiven Organisation Mittelitaliens nach der Eroberung Apuliens und Siciliens. Tuscien erhielt des Kaisers Bruder, der junge Philipp; Markward von Unweiler, der disherige Ministeriale und nun mit der Freiheit beschentte eifrige Diener, bekam das Herzogthum Ravenna mit der Romagna und die Markgrafschaft Ancona, dazu 1197 noch die Markgrafschaft Molise; in Spoleto verblieb der treue Konrad von Urstingen. Den Städten gegenüber ward dieselbe Haltung wie früher beobachtet.

Das meifte Intereffe beansprucht bas 4. Rapitel: "von dem Charafter ber Reichsbeamtungen in Mittelitalien". Aber gerade bier batte ber Bf. ausführlicher fein burfen, Die Stellung Martward's eingehender behandeln follen. Im allgemeinen wurden die Bermaltungsgebiete bom Raifer nicht lebensweise vergeben. Rur Tuscien machte babon eine Ausnahme, indem Philipp aus nabeliegenden Grunden bamit geradezu belehnt murbe und Legaten die eigentliche Bermaltung der Broving führten. Gine bevorzugte Sonderftellung icheint nun aber auch Martward eingenommen zu haben, von bem es in ber Ursperger Chronif (Die feltsamerweife S. 4 noch nach ber Baster Ausgabe von 1569 citirt wird) fo heißt: - - imperator - ducatum Ravennae cum Romania, marchiam quoque Anconae sibi concessit. Benn ber Bf. nun G. 34 fagt, nichts beute auf einen lebensweisen Befit während der Berwaltung Martward's, fo ift dies nicht gang richtig. Er muß boch felbft G. 53 Unm. 1 zugefteben, daß 3weifel an ber Richtigfeit seiner Unficht über den Charafter ber Reichsbeamtungen eben die Stellung Martward's, wie fie fich aus bem Teftamente Beinrich's VI. ergebe, hervorrufen tonnte. Denn dort werden die Martward übergebenen Provingen, Die er nach Beinrich's Willen vom Papite zu Leben nehmen foll, als "bona sua" bezeichnet, welche bei dem Tode Martward's, falls er ohne Erben fturbe, an die Rirche gurudfallen follten. Allerdings ift bies gerabe bie Stelle, welche von Fider in feiner Abhandlung über das Testament Beinrich's VI. als unecht, als gerade von Martward gefälscht ertiart wird. Aber feben wir auch von ben Gegenbemerfungen Binfelmann's in ben Johrbüchern ber deutschen Geschichte unter Philipp von Schwaben 1, 483 ff. ab, so bleibt doch noch jene zwischen Markward und der Stadt Ravenna getroffene Bereinbarung vom 15. Juni 1195 (Fantuzzi, Monumenti Ravennati 4, 294), gemäß welcher das Markward zugesgesprochene Drittheil der Einkünste der Stadt Cervia auch auf seine "liberi" übergehen soll. Die Echtheit dieser Urfunde ist dis jeht nicht bestritten; Ficker gedenkt ihrer und erörtert sie in seinen Forschungen 2, 327: sie durste auch in dieser Schrift nicht übergangen werden. Was speziell Markward noch anlangt, so hat der Bf. die von B. Prinz über denselben versaßte Monographie (Emden 1875) leider nicht gefannt.

Im letten Kapitel giebt der Bf. einen Ueberblick über den Aussgang der Reichsbeamtungen nach Heinrich's frühem Tode, der die ganze von dem Kaiser begründete Ordnung über den Hausen warf und dem Papstthume im Bunde mit den nationalen Elementen, wenigstens in den meisten Gebieten, zum raschen Siege verhalf. — Beachtung verdienen noch die als Beilagen angehängten Regesten: zuerst über die "Reichsbeamtungen in Mittelitatien zur Zeit Heinrich's VI." nach den Provinzen abgetheilt, denen sodann die Regesten Philipp's als Herzogs von Tuscien, Ergänzungen und Berichtigungen zu den Regesten Markward's von Anweiler und hierauf die Regesten Konrad's von Urslingen, Konrad's von Lübelhart und anderer Reichsbeamten aus dieser Zeit solgen. Die Darstellung ist nicht ganz frei von itilistischen Harten.

Rob. Böhlmann, die Birthichaftspolitit der Florentiner Renaissance und das Bringip der Bertehrsfreiheit. Leipzig, S. hirzel. 1878.

Diese von der Jablonowsti'schen Gesellichaft in Leipzig getrönte Preisschrift giebt eine zusammenfassende Darstellung der gesammten Wirthschaftspolitik des Florentiner Freistaats und seht es völlig in's Klare, daß diese Politik auf allen Gebieten des Berkehrs, wie es Bf. von einem einzelnen aussagt, "Freiheit und Zwang in wunderlicher Weise verquidte". Dessenungeachtet aber sticht das Bild, welches uns von der Haltung der Nepublik in wirthschaftlichen Fragen entworsen wird, sehr vortheilhaft gegen senes ab, das A. v. Reumont in seiner Geschichte Toskanas über das Gebaren der mediceischen Herzoge uns geben konnte: die geistige Ueberlegenheit der florentinischen Demokratie über das Fürstengeschlecht, das ihr den Untergang bereitet hat, zeigt sich auch hier. Bf. hat diese historische Kenntniß von dem Entwickstatung der Kentwickstand und hier. Bf. hat diese historische Kenntniß von dem Entwickstand

sungsgange der italienischen Renaissance um ein Wesentickes bereichert, und das auf einem bisher ziemlich vernachlässischen Felde. Größere Borsicht wäre nur dei Berallgemeinung der Thatsacken, die und für Florenz geboten werden, zu rathen: die Renaissance ist in Italien so reich an politischen und ösonomischen wie an künstlerischen Gertztungen, und was für Florenz gilt, ist oft für Mailand und Benedig z. B., wie auch S. 34. 40 ganz richtig nachgewiesen wird, in is Gegentheil zu verkehren. Immerhin wäre ein gemeinsamer Jug, welcher durch die im einzelnen und auch im Prinzipe so verschiedenen Rastregeln der italienischen Staaten und Municipien jener Zeit geht, als ein ausnahmslos gültiger sestzuhalten. Ihnen allen sind ösonomische Fragen immer zugleich Machtfragen.

Bas Florenz betrifft, so gipfelt bas Aneinanderfließen ber politischen und öfonomischen Rielbuntte feiner Demofratie in ber Runftverfassung, der B. einen besonders gelungenen Abschnitt seiner Untersuchung gewidmet bat. Bir feben biefe Aunftgenoffen am Berte. wie sie, die eigentlichen Trager der Souveranetat, ihre bevorzugte Stellung felten mit Abficht, taum jemals mit Erfolg zu einer engbergigen Geltendmachung ihrer Bunftintereffen miftbrauchen: wenn fie nicht unbedingt festhalten an ben Grundfaten bes freien Bertehrs, fo geht ihr Streben zuweilen ohne rechtes Berftandnik der Sache auf Die Solidität im Handel und Bandel, die fie fordern und gemahrleiften möchten, nicht auf Beschränfung ber Broduktion zum Ruten ber Erzeuger, nicht auf die Beschräntung der Ronfurreng. immerbar eine mertwürdige Ericeinung bleiben, baf biefe Alorentiner Annungen, allen anderen ihrer Zeit an politischer Racht überlegen. mit dem Berfuche einer Ausbeutung dieser Macht zu Bartifularameden, wo er gang ausnahmsweise gemacht worden, auf die Lange nicht burchgreifen. Sielt fie das Bewußtsein ihrer hoberen Berantwortung ab? oder ber Spott der Menge, wie er in dem munteren. geistreichen Florenz fich au's Lächerliche heftete, zumal wenn ce einen Beigeschmad von geschidt ober plump verftedtem Egoismus batte? ober hat eben die Banbelbarteit ber alle zwei Monate neu gebildeten. aus neuen Versonen zusammengesetzten Regierung einige Büraschaft miber die stetige Fortsetzung einmal gemachter Fehler, wiber bas bleibende Ueberwiegen diefer ober iener Interessentreise geboten? baben endlich alle diese Beweggrunde nicht in jedem einzelnen Falle unmerklich zusammengewirft und ift ihre zwingende Gewalt nicht auch badurch verstärft worden, daß die Klorentiner Industrie auf die Ausfuhr nach der Fremde angewiesen war? Bf. bietet ein reichtiches Material zur Lösung solcher Fragen; er bleibt auch selbst die Antwort nicht schuldig und giebt sie stets unter Erwägung aller mitspielenden Umftände (s. u. a. die schöne Auseinandersetzung über das kleine Sandwert und Koalitionsrecht S. 64. 65).

Die im Laufe der Untersuchung sich von selbst ergebende Gelegenheit zur Widerlegung verbreiteter Ansichten, namentlich italienischer Forscher, wird maswoll, aber mit Entschiedenheit benutzt, so auf S. 7.
16: immer sind es sachliche Gründe, auf die sich berusen wird, nie bloße, noch so nahe liegende Bermuthungen, die zum Widerspruch heraussorderten. — Einem ganz undezweislichen und sehr störenden Bersehen, wenn es nicht auf einen Druckselischen und sehr störenden Bersehen, wenn es nicht auf einen Druckselber hinausläuft, ist Res. S. 6/7 begegnet, wo es heißt: der ländliche Taglöhnerstand sei gesehlich "auf underheirathete besitzlose Leute beschränkt" gewesen, während gerade solchen kraft der in Note angezogenen Stelle eines Statuts vom Jahre 1415 das Berdingen auf Taglohn (locare operas suas ad mercedem vel ad diem) verboten war. M. Br.

Sub. Janitichet, Die Gesellschaft der Renaissance in Italien und Die Runft. Bier Bortrage. Stuttgart, B. Spemann. 1879.

Bi. bietet in Diefen Bortragen bas Ergebnig bon Quellenforidungen, die gleichmäßig in die Tiefe und Breite geben, ohne daß bie leitenden Befichtspuntte, wie fie aus Berwerthung ber Quellen fich gewinnen liegen, babei aus bem Auge verloren werben. Gind min biefe Befichtspuntte, beren Aufftellung nicht anders als mittels einer in hiftorischen Dingen jederzeit gewagten, und boch fo unentbehrlichen Generalifirung möglich war, auch wirklich bie richtigen? Ref. möchte dies nur unter gewiffen Ginichrantungen gelten laffen. Co u. a. wenn S. 8 ff. von einer Parteienbildung in bem jungen humaniftischen Lager gesprochen wird, das fich in eine radital antifis firende und eine zweite vermittelnde Richtung, welch lettere die neuen Bilbungselemente mit bem Chriftenthum in Uebereinstimmung feten wollte, geichieben habe. Dieje Gintheitung halt bem Bf. felbft nicht Stich: er muß bie hervorragenden Erscheinungen eines Lionarbo Bruni und Machiavelli unter bie Bemäßigten reihen, und doch ift ber eine fo radifal, fo ausgesprochen paganifirt und wirfte fo paganifirend wie ber andere. Es erhellt dies aus L. Bruni's Novella di Seleuco e del figliuolo Antioco, nebenbei gejagt eine ber formvollendetften ber gangen italienischen Rovelliftit, eigens gur Glorificirung bes Beiben= Die Bandello (P. II nov. 55) vorgetragen den fein. Was aber ben Machiavelli betrifft, so der fein. Was aber ben Machiavelli betrifft, so des erste völlig heidnische Buch der italienischen Bas erste völlig heidnische Buch der italienischen Genannten Florentiner Staatsssefretäre kommen der Bermittler, als welche sie Br. rangirt, wie Stepheten.

mifchen ben beiben bumaniftifchen Richtungen, Die me verichiebene, aber fehr nahe bei einander führende umb bemfelben Riele waren, lagt Bf. unter Blaton's Semifthos Blethon und Marfilius Ficinus in Die aum Abichlug fommen. Das ift freilich unzweifelhaft man bie beiben Richtungen als gegenfähliche und In Rebenjachen divergirende auffaffen will. Doch bebt Bf. bervor, daß auf Diefem angeblich platonifchen Banner illinden baben, von benen Blaton felbft am wenigften fic Die Marfilius Ficinus, die Pico von Mirandola, Blatonifer ber Rengiffance, find mit dem großen bellenifden midt biet anders berfahren, als die grabischen lleberseber TRarer mit bem Ariftoteles: fie driftianifirten Blaton und burchans beweifen, feine Phitosophie widerspreche nicht Belticopfung burch Gott, einer perion-Northauer nach dem Tode ober dem driftlichen Dogma bon Ber folde Allotria Diameter jener Beit weiter verfolgen will, fei bier verwiesen auf Mars. Ficin. e della Accademia Plat. Fior. (Prato Die Rritif Diefes Buches im Arch. stor. it. S. III t. 2.

de Geinem zweiten Bortrag hat sich Bf. die Ausgabe gestellt, zu auf welchen Wegen die Kunst der Renaissance dahin gelangt ihren trostwoer Zustände und einer geistig bewegten, aber sittlich au Gesellschaft zu den Urformen der Dinge vorzudringen und Cales zu leisten. Es wird uns hier des Anregenden sehr viel auch sind die Erklärungsversuche, die gemacht werden, durch begründet, und ließe sich gegen das Endergebniß, zu dem

Bf. gelangt: daß die energijche Berrichaft ber fünftterischen Befonnen= heit über die Bhantafie als die Sanpturfache des Bachsthums formenbilbender Kraft angujeben fei (G. 37), taum ein Triftiges einwenden. Doch wenn er andrerfeits bas Borberrichen biefer Befonnenheit aus bem geiftigen Debium, in welchem die Rünftler lebten, ber Biebergeburt der Antife, die jo machtig auf fie wirfen mußte, aus der handwertsmäßigen Erziehung, welche die Rünftler burchzumachen hatten, ableiten will: fo möchte es Ref. fcheinen, bag in der Sauptfache mit alledem febr wenig gejagt und erflart ift. Man muß da immer wieder fragen: wie ift es gefommen, daß die Renaiffance ber italienischen Runft, bie ja genau genommen in's 13. Jahrhundert gurudreicht, allen biefen Ericeinungen vorausgegangen ift? daß die handwertsmäßige Erziehung bas Runftvermogen befreite, nicht erftidte? bag die wieder gehobenen Runftichate der Untife fo lebendig auf die Produktion gewirkt haben und bie viel größeren Runftwerte, Die erft in unferer Beit gehoben wurden, ohne fichtliche Wirfung geblieben find? - Bei Erfcheinungen bes geiftigen Rosmos trifft man eben zuweiten, gang fo wie bei benen bes phyfifchen, auf ein Unerftarliches, bas im Grunde feines Befens, in den Urfachen feiner Entstehung nicht zu faffen ift: ein Detaphy= fifches, bas nicht Rebe und Antwort fteht. Mit all feiner eifrigen Forichung und Bemühung ift Bf. in dem Buntte auch nicht weiter gefommen als etwa der geiftvolle B. Taine, der fich die Sache aller: bings viel leichter gemacht hat: beibe wollen bas überftromende Schonbeitsgefühl jener Beit in feinem Berben belaufchen und bie Bedingungen barlegen, unter benen es in erhabenen Schopfungen fich objeftiviren tonnte. Und beibe überzeugen nicht, weil fie etwas, bas gleich einem Raturphanomen hereingebrochen ift, als die Frucht einer bestimmten Rufturentwidlung nachweisen möchten - ein Nachweis, der immer auf einer Seite binten muß, weit die feinften Regungen des Nervenlebens, die den eigenthumlichen Rauber einer Runftleiftung bedingen, in ihre hiftorifchen Boraussehungen fich nicht verfolgen laffen.

Neber den dritten und vierten Bortrag: die Frau in der Aunst; das Macenätenthum des Staates und der Privaten, wüßte Ref. vom Standpunkt einer unbesangenen Kritik nichts zu erinnern. Sie bieten eine eben so genußreiche als unterrichtende Lektüre und legen Zeugniß dafür ab, daß der Bf., auch wo er schon von anderen Gesagtes und Gesundenes wiederholt, es selbständig durchdacht und zu einem klar ihm vor Augen stehenden Bilde verarbeitet hat. M. Br.

Nob. Bischer, Luca Signorelli und die italienische Nenaissaner. Eine tunsthistorische Wonographie. Mit Signorelli's Bildniß. Leipzig, Beit u. Comp. 1879.

Dies Buch zeugt von tiefgebenben Studien, emfigem Bleife und geistiger Durchbringung bes Stoffes, babei aber von einer ichwer erffarlichen Unbeholfenheit ber literarischen Dache. Bf. befitt bie Gabe lebendiger Darftellung und feine Bemerfungen find niemals von ber Oberfläche geschöpft, immer gedankenreich und überzeugend. Allein er gerfafert ben Stoff, um benfelben in gemiffe Sacher, Die er ausfüllen will, einschachteln zu tonnen, ober er bietet ihn roh und unbehauen, jo daß fich dagegen felbft bie rein technischen Auseinanderfebungen eines Crowe und Cavalcafelle wie ein fpannenber Roman abbeben. Greifen wir einen Sall beraus, ber für bas Berftanbuif von Signorelli's fünftlerifder Entwidlung entideibenbes Gewicht bat: Die tunfthiftorifche Betrachtung des Frestencuffus in Orvieto. giebt S. 95 ff. einen Auszug der auf Dieje Malereien beguglichen Urfunden des orvietanischen Domarchips und bemerft jugleich, bag man für die Stellen, welche in bem Urfundenauszug örtliche Dispositionen über die Romposition und den Fortschritt der Malereien enthalten, ben Abichnitt über die Werfe Signorelli's zu vergleichen habe. Run find aber folche Stellen ohne Renutnif ber Dertlichkeit, bon der fie handeln, nicht verständlich, d. b. es wird uns ein Dotument geboten und die fehr nothwendige Erläuterung besfelben auf einen andern Ort verwiesen, im übrigen es dem Lefer überlaffen, wie er auf ben 7 Seiten der Urfundenauszuge und ben 19 enggebruchten Seiten (285 - 303) in der Abtheilung über Signorelli's Berte bas Bufammengehörige herausfinde. Und damit hatte berjenige, bem es um genaue Ausfunft über ben orvietanischen Frestenchtlus zu thun ift, fein Benfum noch lange nicht absolvirt. Er mußte ferner in bem gangen Abschnitt über Signorelli's Runft und Phantafie (S. 121-162) Die einschlägigen Bemerfungen fich berausnotiren; ichlieflich mare er bem Bf. noch zu Dant verpflichtet, daß ein weiterer eigener Abschnitt bom jungften Gericht in Orvieto handelt und wenigstens Die fulturgeschichtlichen Momente, welche barauf Bezug haben, in eins faßt.

Wenn man nun erwägt, daß Bf. die Antwort auf die vielen Fragen, die sich an Signorelli's Kunstthätigkeit knüpsen, zwar stets zu geben weiß, aber sie nicht mit einem Male giebt, sondern in einer Abtheilung den Fragezettel niederlegt, die Beantwortung desselben auf eine andere verweift und auch in diefer fich wieder auf eine britte begieht: fo mirb man gugefteben, es werbe von ihm die Gebuld bes Befers auf eine fehr harte Brobe geftellt. Das Buch leibet fo an einem ichmeren Uebelftand, ber bie glangenben Borguge besfelben, ale ba find: große Sachtenntniß, tiefes Berftandniß der Runft, freie und richtige Anficht von dem innerften Getriebe ber Beit und ben bemegenden Rraften ber Rengiffance, nicht recht jum Boricein tommen Auf einem thatfächlichen Errthum, einer prinzipiell falichen Auffaffung wird man den Bf. nirgends betreten fonnen; felbft wo man ihm nicht beipflichten mag, wie in feiner Berurtheilung ber "Bilderbeichreiberei", die er als ein großes Uebel ber Runftgeichichte betrachtet, muß boch jugegeben werben, bag er im Gifer gegen bie eingeriffene migbrauchliche Anwendung eines im Grunde unentbehrlichen Behelfes ber Darftellung eben nur ju weit gebe. Sierdurch ift auch ber vielleicht einzige fachliche Mangel, welchen die Arbeit geigt, bedingt: Ref. meint die allgugroße Anappheit und Ditre, inbenen uns (Theil 2) die Rotigen fiber Signorelli's Berfe gegeben werben. Für ben, welcher biefe Berte an Ort und Stelle ftubiren tann, ift Bf. ficher ein fundiger Führer; wer in folch beneidenswerther Lage nicht ift, hatte wol ein Recht durch mehr als trodene Angabe von Magen und Figuren orientirt zu werben. Die große, aber - wie berühmte Mufter zeigen - teineswegs unüberfteigliche Schwierigfeit von Bilberbeschreibungen ware bier nach bem Borgang Crowe und Cavalcafelle's zu umgeben gewesen; man balt fich troden und fachmannifch an die Objette ber Forfchung; allein man concentrirt nicht die Trodenheit auf einen Bunft und richtet nicht gange Abtheilungen banach ein, bag fie nur nachgeschlagen, nicht gelesen werben tonnen. - So weit Ref. Die ifingften Ericheinungen ber funftgeschichtlichen Literatur verfolgen fann, ift ihm blog in einem Buntte Die Richtigftellung einer Angabe Bifcher's vorgefommen. Es betrifft Die S. 31 und 75 nach Bafari aufgenommene Nachricht, daß Bietro bella Francesca gur Beit Nifolaus' V. im Batifan Fresten gemalt habe - eine Nachricht, die auf Grund von Eng. Müntz, les arts à la cour des papes (Paris 1878) p. 95. 96 faum mehr halt= bar ift.

E. jete a faction. Kings Amin on Sound and Selies in heady gap to impose Selection III—1844. Sin Sempany on Selection in 1.1 Sec. 106 and Selection. Sen. Security. 1876.

E Patentie, Lating & Marie Carriera, regna delle Duc Sicile on Lady Lann Hamilton, Decement mediti. Napoli, Javene, 1877, 5

In her Courte ju feinen Bude iber Minnet leber & ber Somet die die er mit ben ber genomien Beck eine "Rettung" Austiness bestrichter uitte. Wenr bas in der That der Sall wire, mitten mittler Section eine gang undere Gefindt erhalten beber. no ber M. faitte au entigenbenden Stellen mit größerer Entigiebenfeit guftreten milijen. En aber find genade bie wichtigften gegen Kursiner erhobener Beichulbigunger bon ihm entweder nor nicht ober nut in gang aficbemiffer Beije miberlegt. Um aber bem Buche in gangen genefit gu werben, mitfien wir bie Entftebung bes Berfes und beffen Aped fermen. Bei ben Smurfeiten go einer Geichichte bes Wiener Kouppefies tam bem Si, eine anige Rabl von Dobmenten gur Geichichte Kantlinens und bes Kinigreichs Bemel in bie Birthe. In ber Mbficht, Die legten Schichfale Rorolmens ju fcifbern, gelangte er ichlieglich gum Jahre 1790, und is erweiterte fich fein Werf au einer "vollftanbigen Geschichte von Reapel und Sieitien gur Beit ber frangonichen Revolution und bes erften Raiferreiche". Dabei ift freilich bos Wort "vollftanbig" nicht gutreffenb; benn eine folde Erbeit mußte nomentlich auf Die inneren Berhaltniffe eingeben und eine pragmatifche Darlegung ber gangen Entwidiung von Reapel und Sicilien in biefer Beit enthalten. Anftatt beffen erhalten wir aber eine giemlich ludenhafte Darftellung, porgugemeife ber außeren Politit, namentlich ber Rriegsereigniffe, indem g. B. G. 372 ff. 380 ff. felbft fleinere Details ber ficulo : britifden Rampfe mit ben Frangofen mit unverhaltnigmäßiger Ausführlichfeit behandelt werben. Die Ereigniffe feit ber Einnahme Reapels burch Ruffo (Juni 1799) bis 1800 find übergangen, bie Jahre 1800-1802 auf wenigen Seiten behandelt (45-53). Es fceint überhaupt, als ob S. die werthvollen Quellen, Die ihm borlagen, namentlich bie Gefandtenberichte bon Raunis, Creeceri und Dier nur febr unvollftanbig, fo weit fie etwa Familienverhaltniffe bes Sofes von Reapel betrafen, benutt habe. Einzelne mitgetheilte Stellen laffen wenigftens vermuthen, daß fowol über die innere als außere Politif Neapels viel genauer berichtet murbe. Bu

<sup>1)</sup> Bgl. O. hartwig in der Revue historique 9, 484.

feinen Borgangern Colletta, Beve und Botta verhalt fich S. vorzugemeife fritisch, indem er bei ber republifanischen Gefinnung berfelben ibre Obieftivität, mitunter ibre Renntnig ber Thatfachen bezweifelt. Die von ihm herangezogenen Memoiren und Reiseberichte haben einen - freilich begrenzten - Berth, obwol ihnen noch manche anbers gefärbte entgegensteben, wie die bei Balumbo citirten beweisen. Uebrigens bemüht fich S., möglichft unparteifch zu fein und auch bem Begner Berechtigteit widerfahren gu laffen; in ber Form ift er meift gemäßigt, und harte Ausbrude find felten, wie 3. B. G. 493 ff., wo Die neue ficilifche Berfaffung als "unpraftifches Phantafieftiid, ja als burichenhafte Schwindelei" bezeichnet wird. Tropbem tritt felbitverftanblich ber monarchifche, beffer bynaftifche Standpuntt bes Bf. vielfach au Tage und außert fich einerseits in Berichweigungen, andrerfeits in eigenartiger Beurtheilung mancher Borgange. Bur erfteren Rate= gorie gehören u. a. S. 17 ff., wo bie Rlucht bes Königs, welche bie Sauptveranlaffung zu ben folgenden Greueln mar, nicht näher beleuchtet wird; S. 55 ff. Die Schilderung von Ferbinand's Charafter, wo die Lichtfeiten - fofern bon folden überhaupt die Rebe fein tann bervorgehoben, bie Schattenfeiten nur flüchtig berührt merben; eben fo wird G. 38 ff. (fpater G. 76) über Rarolinens Berhaltniß gu ben Ereigniffen in Reapel im Juni 1799 ziemlich glatt hinweggegangen; Die Berhandlungen gwifchen Bien und Reapel im Berbfte 1805 werden nicht genug flargestellt u. f. w. S. 240 f. wird bie Binrichtung bes Marcheje Rodio ergählt und als Justigmord gebrandmarkt. Wir wollen bahingestellt sein laffen, ob Maria Karoline auf die ihm zur Laft gelegten Handlungen Ginfluß übte ober nicht (obwol es bei ber eifrigen Korrefpondens, die Maria Karoline von Balermo aus mit ihren Anhängern unterbielt, ichwer glaublich ift), wir geben ferner gu, bag ein Juftigmord an Robio begangen murbe; aber eine Entstellung ift es, wenn es heißt: "bas fei eine Schandthat gemejen, ber aus ber Beit ber früheren Regierung, welche die Republifaner . . . als eine fo fürchterliche und unmenschliche binguftellen fich beeiferten, fein Beifpiel an Die Seite au ftellen war." Und Carracciolo? Und die Greuelthaten von 1794 und 1799?

Der Bf. bemüht fich häufig, auch ben gegnerischen Anschauungen gerecht zu werben, und viele Stellen bes Buches zeigen, wie er die Mängel bes königlichen Regiments erkennt und andrerseits die Bortheile, welche Josef's und besonders Murat's Regierungen bem Bolke brachten, zu würdigen weiß, ohne daß er freilich die Gegensähe

einander scharf gegenüberstellte. Gegenüber den meisten bisherigen Darstellungen weist H. darauf hin, wie begreislich, ja bis zu einem gewissen Grade berechtigt der Widerstand der königlichen Familie von Neapel, oder besser Karolinens, welche die Seele derselben war, gegen die neue, ihr fremde Ordnung der Dinge, vor allem aber der Kamps gegen Napoleon's Uebermacht gewesen ist. Das kann aber nicht hindern, ihre Schuld anzuerkennen, wenn auch nicht zu verkennen, daß von Seite der Gegner dabei weit über das Erlaubte hinaussaggangen wurde.

5. betont es an mehreren Stellen, daß Maria Raroline Tochter Maria Therefia's und Schwester ber Königin Marie Antoinette war. Es gereicht aber teiner von diesen beiden Tochtern Maria Theresia's jum Bortheil, mit ihrer Mutter verglichen zu werden; benn feine hat auch nur einen Bruchtheil von bem mabrhaft großen ftaatsmännischen Geift ihrer Mutter geerbt. Sagt doch einmal Karoline in richtiger Selbsterkenntniß von fich (S. 540): "Ich habe lange Beit geglaubt, das Regieren zu verfteben; ich habe meinen Frrthum erft einsehen gelernt, als es zu spät war, ihn zu berichtigen. Um bie Menichen gut zu regieren, muß man fie ftubirt haben, womit ich mich nie abgeben wollte." Wenn Raroline in Betreff ihres Temperaments und der daraus fich ergebenben "Unvorsichtigkeiten" burch ben Bergleich mit Marie Antoinette entschuldigt wird (S. 64. 69 u. a.), so ift zu bebenten, daß lettere bei weitem nicht fo leidenschaftlich und maßlos war und immer eine würdige Saltung zu bewahren wußte. Bas über das Berhältniß zu Emma Samilton (S. 64 ff.) gefagt wird, ift flüchtig und ware unter die oben erwähnten Berichweigungen zu rechnen, wenn bem Bf. bereits bas weiter unten zu befprechende Buch von Balumbo befannt gewesen ware. Dag Raroline die graufamen Magregeln gegen ihre Unterthanen nicht migbilligte, dafür liefert Palumbo unwiderlegliche Beweife; daß namentlich 1805 eine boppelgungige Politif getrieben murbe gum Schaben bes Staates, giebt S. felbst zu. Auch England gegenüber war ihre haltung eine zweideutige, wenn auch nicht ohne Grund.

Wenn daher nach dem Gesagten das Buch mit Vorsicht zu benuten ift, so bietet dasselbe doch mancherlei Neues und regt manche
Fragen an, die noch genauerer Untersuchungen bedürsen. Neu sind z. B. die Mittheilungen über die Lage Neapels 1805 und die Beziehungen zu Oesterreich nach den Briefen der Königin und den Gesandtschaftsberichten, werthvoll die Berichte des Grasen Kaunis aus Palermo 1806 ff. Auch die Geschichte der englischen Beziehungen zum neapolitanischen Hose, besonders das Gebahren der Engländer auf Sicilien wird von einem anderen Standpunkte als gewöhnlich beleuchtet. Die Partien über Murat und seinen Ausgang sind durch H.'s späteres Werk vielsach ergänzt und modificirt. Zu den offenen Fragen gehört vor allem die ganze sicilische Verschwörung gegen die Engständer am Ende des Jahres 1811 und der Antheil der Königin daran.

In jeder Begiehung der Gegensat von S.'s Buch ift das Buch Suchte ber erfte Maria Raroline gegen beftige, von Balumbo. wie er meint, ungerechte Angriffe in Schut zu nehmen, fo gilt biefelbe dem Italiener geradezu als Scheufal; er bemüht fich nicht fo febr, ihre Schuld erft zu erharten, fondern benutt die ermunichte Belegenheit, bas Bild noch ichwärzer zu malen. Ift die Darftellung bei B. flar, einfach, burchfichtig, im allgemeinen nüchtern, ohne Bathos, fo bewegt fich B. haufig in Spperbeln, die Phrase ift ihm geläufig. Go beigt es G. 65 von einer Berathung gwifchen ber Konigin, Relfon und Emma: "Iddio solo fu testimone dei tristi propositi di sangue e di vendette che ivi si tennero", und S. 75: "Emma, la cortigiana, che aveva trascinato per le vie di Londra la sua miseria e la sua infamia, e Nelson, che insaniva negli abbraciamenti vituperosi di lei, prolungarono, con animo implacabile, quei giorni di agonia" (nach der Einnahme Neapels, Juni 1799). Mit theatralischem Apparat, faft mit Raffinement ift die Scene von Relfon's Tod mit der Erinnerung an Carraccioto's Mord verbunden (G. 135 ff.). Uebrigens ericheint B.'s Beröffentlichung wol geeignet, in Berbindung mit S. ein ziemlich richtiges Bild von Karolinen ju geben. B. hat im Brittifchen Mufeum zu London den Briefwechiel ber Laby Samilton mit ber Königin gefunden, der durch Rauf aus Emma's Effetten bei ihrem Abgug aus Merton-Bouje erworben wurde. In der Ginleitung giebt er eine furge Charafteriftit Ferdinand's und Maria's, mobei bemertenswerth, bag fein berbes Urtheil meift burch die von S. mitgetheilten Thatjachen, wenn fie unparteifch betrachtet werben, bestätigt wird. Rach einer langeren betaillirten Darftellung von Emma's fruberem Lebenslauf, ihrer Bermählung mit Samilton und Befanntichaft mit Relfon ("quelle due messaline" nennt ber 2f. fie und bie Ronigin) werben bie Ereigniffe in Meapel in ben Jahren 1798-99 ausführlich behandelt, barunter die fcmähliche Flucht des Konigs beim Unruden der Frangofen (31. Dezember 1798) und die Berwirrung dabei. Nicht in richtiger Beife wird babei ber Beranbung ber öffentlichen Raffen

ermannt. Co lange eben ber Rouig Die rechtmäßige Regierung porftellte und - wie doch offenbar mar - an eine Biebereroberung Reapele bachte, ließ es fich rechtfextigen, wenn bem Feinde biefe Sulfsquellen entzogen wurden. Brig ift es, wenn B. Sicilien bor ber Anfunft bes herricherpagres als "prospera e tranquilla" beseichnet; hochftens bas lettere mochte gelten. Es folgen bie Ereige niffe auf Sieilien, Die Wiebereroberung Reapels burch Rarbinal Ruffo und feine Scharen, ber Abichluß ber befannten Rapitulation vom 23. Juni 1799 und ihr icanblicher Bruch burch Relfon und fein Beichwaber. Aus ben bem Terte eingefügten Briefen Rarolinens geht flar hervor, daß fie noch vor Relfon's Abfahrt nach Reapel von ber Eroberung bes größeren Theiles ber Stadt Runde hatte und bas Borgeben ber Lassaroni billigte ("il popolo fa della guistizie parziali su quei birbanti") und bag fie mit größter Berachtung von ber geichloffenen Rapitulation fprach, mit Barte und Graufamfeit über bas Schidfal ber Unterthanen verfügte. Schrieb fie boch aus Balermo, 25. Juni 1799: "Raccomando a Milord Nelson di trattar Napoli come se fosse una città ribella d'Irlanda, che si fosse condotta cosia; um Relfon völlig ju gewinnen, ernennt ibn am felben Tage ber Ronia jum Bergog bon Bronte mit einem Jahreseinkommen bon 3000 £. Ebenjo ficher ift, daß bie Konigin von feiner Dilbe wiffen wollte, im Gegentheil ihre gange Soffnung auf ben Bruch ber Rapitulation und Die ftrengfte Beftrafung ber Begner fette. Dies zeigen Die Rand= bemerkungen, bie fie zu ben einzelnen Artiteln ber ihr übersendeten Abidrift bes Dotumentes machte, g. B. gu Art. 10 (bem letten): E questo un cosi infame trattato, che se per un miracolo della Providenza non nasce qualche evento, che lo rompe, distrugge, mi conto per perduta, disonorata," Danach ift über Rarolinens Untheil an ben Graueln fein Zweifel'), und S.'s enticuldigende Bemerfung über ihre Abmefenheit von Reapel wird hinfällig. Die intellettuelle Urheberin mar fie, Relfon gab fich jum Wertzeug ber; er tann von biefem Fleden nicht befreit werden, wenn wir auch die maglofen Inveftiven nicht billigen, in benen B. fich ergeht. Uebrigens waren bie Englander alle nicht viel beffer, wie Foote's und Troubridge's bemuthigenbe Briefe an Emma beweisen. - Das englisch-neapolitanische Bundnif und die Befetjung Maltas, fowie die letten Schidfale der

<sup>1)</sup> Dies ist aktenmäßig irrig; Nelson bat die Kapitulation eigenmächtig gebrochen, Karoline es erst nachträglich gebilligt. Gesch. d. Rev.-Zeit V, 362 ff. H. v. Sybel.

Beise ausklingt. Bon ben Schluß bes Buches, das in phrasenhafter Beise ausklingt. Bon ben Briefen bes Anhangs, 90 an der Bahl, find die wichtigften bereits in den Text verflochten. Dittrich.

3. 3. A. Borfage, Die Borgeschichte bes Norbens nach gleichzeitigen Denkmälern. Uebersetzt von 3. Mestorf. Hamburg, Meigner. 1878.

Der burch viele Arbeiten auf prabiftorifdem Gebiete ruhmlichft befannte Ropenhagener Brofeffor Borfage hat in vorliegender fleiner Schrift eine furge überfichtliche Darftellung ber prahiftorifchen Entwidlung bes fanbinavifchen Nordens gegeben, welche wol verdient, baß auch bie Aufmertfamteit bes beutschen Bublifums auf biefelbe gelentt werbe. Die Resultate, welche ber Bf. auf bem feiner Ratur nach fo unficheren Bebiete ber porhiftorifchen Beit gewinnt, beruben zum Theil auf langjähriger forgfältiger Untersuchung ber ifandinavifchen Alterthumer, jum Theil auf geiftreicher tombinatorifder Bergleichung Diefer letteren mit ben Alterthumsfunden ber übrigen europäischen Länder. Der Bf. gruppirt die prabiftorische Beit auch für ben Rorben nach ben brei Stadien: Steinzeit, Brongegeit und Gifenzeit; Die erfteren beiben Berioben werben wieber nach bestimmten Merfmalen in je eine altere und eine jungere Abtheilung gergliebert, indeg bei ber Gifenzeit überdies noch die jungere Periode ihrerseits nach 2B. in zwei bestimmt unterscheidbare Gruppen zerfällt.

Der Bf. legt bei feiner Untersuchung fortwährend besonderes Gewicht auf den Busammenhang ber spezifisch nordischen mit ber allgemeinen prähiftorischen Forschung; auf ber Grundlage ber letteren, bie in einleitenden Rapiteln für jede Beriode nach ihren Sauptresultaten furg refumirt wird, werben die nordifden Befonderheiten um fo beutlicher erfennbar. Die Dentmaler aus ber alteren Steinzeit weift 2B. der Beit ca. 3000 v. Chr. ju und fonftatirt ein Borfommen derfelben nur für Butland, die banifden Jufeln, Gubichweben und Gubnorwegen: ber übrige Norben fet für biefe Beriode als unbewohnt gu betrachten. Die jungere Steinzeit um 2000 - 1000 v. Chr. charafterifirt fich burch eine weiter nach Norben verzweigte räumliche Ausbehnung: Die Länder am Mittelmeere waren in Diefer Beriode bereits zur Brongefultur vorgeschritten. Die Brongegeit im Norden umfaßt nach 28. ben Beitraum von ca. 1000 vor bis 100 nach Chriftus. Much fie geht in ihrer Berbreitung von Danemart aus; Mittel- und Rord-Schweden fowol wie Norwegen treten erft jest in die Beriode ber Steinfultur ein, indeg ber hohe Morben (Lappland und Finland) eine eigenthümliche nicht von Süden, sondern von Nordossen verwittelte "arktische" Steinalterkultur darstellt. Südenrowa stehr um diese Zeit in der Blüte kassischen Kultur. Die Bronzegeit wird um diese Zeit in den altdänischen Landen durch die von Süden importirte Eisenkultur verdrängt; in der Zeit von 450—700 schreitet dieselbe allmählich über den ganzen Norden vor, besonders aussallend im Norwegen, demjenigen Fundinavischen Lande, das uns im Beginn der hitverschen Zeit jedenfalls die reichste und eigenartigste Entwickung repräsentirt. Bon hier sichtt die hochinteressante und bereits versigen von historischen Lichtern erhellte Witingerzeit (cu. 700)—1000 n. Cor.) in die christische vollkommen geschichtliche Zeit über; auch in dieser Verside ist es nicht Tänemarck sondern Norwegen, wesches aus eigenarrtigsten und von fremder Kaltur am wenigsten berührt nordisches Wesen sich bewahrt.

Auf die Gingeheiten ber B.ichen Ansführungen einzutreten ift Hef. weber frompetent, noch mare dies im Rabmen einer hifterlichen Britigrift angezeigt. Eine Brifenichaft, Die gang und gar auf Kombinationen beruht, wird immer nur zu vergleichsweife unficheren Refutation gelangen filmen, und leicht wird die Phantafte ben Forfcher in feinen Schiffen ju weit führen. Die B.Iche Darftellung binter-With night ben Eindrud des Bhautaftifchen, fondern zeichnet fic burch wollhuende Rube und Richternheit aus. Gehr viel fpater als fiber dem mittieren und befonders dem füblichen Europa leuchtet über dem Rorbon die volle Sonne ber Gefchichte, und es ift nicht fafort ber bolle hiftenfiche Glang, ber bie Berhalbniffe ber ffundinavifden ganber ertouchert, fondern gunficht eine balb bribreifche, balb fagenhafte Dammovemen, in der wir ju wundeln bieben. Die Erftarung vieler Inbindionen und Errigniffe Bunen wir nur aus Rudichtüffen in bie verbilbreifche Beit gewinnen. Derum ift auch für die biftorifde Forfebung gewide im Merden eine michterne Betrachtung ber prabifterifden Culmidium wa bidiber Bichnigfent mit bentbarem Intereffe werben Comit alle Arbeiter mit bem Gebiete ber alberen Gefchichte bes fan-Number and der der St. The Schriftigen begrüßen. Z.

Names Religione of Ladvig Dune. Mod 3 Plancher. Christiania, Alla Chamasonomo (etter Subre-Supple crigirent 1879).

Che M. das Sich per Aufgabe gestellt, eine Durstellung der Heiligenspläcken Auswegens sie geden. Der Zeitraum, in welchem eine lieble fin demogl dat, ift abgegereigt einerseits durch den Zeitpunkt der Christianisirung Norwegens, andrerseits der Reformation. Es ist für die Erkenntniß der religiösen Entwicklung Norwegens von hoher Bichtigkeit, zu bemerken, daß die beiden eben bezeichneten wichtigken Thatsachen der norwegischen Religionsgeschichte in der Hauptsache von Seiten der Könige durchgeführt wurden, daß es sich somit bei denselben nicht um Volksbewegungen handelt und daß nicht von außen kommende fremde Einslüsse in erster Linie jene Umwälzungen bewirkten. Daraus erklären sich viele eigenthümliche Charakterzüge der religiös-politischen Entwicklung Norwegens in älterer und neuer Zeit.

Benn auch eine Seiligengeschichte Rormegens von felbft burch das halbe Sahrtaufend zwischen Chriftianifirung und Reformation begrengt ift, fo verlieren fich die Spuren norweglicher Legenden boch gar vielfach in die graue beidnische Borgeit gurud und find wie ber gange norwegische Chriftianifirungeprozeß überaus ftart verfest mit beibnifden Traditionen: Ronrad Maurer hat bas in feinem Deifter= werfe über die Befehrung bes norwegischen Stammes jum Chriftenthum in ausführlichfter und feffelnofter Beife bargethan. Unfer Bf. bat feinerseits auf dem begrengten Bebiete, beffen Bearbeitung er unternommen, gleichfalls mit Sorgfalt bie altheidnischen Begiehungen ber driftlichen Beiligengeschichten verfolgt und anschaulich geschildert. Bie durch diefe Begiehungen ber Anfangspuntt ber driftlichen Legenden vielfach ein in vorchriftlicher Zeit fich verlierender wird, jo verhalt es fich andrerfeits auch mit bem Endpuntte. Eines ber wichtigften Momente der durch die Reformation gewonnenen religiösen Erneuerung war ber Umfturg des romifchen Beiligenfultus. Gleichwol vermochte es die Reformation nicht, in Norwegen und wol überhaupt in norbifden Lanbern ben Beiligenfultus fo mit Stumpf und Stiel ausgurotten, wie dies ber lutherischen Reformation in ber Sauptfache in Deutschland und mehr noch ber zwinglisch-calvinischen Reformation in den von ihr beherrichten Ländern gelang. Der Sauptgrund dafür ift in die Augen fallend: bas Centrum bes normegifchen Seiligenfultus ift zugleich bas Centrum bes norwegischen Selbenfultus - bie Berehrung bes heiligen Dlaf. Ju einem Lande aber, wo die nationale Erclusivität - man bente an das Berhaltnig von Norwegen gu Schweden bis auf den heutigen Tag! - fo groß, wo folglich der Stols auf nationale Belben jo ftart entwidelt ift wie in Norwegen, fam es nicht bermunderlich fein, daß der Beldenfultus ftarter mar als ber Beiligentultus und jener biefen überbauerte, bam. bei ber hiftorifch gewordenen Bufammengehörigfeit beiber fpeziell beim Dlafe-

beine beiter fich bis gur Stunde mit gemiffen Dobificamen mitt Em ber intereffanteften Bartien bes D.iden Buches Dafefultus in ber nach: refermatauriden Beitperiode: Die Erinnerung an ben großen natiowien Geiben und Beiligen ift unaustilgbar festgewurzelt im Bergen With tin ber hauptstadt Chriftiania, fonbern in St. Dlaf's Beifchuft, ber Rathebrale gu Throndjem, werben nach Beichluft Beichetages bie normegifchen Ronige gefront; ber Bar 1847 gestiftete norwegische Ritterorben erhielt ben Ramen Dailerien. Und auch unfer Bf. bemertt: bag ber Dlafefultus "fra wice paragret Almueerindring" jest mehr und mehr "Videnmbes og derved Nationens Eiendom" geworben fei, Selbinerbe bie fatholifche Propaganda, welcher feit ben 40 er Rabren gebifnet murbe, fich diefen gunftigen Umftand nicht entanien: Die in Chriftiania gestiftete fatholifche Gemeinde nannte bem bl. Dlaf, und bie 1856 in Chriftiania eröffnete erfte Sinde in Rormegen wurde bemfelben Beiligen geweiht. Somehen bat an mehreren Orten bes Landes bereits Rach wennden, und bei ber berechnenden Schlaubeit, mit welcher ber ber romijch tatholijden Propaganda arbeitet (man perberiber bas befannte Berf von Otto Mejer: bie Bropaganba) ben lathelijderfeits nicht verfehlen, aus jener mertwurdigen Sonnbung von Beiligen: und Selbenfultus fo viel Rugen ale moglic wenn ein profestantiffer Dafeton ole Boridiag machte, ben St. Dlofeton ole Stag auch in ber lutherifden Staatsfirche wieber aufu-( Dane 86-89). - Gehr intereffant find ferner bie Rad war bes Bi. über bie weite Ausbehnung bes Dlafsfultus: Dlaf and bieb nicht allein gemeinnordifcher Nationalheiliger, feine seabenne murde ferner nicht nur in den fammtlichen norwegischen Somenden egrig betrieben, jondern auch aus England, Schuttland, mand and ben in vielfacher Berbindung mit Norwegen fiebenben Saidblorg, aus Polland, Efthland, ja jeibft aus bem fernen bpanis Strife und aus Aringered find bisterifche Spuren bes Dlafe. Sold (Shaden (Door 48-70).

de dem Dinjeduitus beichäftigt sich der eine Theil des D'ichen eine des andere den Titel: "Norges mindre Helgener" Andersprüch behandelt der Bi, hier nur die Sunnivalegende Ausgemendung mit der deutichen Legende von der ha. Urfula und ben elftaufend Jungfrauen. Bas ber Bf. über die geiftlichen "Beiligen" Enftein und Jon, die "beiligen" Ronige Safon und Dagnus, bie "Beiligen" ber norwegischen Rebensande und andere Bergweigungen bes Beiligenfultus vorbringt, ift mehr bruchftudartig, mabrend die Behandlung bes Dlafsfultus einen erichöpfenden und abgerundeten Einbrud macht. Die meiften ber "geringeren" Beiligen Norwegens, ipegiell die obengenannten find nicht Beilige im fanonisch-technischen Sinne bes Bortes, fonbern nur in ber Bolfstrabition; vom Bapft heilig gesprochen find fie nicht. Es tonnte nun allerdings bem Bf. nur barauf antommen, feinen Stoff unter bem Gefichtspuntt ber Beiligentradition zu behandeln. Gleichwol tann man fich in biefem zweiten Abidnitt bes unbefriedigenden Ginbrudes nicht erwehren, als fei bas hiftorifche allgu furforifch behandelt: fo hatte fich ber Bf. unbedingt vielen Dant erworben, hatte er die mit bem papftlichen Stuhle gepflogenen Berhandlungen über die Ranonisation des energifchften Bortampfers bes tanonifch - hierarchifchen Suftemes in Rorwegen, bes Erzbischofs Enftein, in ihrem Busammenhang mit ber norwegischen Staats- und Rirchengeschichte bes 13. Jahrhunderts, iveziell mit ben Berhandlungen über die Kronung Saafon's V. eingehender behandelt und die Untersuchung zu einem Abschluß zu bringen verfucht.

Gerade darum, weil die hier behandelten Personen eine theils legendarisch firchliche, theils politisch staatliche Geschichte haben, wird sich auch der ersteren Gesichtspunkt vorzüglich behandelnde Schriftsteller der Aufgabe nicht entziehen dürsen, dem letzteren in größerem Umsange gerecht zu werden, als unser Bf. dies gethan. Man hat sonst allzu sehr den Eindruck von "disiecta membra", und das Bindeglied fehlt.

In jedem Falle aber hat der Bf. ein begründetes Anrecht darauf, daß wir ihm warmen Dank sagen für die interessante Gabe, mit der er uns beschenkt hat. Philipp Zorn.

## Die hiftorifche Literatur ber Oftfeeprovingen mahrend bes letten Jahrgehnts.

Je weniger der Literaturbericht der H. B. während der letten zehn Jahre der historiographischen Thätigkeit der Oftseeprovinzen gedacht hat, um so mehr scheint es geboten, die ungeachtet wiederholter Bemühung der Redaktion entstandene Lücke durch eine möglichst

wollfbliedige Heberficht der einschlagenden Leiftungen zu füllen. Denn feet in biefen Blittern (23, 395) gulebt im Jahre 1870 burch Stemmen eine Reibe von Schriften beiprochen worden, Die unter be eine Gebrud bee über ben horigont Liblands fteigenben war Beidide, meides die an bochfter Stelle autorifirte ruffifde Darftellung landesgeschichtlicher Berioben und anter politifchen Gefichtspuntten unternahmen und theils Schonbeit und Rraft ihrer Sprache, theils burch bas allmenichliche und nationale Intereffe, bas an ihren Inhalt fic wir einen weiten Leferfreis gewannen: feitdem bat die Arbeit nicht mente aber nur felten mag wieder ein baltifches Wert bis an die Sernderie des beutschen Buchermarttes gedrungen fein. Der große Rose und Die ftaatliche Wiedergeburt ber Ration entzog naturgemäß De Theilnahme bem Splitter und Span ju Gunften bes Stammes. the bies auch ein Ergebniß der großen Thaten unferer bentwardigen Beit, bas eben getragen werben muß. Rur an bie enge Semut gewiesen und innerhalb berfelben burch Cenjuridranten und Sportunitatermagungen in unglaublicher Beife gehemmt, bat bie Arbeit ber baltifchen Siftorifer eine andere Signatur gewonnen.

Wenn die Politik zu ruhen gezwungen, sagte einst ein geistvoller kreund, pstegen Entomologie, Antiquitäten und andere unschuldige Wissenschaften zu blühen. In der That! Wir verdanken der neuesten gett eine spstematische Aufnahme baltischer Käfer, die Ausdeckung alter Gräber ist im Schwange. Die Göttinger kritische Schule hat volle weitung erlangt, und mit regem Eiser ist die lang verschobene Sichtung erlangt, und mit regem Eiser ist die lang verschobene Sichtung durchgesührt. Die Editionen urkundlichen und chronitalischen Makeinds sind in erheblichem Maße im Fortgang; die rechtsgeschichtlichen Studien erfreuen sich lebhafter Förderung. Doch die Geschichtschung seiert; den älteren Namen haben spärlich neue sich gesellt, was nicht eben viele Schriften sind es, in denen ein Ton anklüngt, der an 1869 erinnert, ein ritornar al segno verheißend.

Die baltische historie läuft somit Gefahr, zu einer gar esoterischen Polifenschaft zu werden; dies bedingt aber eine Lebensgesahr für die aange livländische Existenz, nicht nur für das deutsch-livländische, nein, tur das gesammtbaltische Besen. Denn nicht leicht mag in irgend wich staatlichem Gebilde der geschichtliche Sinn so sehr die treibende werdt wie die erhaltende Kraft des politischen Lebens ausmachen als nam Lande, das in seiner unerhört exponirten Stellung ein immer-

währendes Memento des wagelustigen Jugendmuthes des deutschen Bolles hat, von dem es einst erst in den Gesichtskreis der Geschichte emporgehoben worden; das zu unendlichen Kämpsen jeder Art, zu unsäglichen Nühen einer Sispphosarbeit den einzigen Impuls im abertommenen Pflichtgefühl und in dem Mannesstolz sein Erde zu wahren gesunden hat. Dieser geschichtliche Sinn kann aber an dem eitzigsten Wirken der eigentlichen Forscher nimmer erstarken; er bedarf der historischen Darstellung als Nahrung. Und bessen wögen die jüngeren Arbeiter gedenken, wenn sie nicht schließlich taube Blüten hervordringen wollen. So sehr gerade die Editionen und kritischen Erkurse klar erweisen, daß zu einer allgemeinen Landesgeschichte der Beitvunkt noch nicht gekommen, so wol ließe die Pflege monographischer Hurzel sich fruchtbar betreiben. Hossen wir, diese Erkenntnis werde Burzel schlagen, und übersehen wir die Leistungen, die immerhin dem Berständnisse deutscher Entwickung keine unwesentliche Körderung bieten.

Bei jeder Orientirung über die bezügliche baltische Produktivität in älterer und neuerer Zeit bis etwa zum Jahre 1877 wird immer mit lebhaftestem Dank für die vortrefsliche Gabe gegriffen werden nach

Ed. Bintelmann, Bibliotheca Livoniae historica. Zweite verbesserte und sehr vermehrte Austage. Berlin, Weidmann. 1878.

Die an Diefer Stelle (41, 189) bereits angezeigt worben. Liste hat feiner Besprechung burch reichliche Ergangung aus ber polnischen Literatur namentlich für die livländisch-polnischen Beziehungen des 17. Jahrhunderts Bedeutung verliehen. Diefen Reilen gebührt es, vor allem der Erfenntlichfeit ber Provingen, nicht nur ber Fachhiftorifer, gegen ben Berfaffer Ausbrud zu verleiben, bag er trot ber im geanderten Birtungstreife neu ihm erwachsenen Aufgaben seinem Berte, welchem bereits in seiner ersten Gestalt eine Aufnahme bereitet murbe, die es nach 6-7 Jahren als vergriffen bezeichnen ließ, eine Bollenbung und Bereicherung in muhfamfter Arbeit zugewandt hat, Die Späteren taum anderes übrig läßt, als ben Nachwuchs ber Literatur ben betreffenden Abschnitten forglich beigufügen. Der Bf. hat burch die Bibliotheca feinen Ramen auf immer mit der baltischen Beichichtswiffenschaft verbunden. Er hat aber auch durch die Berücksichtigung mancher gur erften Musgabe ausgesprochenen Buniche ein Beispiel feltener Unbefangenheit gegen fich felbit gegeben, bie bem Buche gu gut gefommen. Die Spftematif ift eindringender geworben, erleichtert Die Ueberficht und das Finden ber einzelnen Schriften und bedt nunmehr vollsommen das Bedürsniß nach sachlicher Gruppirung. Die nur einmalige Bezisserung der unter verschiedenen Rubriken wiederhott angesührten Stüde ermöglicht eine dem thatsächlichen Bestand
der Literatur entsprechende Anschauung von der Produktivität auf dem
Gesammtgebiet wie in den einzelnen Disziplinen der baltischen Gejchichte. In Zuhlen gemessen bezisserte sich diese beim Abschluß des
Truckes auf 11756, ungerechnet sämmtliche Recensionen und Schristen,
weiche im Anlas einer anderen erschienen sind, sosern ihnen nicht
seinklündige Bedeutung zuerkannt werden mußte, in welchem Falle
sie mit einer eigenen Kummer versehen in jene Totalsumme eindegriffen sind.

Die St. Petersburger faiserliche Afademie der Wissenschaften hatte um dieselbe Zeit, da sie W. die erste Ausgade des besprochenen Werten ermöglichte, zur Untersuchung der russischendischen Wechselbergen vom 14. dis 16. Jahrhundert in Hermann Hilbebrand den Mann nach Riga und Reval gesandt, der durch die tüchtige Erkeitzung des ihm gewordenen Auftrags und der mittlerweite selbstgestellten Ausgaden als die geeignete Persönlichseit zur Fortschung des Livländischen Urfundenbuchs erkannt wurde. Die Resultate dieser, wenn wir so sagen dürsen, seiner Lehrjahre in der Diplomatik liegen von in

D. Dilbebrand, Bericht über die in rigafden Archiven vornehmfich für litauische und westruffliche Geschichte angestellten Forschungen. Dezember 1868. Mel russes Tom. VI. St. Petersb, Bucher. d. R. Mad. b. Biffenich.

Derfelbe, Bericht über die im reval'schen Rathsarchiv für die enssischen Bechselbeziehungen im 15. und 16. Jahrhundert ausgesührten Unterluchungen. Ottober 1871. Mel. russes Tom. IV.

War in Riga der Urkundengewinn auf 100 neue Nummern sestzustellen, die übrige Arbeit aber der Kollationirung schon veröffentlichter Urkunden und der Durchsicht resp. Kopienahme rigascher Stadtbücher gewidmet; wurde in Reval eine Ausbeute von 662 neuen Rummern erzielt und damals zuerst weiteren Kreisen eine Einsicht in den schier unerschödspflichen Reichthum des Revaler Rathsarchivs erdiffuet, der seit dem Jahre 1872 durch die Besuche der hansischen Wescheckt sit: so ergeben sich noch über diese nächsten Ziele hinaus als westere Früchte jemer Forschungen zwei Darstellungen aus der kunstehen Weschäcke und die Edition des Rigaer Schuldbuchs. D. Hildebrand, die hansisch- livländische Gesandtschaft des Jahres 1494 nach Wostau und die Schließung des deutschen Hofes zu Nowgorod. Baltische Monatsschrift 1871. Riga, H. Bruper.

Derfelbe, das beutsche Routor ju Bologt. B. D. 1873.

Derfelbe, das Rigische Schuldbuch (1286—1352). St. Petersburg, Kommissionare d. K. Atad. d. Bissensch. 1872.

Diefe muftergultige Berausgabe und Bearbeitung bes alteften Rigifden Stadtbuchs, bes erften und einzigen, das überhaupt ebirt worden, ift ben Intereffenten durch Autopfie ober boch burch die verichiedenen Beiprechungen, g. B. die eingehende von Sohlbaum in ben Sanfifden Gefchichtsblättern Bb. 4 (1875), langit rühmlichft befannt geworden, fo daß es gerathener icheint, auf jene über die Brovingen nicht viel binausgefommenen Auffage binguweifen, in benen ber Bf. bas felbit bervorgezogene Material einerseits zu äußerft lebendiger Schilderung ber in ihren Einzelheiten noch unbefannt gebliebenen Rataftrophe verwerthete, welche ben bochgehaltenen Sof ber Deutschen zu St. Beter am Boldow traf, andrerfeits aber ein fein ausgeführtes allererftes Bild jener hanfifchen Fattorei zweiten Ranges in ber Dunaftadt, die unter Migas ausichlieflichem Ginfluß ftand, zu geben fich befähigt fab. Der Editor, Foricher und Rritifer Silbebrand ift langft anerkannt; fein Talent als Ergabler bat er nur in ber Beimat durch dieje beiben Rabinetsftudden livlanbifch-banfifder Gefdichtidreibung erwiefen. -Da fündigte v. Bunge an, bag er von ber Beiterführung feines Urtundenwerts abfeben muffe. Der 6. Band besfelben

& G. v. Bunge, Liv-, Est- und Kurländisches Urfundenbuch nebst Regesten. VI. Rachträge. Riga, N. Kymmel. 1873.

schloß die großartige Leiftung eines einzigen Mannes ab, der sie neben seinen Lehr-, Berwaltungs- und Kodisitationsarbeiten, neben einer nachgerade schwer überschaubaren Reihe wissenschaftlicher Werke, in welcher die Grundlage eines Systems baltischer Jurisprudenz gesichaffen ist, allein zu Stande gebracht hat; er bot ein Zeugniß der Selbstentäußerung und der Liebe des Herausgebers zu seiner Schöpfung, indem er nur Nachträge, Berichtigungen und ein Sachergister zu den vorausgegangenen fünf Bänden enthielt, was alles die betaillirte Wiederdurcharbeitung des gesammten edirten Materials voraussseht. Bon berusenster Seite ist v. Bunge in den Hansischen Geschichtsblättern Bd. 3 (1873) die hochverdiente Anerkennung gezollt; erst im letzten Dezember (1878) hat die Dorpater Universität den G. Band mit dem Heinbärger'schen Preise gekrönt. Die schönste Wür-

bigung seiner Bestrebungen sah aber ber scheidende Hernusgeber mich vor der Veröffentlichung seines Abschiedsworts in dem von Keine angeregten Entschlusse der baltischen Stände, die Fortsepung des Artundenwerks in umfassendem Maße zu übernehmen und Hilbebrund mit dieser Ausgabe zu betrauen. Roch im Oktober 1872 veröffentlichte dieser den Plan seiner Reisen und die bei der Hernusgabe zu besolgenden Grundsähe, welche wesentlich mit den bei der Edition der Hansereesse gültigen übereinstimmen. Rahezu sieden Jahre sind den Wanderungen durch die Archive gewidmet gewesen; Berichte über diese "Banderungen durch die Archive gewidmet gewesen; Berichte über diese "Banderighre" wurden dreimal in der Rigaer Zeitung erstattet und auch im Sonderaddruck, doch leider nicht durch den Buchhandel, verbreitet; die wachsende Reichhaltigseit derselben hat den letzten Bericht zu einem besonderen Büchlein gestaltet. Es liegen vor

D. Sildebrand, die Arbeiten für bas Liv-, Gie und Aurffindifde Urfandenbuch vom Juli 1872 bis gum Juli 1873.

Pasielbe im Jahre 1873/74, 1874/75 unb 1875/76.

Bericht 1 und 2 umfaßt die Arbeiten in ben Rigifden und einigen burlandifden Urchiven und Bibliothefen; ber britte bejpricht bie in Betersburg und Dostin, ber lette bie in Studholm, Upfala, Stofloiber und Lovenhagen gewonnene Ausbeute; die Berichte von ber deutschen Oftseeflifte und aus Reval fteben noch aus. Seit Begin des letten Griffjahrs bat &. fich ju Riga ber Ansarbeitung bes erfien Bundes der neuen Folge unterzogen. Es durf verausgelogt werben, bis mit feiner Berfiffentlichung bes Herrusgebers "Weisberjaber" untrechen. Die Behandlung wird bem werthoollen Der entibreeden. Denn mas inhaltlich que erwarten, barnuf baben Die Berichte verbreritet. Ir der langen Reife- und Sammelgeit bas Solveelle like bas Undrenehmen medjanhaben manen fie berechnet und blicken mit auch bes Angiehenden, Beleftumben, Meberrafchenden fo 1966, daß und den bie bie bie Jahrhundert frin Thema mit Sicherheit in Possboldung genommen werden mag, che H. I Andeffansen pe Rathe bestehen find. Ge bilben biefe gefte bis ju ber bed recht weit and holomore Bellendung des Artendemperits ein menthehnliges Tirettib Bit No. Willighou Business

Ast um Seie gelndliche Anfrimmung ümlindrichen Geiglichtsnahranis und manife wertwede Bertrige zur Kenntnis der lesten faller und des Zusammenderuge der Irolludrichen Konninderzeiten gebeide in dersen um des gedachten werdrichtenn Semmins ihrer Beldertriche und mit der eigenen Geischlichen willen der Semmilungen Schirren's und Bienemann's für biefe Beit aus schwedischen und baltischen Archiven in ihrem Werthe bestehen. Demgemäß konnte im Ericheinen von

R. Schirren, Quellen gur Geschichte bes Untergange livländlicher Gelbitanbigteit. VI. Reval, Frang Rluge. 1879.

bie ohne Verschulden des Herausgebers lang unterbrochene Fortsetzung dieser Edition freudig begrüßt werden; der Beendigung derselben in noch zwei weiteren Bänden ist sicher entgegenzusehen. Der vorliegende reicht vom 15. September 1560 bis zum 10. April 1561. Die Schlußsbände des Paralleswerks

Fr. Bienemann, Briefe und Urfunden jur Geschichte Livlands in ben Jahren 1558-1562. IV. V. Riga, R. Khmmel. 1873. 1876.

haben unter anderen Orten auch an dieser Stelle (32, 187 u. 38, 177) wolwollende Berücksichtigung erfahren. Seinem im letzten Borwort ertheilten Bersprechen, eine ober die andere Gruppe des von ihm versöffentlichten Stoffes zur Darstellung für weitere Kreise zu verarbeiten, ift B. inzwischen durch einen Aufsat

Br. Bienemann, Rigas Stellung bei der Muflojung des livlandifchen Orbensftantes. Ruffifche Redue Beft 11. Petersburg, S. Schmigborff. 1877. nachgekommen, in welchem er die pietatvolle Erinnerung ber Rachgeborenen um eine fefte Mannesgestalt von bleibender Bedeutung für Die Beichichte, um bas Unbenfen an ben Rigafchen Burgermeifter Rurgen Babel bereichert und hierburch einen Erfat für die Lude gewährt hat, welche burch feinen bisber unangefochtenen Nachweis bes nicht nur treulosen und verstedten, sondern auch unpolitischen Berhaltens Gotthard Rettler's in Livlands Ruhmeshalle verurfacht worden. Richt in Harmonie mit diefer Anschauung, aber auch noch por bem Erscheinen der Abhandlung, in der jene begründet worden, ift bie Ginleitung jum bantenswerthen Anfang einer Beröffentlichung ber Aften bes riggiden Rathsardivs geidrieben, welche, unmittelbar an ben Schluftpunft ber B. ichen Edition anfnüpfend, die biplomatifchen Begiehungen der Stadt gum polnisch-litanischen Staat in ber Beriobe ihrer fog. Freiheit von 1562 bis 1582 jum Inhalt und die Erfüllung ber Riga ertheilten cautio posterior Radziviliana gum nicht er= reichten 3med haben:

3. Girgenfohn, Aften gur Gefchichte ber Stadt Riga im Jahre 1562. Programm bes Stadtgymnafiums ju Riga. 1877.

Bunachst find ein Gefandschaftsbericht und zwölf Briefe mitgetheilt; S. 31 lft Bincenz Glandorff statt Claudorff zu lesen. Hoffentlich pinorische Beindein. R. F. Bb. VII. findet der Herausgeber Gelegenheit zur Fortsetzung seiner Edition, die bei der Fulle des Stoffes und dem ihm eignenden mehr partitutaren Interesse gemäß in bedeutend gefürzter Form erspriestlicher sein dürfte.

Unter ben mannigfachen einzelnen Mittheilungen von baltischen Urfunden und Regesten (Bibl. Liv. hist. Ar. 334—349) find zwei umfassendere bevoorzuheben:

& Doblbaum, urfundliche Beiträge jur Geschichte Livlands im 18. Jahrbundert. Torpat, Id. Hoppe. 1873.

weil sie, 90 fast ausschließtich dem Danziger Stadturchiv entnummene Nummern, eine Gruppe bilden, die für das Ringen Rigas um seine Selbständigkeit gegen den Orden, wie für den Kamps zwischen diesen und dem Erzbisthum in den Jahren 1472—93 erwänsichte Kulkarung dieten, deren Bervollständigung aus den Lübeder Recessen und der Greifswalder Rubensw Bedlisthet in Aussicht gestellt sie.

G. v. Danien, über den lehter Urfundenfund im monlichen Autoarchib (Storember 1875) und

Co. Sabit und G. n. Sanfen, Segelien der im Jahre 1875 im Roelfsenfe zu Reuel wiedernafgefundenen Tofamenn. Beitnige zur Kunde Ede, Rie und Kuniande II. L. Kenel, Sindfend Schen. 1876.

Der 320 Germalogisch geordneten Maggiere oft ein über den in seche opensoon vertheilten Inhalt orientiender Bericht vorensgefendt, in wolden and after die riefen jum Theil wolerhaltenen Siegel Andbuilt ceibeit wich. Der Junt unfußte außer einer febr beträcht ichen Committing burminmicher Beiefe aus bem Anfang bes 15. und Now And the State than been the see See than Bith. Stiebe in Count budgeides werber und in der Regeler sur all Eine Munice (200) oxigouseance first, one Sinhe higher mar and Transworks Administ Committee beinger benicher Stinge von 1255-1345. Commin in Gilengriffeite Senail von 1979-1638, berfifde Cultungen bein Kiele en Sense der befier Jahlungen zur Beuntause hat the the house of the state 1987 - 1994 July Dishe St. 312 he Chemites and Serbiges (WHERE Makes Problect Reducings the Complines and Madalan ha fr. Arathrope at Rivel, entire Seculetimine Sec. MINISTER STREET

Whitely he falls he book in mile on the Economister for Albert States and and Streetings and Streetings are exschlossenen Quellen für die Landesgeschichte wie durch die sorgfältige Bearbeitung ihrer Diplomatarien gehen über die Bedeutung von Familienhistorien weit hinaus die

Nadyrichten über bas Geschlecht Stael von Holstein, Estländischer Linie, herausgegeben von K. Rußwurm. Urfunden und Regesten (1487—1870). Mit einem Berzeichnisse der Familienglieder, einem Personens, Orts- und Sachregister. Reval 1877.

und die

Nachrichten über das Geschlecht Ungern-Sternberg, gesammelt von Rud. Freihern v. Ungern-Sternberg zu Birfas. Im Auftrag der Familie revidirt und ergänzt von K. Nustwurm. I. Lebensbeschreibungen. Bressau 1875, 76. II. Stammtaseln und Urfunden, Reval 1872—75.

Ans dem ersten Theit, der, vom Baron Rud. Ungern versäßt, dis 1713 reicht, von Rußwurm theilweise umgestaltet und mit Anmerstungen reich begleitet ist, wären die Lebensabrisse Georg's v. II. Reichsfreiherrn zu Pürkel († 1534) mit der Darstellung der Deselschen Koadjutorsehde und Reinhold's v. II. († 1713) um ihrer Ausführlichsteit und zum Theil selbstständigen Behandlung willen hervorzuheben. Der zweite Theil ist Rußwurm's nahezu ausschließliche Arbeit. Die Beröffentlichung der Urfunden aus der Zeit russischer Herschaft, sowie die Gütergeschichte nebst allen ersorderlichen Registern sind in nicht langer Zeit zu erwarten.

Hier ist auch ber jest vollendeten Ordnung und Registrirung des aller Wahrscheinlichseit nach reichsten Privatarchivs der Ostseeprovinzen zu gedenken, des Majoratsarchivs der Freiherren llerküll zu Schloß Fidel in Estland, welches für alle Studien an Ort und Stelle mit größter Liberalität geöffnet ist. Die Regesta Vigalensia, durch Joh. Lossius angesertigt, enthalten in stattlichem Folianten die Regesten der 2815 Urfunden bis zum Jahre 1721, woran sich die neueren, nur sasciselweise verzeichneten Urchivalien reihen, deren Werth vornehmlich durch die Hinterlassenschaft zweier hervorragender Männer repräsentirt wird, des Grasen J. J. Sievers († 1808) und des estländischen Ritterschaftshauptmanns (1806—1808) und Gouderneurs (1808—1817) Bernh. Joh. Baron Uerküll († 1827).

Mit der Erwähnung, daß auf Veranstaltung der livländischen Ritterschaft die Sammlung und Publikation einer "Livländischen Brieflade", da die Este und Livländische Brieflade des Baron Toll allmählich zu einer rein estländischen Ausgabe ward, aus den Archiven der eine

zeinen Guter im Werf und ben besten handen übergeben ift, ware bie Uebersicht bessen, was für die Urfunden der Oftseeprovingen im lehten Decennium geschehen ist, im wesentlichen beschlossen.

In die dronikalische Forschung hat die Auffindung des Renner durch 3. G. Kohl 1870 neues Leben gebracht. Roch in demselben Nahre vermochte

R. Hausmann, das Ringen der Deutschen und Danen um den Best Estlands bis 1227. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1870. (h. 3. 27, 158.) in der Frage über den salschen Legaten sich auf die neue Quelle zu beziehen, die in den Ostseeprovinzen sofort lebhaftestes Interesse erregte und für Riga auch bald in Abschrift erlangt wurde. Es sand daher die erste über den neuentbeckten Chronisten gründlich berichtende und seine Stellung in der livländischen Historiographie mit scharfer Krittk untersuchende Schrift von

R. Soblbaum, Joh. Renner's livlandische historien und die jungere livlandische Reimchronit. Göttingen, Bandenhoed u. Ruprecht. 1872.

einen so wolvorbereiteten Boden, daß ihm eine Reihe von Anzeigen und Besprechungen (durch G. Berkholz, Bienemann, Hausmann, Koppmann) erwuchs, die, mochten sie nun einer Berwerthung oder Abweisung begegnen, immerhin zur Klärung der kontroversen Punkte das Ihrige beitrugen. Das zeigte sich bereits in der zweiten Schrift des unermüdlichen Bearbeiters

K. Höhlbaum, die jungere livländische Reimehronif des Barth. Doeneke. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1872.

in welcher die Aufgabe gelöst wurde, Renner's Berhältniß zum erst burch ihn inhaltlich bekannt gewordenen Hoenele sestzustellen und nach ber hierüber gewonnenen Anschauung und Kenntnißnahme von der Art und Weise der stattgehabten Benuhung die jüngere livländische Reimschronik selbst herauszuschälen: ein Unternehmen, das wol ungetheilte Billigung gesunden haben dürste. Eine weitere Arbeit,

R. Höhlbaum, ber erste Theil der historien Joh. Renner's. Dorpat, Th. Hoppe. 1874.

wandte sich nach der vollzogenen Analyse der ersten zwei Bücher der fritischen Beleuchtung des dritten Buches zu, um den Unwerth einer Edition des ersten Theiles Renner's darzuthun, um so mehr aber auf die Beröffentlichung des gesammten zeitgenössischen Theiles der Chronit, Bb. 4—8, hinzuwirken. Dies Bestreben, von R. Hausmann durch einen Aussah in der Russischen Revue 1873 unterstützt, der den Werth

Renner's als einer Quelle ersten Ranges für die Jahre 1555—1560 auf das anschaulichste darlegte, trat in's Leben, als Graf Broel-Plater die äußeren Hemmnisse beseitigte, und als würdige Festgabe zur Feier der fünfzigsten Wiederkehr der historischen lebungen Georg Wait erschien von den dazu als die Berusensten erwiesenen

R. Hausmann und R. Sohlbaum, Joh. Renner's livländische Sistorien. Göttingen, Bandenhoed u. Auprecht. 1876.

Eine vortreffliche Ausgabe! Hatte Höhlbaum nur seine früheren Arbeiten über Kenner revidirend zusammenzusassen, hatte er den aus dem ersten Theil zu ziehenden Gewinn aufgezeigt und die Retonstruktion Hoenele's, des unschäßbaren Gewährsmanns für das 14. Jahrshundert, als seinen Ruhmestheil davongetragen, so wurde es Hausmann's Berdienst, die zeitgenössissische Schilderung, zumal die der als Augenzeuge erlebten sechs Jahre, an der Hand der vorhandenen, sorgfältigst eitirten Duellen als eine kenntnisreiche und wahrheitsgetreue zu beschandigen, die letzte zusammensassende Darstellung der Jahre 1561 bis 1582 aber, die Renner aus der Ferne gegeben, so weit sie von Rüssow abweicht, auf ihre Belege, meist Flugblätter, zu kontroliren, bei denen der Chronist mitunter auch wol einer Täuschung unterlegen.

Während seiner Studien über die Quellen Renner's ift höhlbaum verantaßt, jene Gruppe geschichtlicher Nachrichten näher auf ihre gegensseitige Stellung zu prüsen, die und jetzt nur in Bruchstücken oder zersplittert durch andere Werke bewahrt sind. Seine, wie es Ref. scheint, sehr umsichtig festgestellten Ergebnisse sind niedergelegt in

A. Söhlbaum, Beiträge gur Quellenfunde Altfivlands. Dorpat, Th. Soppe. 1873.

Aus der Bergleichung der sog Konneburger und der Dünamünder Annalen, des Canonicus Sambiensis, des Chronicon Livonie Hermann's d. Wartberge, der einschlägigen Kapitel (7, 15, 19) Wigand's d. Marburg und der von Zeißberg 1871 mitgetheilten Lemberger Handschift ergab sich ihm die Existenz Rigischer Annalen, welche von 1305—1328 geführt worden, dann eine etwa zweijährige Unterbrechung erlitten, bei Wiederausnahme der historiographischen Thätigeteit zunächst die in Dünamünde verzeichneten Nachrichten, wie sie in der Revaler Handschrift uns überliesert sind, jedoch in chronologischer Ordnung in sich aufnahmen, hieran noch drei historische Angaben reihten und nun erst ihre Fortsetung dis 1335 sanden. In dieser Gestalt sind die Rigischen Annalen abschriftsich in der Lemberger Handschrift erhalten und dienten in anderen und zwar von einander e Ahrenteinen Componen von Schaum i Martinis und hermann in Westleiner des Kontage Sie einem in Junie 1882 jenommene Weste seinen ih von Lavonerse vanniseniss beringt worden. Sie 1888 has die 1884 menergeführt und in diese Form mis Konneburg in die draus Stechtwell se geningt den fie in das Conniche verhämmelte. Bin in Wary vo von höhilbenen genommen Keinenne. Ter Unterhahring hilly der von beschiebt Kinnel den in Beripend kommenden Stüde nocht dem Verhahr der Keloniustism der Tümannisber und der Hetspiellung der Rechnischen der den net erwähnen Schriften.

Chine verwendte Aufgabe, die Früsellung des Alters und des Therhollinissen der fleinen Orvenschroniken zu einunder, die Thomas Konner und Wiesenthal benutzt, zu lösen, hat unternommen

(18 Mallifet, bas Verhältnis ber keinen Meifterdronik zum Chronienn lavonie hermann's v. Bartberge und zur Reimdronik. Dorpat, ih happe 1876.

und bie eistere als einen Auszug aus den beiden anderen bezeichnet, banigen febe Benufung der jüngeren Hochmeisterchronit ihr abgesprochen.

Unter biefe Vemilhungen hat sich eine klare Uebersicht über die twambilde Pistoriographie des 14. Jahrhunderts gewinnen lassen. Der untaght für über übernisten des 13. Sätulums den heutigen Ansprücken genahmate Vinogaben zu erhalten, ist rücksichtlich Heinich's von Lette tagt erhalt burch

on Manda in Mon Germ. 88. Tom. XXIII und die Sonderausgabe, promoter 1944

na geboge bie treblich duriddachten Roten Ed. Pabst's zu seiner Uebers ngwag war glaber 1864. Keineswegs entbehrlich machen, und hinsichts 1. p. a. j. p. a. dagen Romadrennt durid die Ausgabe von

transfer in Banklige Mendrent mit Anmerkungen, Namens-

 benutien können. Dem Mangel jeder sachlichen Erläuterung zum Text — die Anmerkungen enthalten nur Lesarten — wird in Betreff ber Spracheigenthümlichkeiten des Dichters einigermaßen durch die Selbstanzeige des Herausgebers in den G. G. A. 1876 St. 14 abge-holsen"). Ueber das Bedürfniß einer neuen Ausgabe wie über die schon vorhandenen Texte und die Ueberlieferung der Handschriften hatte der Herausgeber sich schon früher eingehend geäußert in

Q. Mener, über die livlandische Reimdronit, B. M. Bb. 21. Riga, S. Bauper. 1872;

in letterem Buntt zum Theil geftutt auf Die Arbeit von

3. Bertholy, ber Bergmann'iche Cober ber livlanbifden Reimdronit. Riga, R. Rymmel. 1872. Mit einem Facfimile ber letten Seite bes Cober. B. liefert eine febr genaue Beidreibung besfelben, verfucht die Randbemerfungen fowol wie die unleferlich gemachten Stripturen bes 16. Jahrhunderts auf der zweiten und dritten Seite ber beiben letten Bergamentblatter mit Glud zu entziffern, erfennt fie als Aufzeichnungen ber Tiefenhaufen, Die fich als Befiger ber Sanbichrift dofumentiren, und erweift die vielberufenen Borte am Schlug bes Cober: "Geschriben in der Kumentur zu rewel, durch den Ditleb von Alupeke im mocclxxxxvj iar" als "das Erzeugniß einer unverichamten Falfdung", die gum Bred hatte, den fpateren Befiger Joh. Unped in Lemberg um 1625 als Nachkommen bes erdichteten Berfaffers ober Abichreibers glaublich zu machen. Er fest bas Alter ber Sanbichrift in Die Mitte Des 14. Jahrhunderts und berichtet endlich über bie erften Abschriften und Drude berfelben durch G. Bergmann und Broge. Neuerdings hat

Fr. Bachtsmuth, über die Quellen und ben Berfaffer ber alteren livlandifden Reimdronit. Mitauer Gymnafialprogramm. 1878.

aus dem Bergleiche der Reimchronik mit Hermann v. Wartberge konstitatirt, daß beiden Werken für die Zeit von 1143 bis ca. 1245 und dann von 1260—1279 eine gemeinsame Borlage gedient habe, und kommt aus dem Umstande, daß diese gemeinsame Duelle vornehmlich über Greignisse im Bisthum Dorpat und über die Berhältnisse Livlands zu Ruhland ausführlichere Rachrichten enthalten zu haben scheine, zur Vermuthung, es hätten beiden vielleicht verlorene Annales Dorpatenses vorgelegen. Für die Zwischenzeit von 1245—1260 wäre etwa ein kurländisches Annalenwerk, vielleicht aus der Gegend von

<sup>1)</sup> Ref. hat fid erlaubt, die vorstehenden Sage jufammenfaffend ber Anzeige von G. Bertholz in der Balt. Mon. 24, 466 ff. zu entnehmen.

indiagn; of Code for Scienced consider; are \$200 at below the alternational to Selection Selection - 10 trice fact St. in General or Stirren for Street by Mary that these distances principles up hinte mine he Sout the car of the fractings of bejoign Shows and be Since the beside, but Deberketter during a man-The facilities in the Series 10007 - 10070, 100740; 11254, 11264, 11264 mit winde aus der Salinat mit ben Semgalen 26 300 300 There is bertheridingen und ben firmall faiter on the midd. In Secretiffrom 1974 but the Stiril in her Saine. and the best our the best befinning Deafting Storyers and bes the Tenders blog in einem eingigen Bontle zu entfrillen in be Staurmen, but feir Winglich bes Orbon Witter une Safferin and della frenche Bolber" nomen tione. If buri Barrellieting heis Jerfans bir Kabridelt eine Cilterinaires und mit not amainidealid genate, je nich bed aus biedend im Si Standarfe Room gemonen. Die größen Stalmidenstallet barr in print nitt augiprofen nerber, je nut ben finne ber Betriben feite Anfichten einftweiten in ginden Sterechtung W second

Links den nichen ichiglieren, in den Schangebertraten den Sondthe til Bridgie de Officianings in Mig. miderariente Snordunger, die G. Ferffeels per beltieben Sistemannellie gelieben. passes freshe be Nationie, boy out his an Corontes innie Baltimber, bei lie, grei felder geglen bet, mas benn einer the beliefing "finitions consists, and the Sh don differ he other jobed is einer lingt beforen Stef in offenber bet. De erfe fit ber Nigothen Embern witten Empunite Dietertha Regiet, ner 1426-1688 in Diest ber Register Orde urbedlich create and other laterale laterale been Single and Brobingle von River", was Broke Jairch Jarock 1700 aller 1700. to Secretarille in Silver (Secretaries Maries) esterit mit mide alliants of tensor (Fig. Str. 1873 E. 63-80). Do goods to be primitable unbedeation extendible Statement by Visibin Satisfaribel Jerrom Seined um 1854-1850, No to bee in Steller Stat mer gritigioneals beat beine muleite al der Marian Antiderer Jan Sim beliebet Serbeiter M. m. dr. II ein Uttembelten mit Enletting edulle ber BR BE M E 41.

Ferner ist es Berkholz gelungen, als den Verfasser sowol der von Schirren im 8. Bande des "Archivs" veröffentlichten "Begangene irrthümbe und Fehler... Russowens" als auch der nur in zwei resp. vier Handschriften erhaltenen "Bischoseronica", auf welche David Chytraus sich für den Abris der älteren livländischen Geschichte in seinem Chron. Saxoniæ gestützt hat, den erzbischösslichen Math und Bannerherrn des Rigischen Erzstiftes, späteren polnischen Administrator des Trendenschen Distrikts Heinrich von Tiesenhausen zu Berson und Kalzenau zu erkennen (Sip.-Ber. 1873 S. 2—16). Endlich hat er die Absassing der Chronit des Barth. Gresenthal (Mon. Liv. ant. V) auf die Zeit nach 1592 sestgeseht und die Duellen derselben näher zu bestimmen gesucht.

R. Hausmann, über den Codex Dorpatensis der Chronit des Balth. Ruffow. Dorpat, C. Mattiefen. 1875.

wies nach, daß die auf der Dorpater Universitätsbibliothet befindliche angebliche Originalhandschrift Rüssow's bei der durch ihn zum ersten Mal angestellten wissenschaftlichen Untersuchung sich als eine im 17. Jahrhundert nach den beiden gedruckten Ausgaben zusammensgestoppelte Abschrift ergebe. (Zur Zeit der Untersuchung lagen die oben (S. 530) erwähnten Schriftproben Küssow's noch nicht vor, und es ist Ref. unbekannt, ob der allerdings sehr müssige Vergleich dersselben mit der Handschrift jenes Codex vorgenommen worden.)

Th. Schiemann, Salomon henning's livländischerlurländische Chronit. Göttinger Differtation. Mitau, E. Behra. 1874.

hat zu einer gerechteren, d. h. hier zu einer geringeren Würdigung bes Chronisten den Weg gebahnt. Als dessen Hauptquelle bezeichnet er die aus Tetsch's Kurländischer Kirchengeschichte auszüglich bekannt gewordenen Aufzeichnungen von seiner eigenen Hand, die in ihren politischen Nachrichten nahezu vollständig in seine Chronit übergegangen zu sein scheinen; nächstdem hat ihm Küssow gedient für die Zeit von 1562—1577, dann für die ersten achtziger Jahre Laurentius Wüller in dessen Septentrional. Historien. Aus seiner eigenen Kenntniß der Berzhältnisse gehen die Berichtigungen wie die abschwächenden oder gar entstellenden Abweichungen von den Schristen, die er ausschreibt, hervor. Denn letzteres Treiben ist troth seines Wahlspruches: Nolumus enim nos alsenis plumis ornare gerade seine Sache. Seiner ganzen Lebensstellung nach ward er zu unfreier Beurtheilung vieler politischen Fragen, aller beinahe, die den polnischen Hof und seinen

Der Berfuch Sander betrafen, gedrängt. Der Berfuch Sausming Turstellung gegenüber dem Urtheil Schiemann's
erne menighens, hinsichtlich der Bedrohung Rigas burch
und 1565. ju retten, ist durch ein danach von G. Bertholz
erne Bengus aus Kaspar Padet's Tagebuch als gescheitert anmin 12, 386—393).

Seinis der dronitalischen Forschungen und Editionen macht

Lattinut, Chriftian Reld's Lieflandische Siftoria. Kontinuation 2011. Auch der Originalhandischrift jum Drud gegeben. Dorput, 1875.

Imbring folgt ein Theil bes von Relch als Baftor au Ct. Berland geführten Kirchenbuches, ber bie Geichichtsergablung Sanft bes 3abres 1707 bis jum September 1708 fortfest. Samert verbreitet fich ausführlich über die Beichaffenheit ber Damaier Univerfitatsbibliothet gehörigen Sanbidrift und ber mit m magitgenen vier Rigifchen Ropien, gu benen noch mabrend bes cine in Erreftfer aufgefundene fam und ben Schluß ber gennmehie brachte, welche bem Driginal und ben anberen, alfo fpater Rommen Ropien berloren gegangen. Auf die Bugabe eines Rommenit vergichtet, weil bem Berausgeber bas Material bafur nicht Budes ju Gebote ftand, auch ber Umfang des Buches ju febr an-Samoden mare. Doch find die erforderlichen literarifchen Rachweise Die von Reld citirten Autoren und Attenftude in Anmerfungen Die Rechtschreibung bes Berfaffers ift gewahrt und nur wien Intonfequeng in der Biebergabe eines und besfelben Bortes nachgeabent worden. Gin forgfältiges Berjonenregifter, bem ein Detsvergeichniß fich hatte anreihen tonnen, ichließt bie bankenswerthe. burch die Munificeng bes Grafen Broel-Blater ermöglichte Gabe. Bedeutung liegt in ber zeitgenöffischen ausführlichen Beichreibung Sreigniffe bes Rorbijchen Rrieges in baltifchen Landen; Die Jahre 1100-1700 werben gar furg auf ca. 60 Seiten abgemacht. Der engabler ift ein wolunterrichteter Mann, ber nicht nur viel fab und bocie, fondern auch die Zeitungs- und Flugidriftenfehde aufmertfam verfolgte und freien Butritt gu den Landesarchiven wie gute Berbinbungen hatte. Ueber feine Glaubwurdigfeit, vielleicht beffer fiber feine Urtheilstraft, fpricht der Berausgeber treffend fich folgend aus: Welch bat unter einem fombinirten Drude geschrieben: unter bem Drucke einer gewaltfam und gerftorend gegen ihre Provingen vor-

gebenden Regierung und unter bem Drude einer verblendeten und fculbbewußten öffentlichen Meinung in Diefen Provingen felbft. Mus Schwedisch-Rommern ift er nach Schwedisch-Libland gegangen, in ein inr ihn frembes Land. Er hat in diefem Lande feine Beimat geinnben, es lieb gewonnen, bes Landes Bergangenheit und Gegenwart erforicht, für basfelbe gefämpft und gelitten. Für bie feinften Lebensnerven besfelben bat er als Fremder, wenn überhaupt, fo nur gang julest und nur ichwer Berftandniß gewonnen. Schwedische Longlität ließ ihn bas Bernichtungswerf ber Reduftion nicht als folches erfennen. Schwedische Longlität verblendete ihn dabin, daß er bie Opposition wider dasselbe als Meuterei verurtheilte, daß er aus den livlandifden Landtageberhandlungen Dinge herauslas, Die nur Befangenheit barin finden tann. Schwedische Lovalität ließ ihn oft ohne Sichtung Borwürfe acceptiren, Die Schwedens Gegnern gemacht wurden, Sandlungen und Erfolge biefer Gegner migbeuten und verfennen. Unter Borausfetung aber ber Erfenntniß biefer Mangel werben fie gerade von Werth, ba fie nicht bem Urtheile und ber Berblendung eines Einzelnen Ausbrud geben, fondern bem Urtheile und ber Berblendung ber Durchichnittsmenichen feiner Beit und feiner Berhaltniffe."

An dieser Stelle der Uebersicht lassen sich am passendften brei Bucher einreihen, die, ber Erinnerung an einzelne Persönlichkeiten gewidmet, der Aushellung näherliegender Zeiten und der in ihnen geltend gewesenen Auschauungen dienen:

Eugen Baron Rosen, die sechs Decennien meines Lebens (1759—1821). Herausgegeben von Andreas Baron Rosen. Riga, N. Kymmel. 1877.

Jegor v. Sivers, gur Geschichte ber Bauernfreiheit in Libland. Mit Portrat. Rigg, R. Kummel. 1878.

Georg v. Brevern, jur Geschichte ber Familie v. Brevern. 218 Manufript gebrudt. I. Berlin, Buttfammer u. Mühlbrecht. 1878.

Das erste ist ein schlichtes, liebenswürdig empfundenes Memoirenwert des Baters des bekannten Dekabristen, eines hochgebildeten
estländischen Gutsbesitzers, der seine Studien in Leipzig gemacht, seine
übrigen Jahre im Betrieb der Landwirthschaft und im Landesdienst
zugebracht. Die kernhaste, edle Gesinnung des Bf., seine frische
Schilderung des Familienlebens und der öffentlichen Berhältnisse, die
markige Zeichnung älterer Angehöriger, die Mittheilung charakteristischer
Büge derselben, durch welche der Darsteller noch um etliche Jahrzehnte
hinter sich greift, sowie hervorragenderer Zeitgenossen, machen das
Buch zu einer angenehmen Lektüre, die dem Leser seste Anschaungen

über vergangene Laseinssormen einvrägt und ihn selbst eine hie und da eintretende Beitschweisigkeit lächelnd und ohne dem biedern alten Herrn gram zu werden ertragen läßt.

Zum Säkulargedächtniß der Geburt des livländischen Landraths R. J. L. Samson v. Himmelstiern, eines um seine Heimat und ihr Recht hochverdienten Mannes, auf bessen Antrag im Jahre 1818 der livländische Landtag die Aushebung der Leibeigenschaft, richtiger der damals noch geltenden Hörigkeit der Bauern in Livland beschlossen, hat der jüngst verstorbene Jegór v. Sivers nächst einer Stizze der Birksamkeit des Geseierten den Wiederabdruck einer Reihe von Flugsschriften und Zeitungsartikeln aus den Jahren 1817 und 1818 besorgt, die jetzt nur höchst selten in vollständiger Sammlung vorhanden, das Emanzipationswert sehr würdig vorbereiteten und sörderten und die tiefgehende politische Bildung der Männer jener Tage bezeugen. Der Bearbeiter der baltischen Ugrarverhältnisse wird durch dieses Buch vieler Mühe des Sammelns und Sichtens überhoben.

Zwanzig Jahre nach dem Erjcheinen seiner "Studien zur Geschichte Liv-, Est-, Kurlands" (1858), mit denen in so ausgezeichneter Beije die miffenschaftliche Erforidung der Beschichte Gitlands angetreten murde, hat der Birfl. Geh. Rath G. v. Brevern für einen engeren Kreis die Lebensläufe feiner erften Uhnen im Lande, Des rigafchen Superintendenten Joh. Brever († 1700) und beffen Sohnes, des Bizepräsidenten des Reichsjustigkollegiums hermann v. Brevern († 1721), mit der Afribie geschrieben, die an dem Liber census fich erprobt hat. Die Selbstbiographie S. v. B.'s, die Leichenreden beider, für Joh. B. auch die fleißige Studie von Chr. Aug. Bertholz (1869) haben die Grundlage geboten. Es folgt, weitaus den Hauvttheil des schön ausgestatteten Bandes bildend, ber mit Ginleitungen und Noten versehene Abbrud von acht ber gahlreich binterlaffenen Schriften Hermann's v. B., meist öffentlich-rechtlichen Anhalts; doch rein historisch find die beiden ersten: de vita sua und die "Kurpe Anzeige derer Stris benten, aus welchen die Historie von Lieffland nach Möglichkeit zufammengefaßt werden fonnte", welche leider nur tudenhaft erhalten ift. -

Von den vielen Monographien, die ihr Thema theils nur fritisch behandeln, theils die Kritik mit der Erzählung verbinden, haben die meisten das 13. oder 14. Jahrhundert sich zum Gegenstand erwählt. Den Ansang machte in rastloser Verwerthung der spät ihm gewordenen Mußestunden mit den ersten Heften der "Baltischen Geschichtesstudien" F. G. v. Bunge, Livland, die Blege ber deutschen Beihbischöfe. Beipzig, E. Bidder. 1875;

eine Studie, beren Grundgedanke, unter Bürdigung aller Borzüge ber Arbeit, von Höhlbaum in den G. G. A. 1875 Ar. 30 überzeugend zurückgewiesen worden ist, während

3. G. v. Bunge, der Orden der Schwertritter. Deffen Stiftung, Berfassung und Auftösung. Leipzig, E. Bidder. 1875 als forgfältige Zusammenfassung aller über den Orden überlieferten Nachrichten volle Anersennung gefunden hat. Eben so fixirt

Bh. Schwart, Kurland im 13. Jahrhundert bis zum Regierungsantritt Bijchof Emund's von Werd. Leipzig, E. Bidder. 1875 bie Refultate der seitherigen Forschung über den gegebenen Zeitraum im genannten Lande, vieles in nochmaliger selbständiger Prüfung zurechtstellend und klärend.

Rach beträchtlich größerem Maßstab find in Rücksicht sowol auf die Dauer der dargestellten Periode als auf die Bedeutung des Objetts und die Mannigfaltigkeit seiner Beziehungen angelegt:

F. G. v. Bunge, das Herzogthum Eftland unter den Königen von Danemark. Gotha, Fr. Berthes. 1877.

Derfelbe, die Stadt Riga im 13. und 14. Jahrhundert. Leipzig, Dunder u. humblot. 1878.

Es ift in ihnen fo giemlich bas meifte berührt, mas bei Betrachtung bes einen wie bes anderen Gegenstandes in Frage tommen fann; es find unentbehrliche Nachichlage- und Sulfsbucher; bas erfte bietet bas einzige Rompendium für die betreffende Materie, bas andere überragt weit die veraltete Leiftung C. E. Napiersty's im 4. Band ber Mon. Liv. ant. Der "in der Mappe angesammelte Stoff" ift durchgesehen, gesichtet, erweitert, die Forschung theilweise fortgeführt, wichtige Buntte find jum erften Dale berührt. Aber es lagt fich das Bedauern nicht unterbruden, daß nicht noch mehr Beit und Studium auf biefe Monographien verwandt worben, als in ber That geschehen ift. Bermag bie ffiggirte Geschichte Rigas bis 1330 auch nicht im minbeften eine Borftellung von der Entwidtung der Stadt und ber in ihren Rämpfen herbortretenden Bringipien gu geben, fo fann bas noch auf Rechnung bes Charafters bes Buches als eines jo gu fagen rechtes hiftorifden Aufriffes gefet werben. Befremblicher bleibt die Rurge, mit ber bas Rapitel von ber Stadtobrigfeit bas Berhaltniß gum Banbesherrn beforicht und als folden bes Orbens mit feiner Sifbe gebenft, jumal in der brei Jahre gnvor erschienenen, unten angufüh-

renben Untersuchung Rathlef's recht wichtige Gefichtspuntte aufgestellt merben, auf die einzugeben in einem bem fpeziellen Gegenstand gewidmeten Abichnitt mol erwartet werben burfte. - Die Gefcichte Eftlands unter banifcher Sobeit ericeint Ref. burchgebilbeter, gleich magiger, vollständiger, mit größerer Singabe gearbeitet. Es ift ein febr ichabbares Buch geworben. Die hiftorifde leberficht ift eine wirfliche Fortführung ber bisberigen Studien; febr angiebenbe Fragen. besonders bes öffentlichen Rechts, find gestreift, freilich nicht immer geloft; auf nabeliegenbe Geitenwege ift nicht eingegangen. Das anfechtbarfte Rapitel ift bas über bie unfreien Landeseingeborenen, in welchem ber Bf., ju feinen in ber Entwidfung ber Standesverbaltniffe" niebergelegten Anschauungen in Gegenfat tretend, Die Leibeigenichaft, ohne bie Bwifchenftufe ber Borigfeit gelten gu laffen, bereits in bie Mitte bes 13. Sabrhunderte ale begrundet binftellt, mabrend bon ben angeführten Rennzeichen bes als vorhanden behaupteten Berhattniffes fein einziges fur basfelbe fpricht. Um erstaunlichften berührt es, als Bengen fur "bie vollige Rechtlofigfeit bes gangen Bauernftanbes" in Eftland um ben Schluß bes 14. Jahrhunderts - ben Strafprediger bes 16. Jahrhunderts Balthafar Ruffow vom Begrunder ber baltifden Rechtsgeschichte auführen feben zu muffen.

Bielfach berühren fich mit den vorstehenden Schriften, erganzen sie und treten einzelnen Seiten berselben entgegen, behandeln aber babei alle ihr besonderes Thema:

69. Rathlef, das Berhältniß des livfändischen Ordens zu den Landesbischien und zur Stadt Riga im 13. und in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Dorpat, Schnakenburg. 1875.

Derfelbe, Bemerkungen zur Chronologie der livländischen Ordensmeister im 13. Jahrhundert und über den angeblichen Gebrauch der Marienrechnung. Mitth. XII, 2. Riga, R. Kymmel. 1876.

R. Mettig, über ein Zeugniß bes revalschen Domkapitels zu Gunfien des Ordens in Livland vom 22. Dezember 1337. Nebst einer lithographirten Tasel. Brogramm des Rigaer Stadtghmnasiums. 1879.

W. Rafiner, bas resundirte Bisthum Reval. Göttingen, R. Pepp-muller. 1876.

R. Schilling, Die lehn- und erbrechtlichen Sahungen bes Balbemar-Erich'ichen Rechts. Mitau, Steffenhagen. 1879.

Einen sehr wenig angebauten Boden, den des öffentlichen Rechtes Alttivlands, hat Rathlef betreten und durfte größere Ausmerksamkeit für sein Buch erwarten, als in der That demselben zugewandt ist. Es dietet eine gründliche und selbständige Erörterung der rechtlichen

Stellung ber livlandifchen Machte gu einander unter bem Gefichtspuntt, daß bem Charafter ber Gegner entsprechend, Die beibe, Bijchofe und Orben, geiftliche Gewalten, aber geiftliche Gewalten verschiedener Art waren, neben ben territorialen Dacht- und Berrichaftsfragen auch ber Streit gwifden ber Diogefan- und Regulargeiftlichkeit, ben Bifchofen und Exempten, ben Monchas und Ritterorden von großer Bedeutung ift. Gin Streit, ber in ber gangen Chriftenbeit vorhanden, bier fein besonderes Geprage einmal badurch gewann, bag ber Orden nicht erempt war, fondern es gu fein behauptete und um die Durchführung feines Anfpruche rang, bann baburch, bag Livland, obwol es zwei Oberherren, ben Raifer und ben Papit, hatte, boch recht eigentlich ben letteren als Oberhaupt empfand. Der Raum, ben bieje Ueberficht icon einnimmt, hindert Ref., auf die treffliche, manchmal, wie bei ber Reuheit und Schwierigfeit biefer Studien es zu entichuldigen, wol noch unflare Ergebniffe liefernde Arbeit, wie es fich gebuhrte, eingugeben. - Die im Lauf berfelben bem Bf. erforderlich geworbene dronologische Untersuchung führt jum Refultat, bag in Lipland Die Beihnachts- und Januarrechnung berrichend gewesen und biefe für jede Urfunde, falls nicht zwingende Gründe bagegen vorlägen, anzunehmen feien. Denn in Urfunden fame bie Marienrechnung nur vereinzelt vor, wenngleich in den Chronifen fie neben den anderen fich borfinde.

Mettig publicirt und bespricht eine neuerdings für Riga erworbene Urfunde und weist ihr die im bezüglichen Abschnitt des Kampfes der libländischen Machthaber ihr zukommende Bedeutung an.

Käftner's Studie ist zur Hälfte eine tücktige Revision ber kirchslichen Verhältnisse Estlands vom Vertrag zu Stendy (1238) bis zum Ende des Jahrhunderts und behält ihren selbständigen Werth neben dem v. Bunge'schen Wert, mit dem sie fast gleichzeitig erschienen. Der zweite Theil der Schrift zerfällt in fünf von einander unadhängige Untersuchungen, deren erste und letzte sich der Kritit und der Interpretation einiger Urfunden zuwenden, welche sür die Aussassige der älteren Geschichte Estlands von Belang sind. Der Vf. sucht die von Schirren seinerzeit in dessen "Beitrag zum Verständniss des Liber eensus" vertretene Anschauung zu entkräften und zwar versucht er es in nüchterner und anspruchsloser Weise. Die von ihm erhobenen Einswände sind recht bemerkenswerth, und Ref. bedauert von abermaliger eingehender Prüfung dieser Fragen bisher abgehalten zu sein. Auch der vierte Exturs, über den Gebrauch des Titels dux Estoniae seitens der dänischen Herrscher, ist eine willsommene Vorarbeit.

Beibe gengebeg ign ein inn bimte baftner mit uren Ber utomer e befreiseiten Rochatzieles fir inde eineift in Smilling a Bun, tio olitooggeloefeines Kriftingsmerf ine uits Grunn angrähingen. other mor gerhomen rebliebenen Smitten, die in verwein Amile ver Andreamien Caimerffantier erreiten und its inne verlentitige Bronderson von germannfilden Literatur witen verden. Erider Ind it is fo diagree Mediaget bes Briches in beflägent is leiber in dem ber Comming has Confest don den Staten in dem uner werfichtlicher Brotherhang, eines Sacherufters, pofür bie febr frande Annaitsangabe no fanicella Person johen entigiangen foll, und einer juch mur einiger migen befriedigenden Korreftur. Ramentich Die - 7 3 Annioie Jimerprintten erichnert geradem die Leftige Richtsbestoweniger feffett is no com in burch feine Sprache, feine Methode und feine Refuttate, fo Big in in eingehender Befprechung von berufenerer Feber wot baib Tisjelbe ift auch von ber gur Beit neueiten Eror he I blen mich th mann, gu ermirten, melde Die miffenichaftliche Grundlage ju vors monter Mebert erft in fritischer und bequemer Gaffung bietet.

g (o o Mange, Altfinlands Rechtsbucher, Zum Theil nach bisber von augen is eine herausgegeben. Leipzig, Breitfopf u. Hartel. 1979.

to trintatung giebt auf 54 Seiten einen Abris der äußeren auch ibt ber Rechtsbucher, nur stiggirt, weil dieselbe in des Li. Einstaug in die im est im fit und kurländische Rechtsgeschichte eingebend beide ist ihr nerbreitet sich über die vorhandenen Texte und Handstaut ihr nerbreitet sich über die vorhandenen Texte und Handstaut ihreibet Johalt und Form der Rechtsbücher und erörtert wirden abraiterische Industriellen kinnen Es solgen die mit literes und Kahnachen verhehenen vollständigen Abrücke des Waldemars verhanen Schnrichts, des altesten livländischen Ritterrechts, des erigen siehen und Vehnzechts, des Stückes vom Mußtheil, der ericher nam Schafflichtlich der Luellenkritik des letzteren stimmt der ericher natur mit der zuwer von

gene Beneimungt zur Bullentritt der Fabrifichen Prozesordnung.

hat geneimen bereim abereim das unt die vier ersten Bücher von

hat geneimen bereim abereim das eine mit die vier ersten Bücher von

hat geneimen der die Sass bindte aber eine meist wörtliche Entlehnung

hat geneimen abereimen bei bindte aber eine meist wörtliche Entlehnung sich eine die ihre Entstehung stän
hat geneimen geneinen bei der den der dreifig Jahren von Bunge

3. G. L. Rapiersty, Die Quellen des Rigifchen Stadtrechts bis jum Jahre 1678. Rigo, J. Deubner. 1876.

sei hier nur erwähnt, da ihm aussührliche Besprechung und volle Bürdigung durch Frensdorff in den Hans. Geschichtsbl. 1875, durch Osw. Schmidt in der Dorp. Zeitschr. f. Rechtswissensch. Jahrg. 5. 3 zu Theil geworden ist.

Für alle hiftorische Forschung vom Beginn baltischer Staatengeschichte bis zum Untergang ihrer Selbständigkeit von grundlegender Bedeutung ist das im letten Sommer vollendete Werk:

Est- und livländische Brieflade. III. Chronologie der Ordensmeister über Livland, der Erzbischöse von Riga und der Bischöse von Leal, Desel-Biet, Reval und Dorpat. Aus dem Nachlasse von Baron Robert v. Toll herausgegeben von Phil. Schwarp. Riga, J. Deubner. 1879.

Das Bermachtniß eines treuen Sohnes feiner Beimat an biefelbe. beren Erbe ihn ichon brei Jahre bedt, ein Denfmal feines miffenichaftlichen Sinnes, feines feltenen Pflichteifers liegt hiermit vor. Die Anfertigung bes Berfonenregifters zum erften Theil ber "Brieflade". beren Herausgabe auf feine Roften mit Unterstützung der eftländischen Ritterschaft Baron Toll im Berein mit &. G. v. Bunge 1853 unternommen, hatte ihn bei bem Borfommen einer großen Babl von Namen bisber unbefannt gemeiener Gebieter auf den Gedanten geführt, Dies felben fammtlich nach ihrer Burbe und Beitfolge geordnet gufammenauftellen und somit ber Chronologie eine Sandhabe zu bieten, wie biefer Bian im Anhang jum 2. Banbe bes erften Theils 1857 Ber= wirklichung gefunden bat. Die Beschäftigung aber mit ben liv- und eftlanbifden Siegeln und Mungen, beren Abbilbungen ber Brieflabe folgen follen, wies Toll barauf bin, wie fo häufig die Ergebniffe ber bezüglichen Forichung nicht mit bem zusammengebrachten Berzeichniffe ber Orbensmeifter und ber Bischöfe ftimmten, und es erwuchs ihm Die Ibee, bie Chronologie ber livlandifden Landesherren felbftandig "mit bem Siegel als Leuchte in ber Sand" ju verfolgen. "Auf Siegel und urfundliche Beugniffe mußte bas Snitem begrundet werben, auf welchem die livlandische Chronologie zu errichten fei." - An Bollenbung biefer Arbeit hinderte ben Berewigten ein gehnjähriges, nie mehr weichenbes Augenleiben. Im letten Lebensjahr marb es bem alten herrn vergonnt, die hoffnung zu faffen, daß feine Duben nicht fruchtlos bleiben wurben. Den Anfang ber Bearbeitung bes Textes gu ben Abbitbungen ber "Mungen und Siegel gur Gefchichte Eft- und Livlands" burfte er noch unter feiner Mithulfe machen feben; eben fo Siftorijde Beitidrift, R. F. Bb. VII.

-

into e la Jesse à Ji. Sittacq la graphe duit par Lond refletion; sur Consider p granter, but est aut frien finische remain de manufig Jennigste für den Bed pr meritien.

for last coar flame (count) of the lot , distribut, and less infraction to floor D.C. topical reduction with 45 been inform remarks with print confidence forther with or left. as Miller miles, mil fan mer miles ber Marthatelben ber giornate litera formate to 192 or fellura bind bibelle titles at littlets marked hit in Boat to befored a prierre fiftiger ferfinger ber finne fragt. Ein nicht Staf einem first for St. for the identifican bisudian collect. Made les Sudrefress des marbilles listerhaleum, midd ber Seperform ber in lessen Jahrpalen, mer beien Breite ermeilt, den ndt birlike Etender, het er en Jimme me jeken derrike mater. In latin it, own to plantin, universe bubbled. the State intropye, make which Referen service pict. It suffer he came hidel on Self appeal as to make but the Critical and the Grandenical mechanic peries, ber not some Sietie, ble note melle på ben udbingliden Syrfremmiffen ge rechtere fit, irine fletigelte gellet und feine Stefage behannelt fen. Die Jategrität berieben if willig gemaßet, die bes Germsuders Antige brok effer Russers leite für erkenen leifen. Er eine Angeige ber Rig. 3tg. 1873 Dr. 319 fic leinend, findet Ref. idielid die Reintide diese Chimologie in Kinge aufdentid zu marken: In die werten vregüglich und dem Grunde das das Jolegel pou Liplant", nach Toll gleichfam bus Souter von Lipland, forer namett, allein im 13. Jahrhundent fünf Ordensweiter geftrichen, the elected als folde gutten: There be Germingen, Everle be Seven, Antonicus, Anne v. Mundern und Mangeld. Es wird nacharwiefen, belt fie eigentliche Orberämeifter nie geweien. Ihrem Beitgenoffen Madreed (um 1263) with jede Bedeutung abgefprochen. Ueberkonnt wird munche bisher ungenommene landesberriiche Große gu Holl gebracht. Go unter ben Bijchofen von Defel u. a. Jatob I. (1294), bufer Jafob II. (1322-37) fortan als Jafob I. figuriren Noch bemerfenswerther ift die Abanberung ber Revaler Wilchofdreihe; Gutto natürlich, bann im 14. Jahrhundert Rifolaus, Mohannes II. und Gottichalf I. fallen weg, worauf auch icon Bunge In felnem "Eftlanb" G. 370 im mejentlichen binausgefommen. Anftatt ihrer Regierungen wird eine Sebisvafang verzeichnet. Berner fällt in den achtziger Jahren Jacobus fort, fo daß auf Ludwig nun uns mittelbar Johannes Refeling folgt. Deffen Nachfolger Theodoriens bat ben Geichlechtsnamen Groning und ber Bijchof Johannes (1531 bis ca. 1537) ben Ramen Robert erhalten. Um bebeutenoften find Die Ummalaungen in ber Dorpater Bifchofsreibe; fo reicht im 14. Sahrbundert Bifchof Johannes I. von Bifchufen von 1346 bis auf Beinrich I. bon Belbe und fallen feine zwei angenommenen nachfolger fort. Im 15. Jahrhundert erweisen fich Dietrich III. und IV. als Gine Berfon, Diedrich III. Resler, 1413-40; ber erfte Bijchof bes 16. 3ahrhunberte, Johannes, wird aus einem Burhowden gu einem Glieb bes Geschlechts v. b. Ropp. Deffen Nachfolger Gerhard ift ber Familie Schrove gefichert. Bernhard IV., als Borganger Chriftian Bombover's bisher genannt, wird geftrichen: Rach ber Regierung Blantenfeld's wird für 1528 eine Sedisvatang tonftatirt, und alsbann folgt Johannes Ben, beffen langjährige Regierung (1529-43) bie bisher angenommenen Rachfolger Johannes Bellinghaufen und Sermann Bey ganglich illuforisch erscheinen lagt. -

Mus der alteren in die neuere und neueste Geschichte führen Die rechts- resp. verwaltungshiftorischen Berke:

F. G. v. Bunge, Geschichte bes Gerichtswesens und Gerichtsversahrens in Liv., Est- und Kurland. Reval, F. Rluge. 1874.

Derfelbe, die Revaler Rathstinie nebst Geschichte der Rathsversoffung und einem Anhange über Riga und Dorpat. Reval, F. Kluge. 1874.

h. J. Böthführ, die Rigische Rathelinie von 1226 — 1876. Zweite vollständig umgearbeitete Auflage. Riga, J. Deubner. 1877.

Joh Reufler, Beiträge jur Berfaffungs- und Finangefchichte ber Stadt Riga. 1. Beitrag. Riga, E. Plates, 1873.

S. Sildebrand, worauf beruht und welcher Art ift das Recht ber Gilden an der Rigifchen Stadtwelbe? Als Manustript gedrudt. Riga 1879.

Die erste der genannten Beröffentlichungen hat darunter gelitten, daß sie im ersten Entwurf bereits 1848 vollendet gewesen, nachher allerdings auf mehr als den doppelten Umfang erweitert worden, nicht aber das erwünsichte Gleichmaß der Bearbeitung ersahren hat. Gilt das selbst vom Hampttheil, dem Abschnitt über die bischöfliche und Ordenszeit, in welchem an nicht wenigen Stellen dem Fragenden die Antwort schuldig geblieben oder doch in unzureichender Kürze geboten wird, so ist der zweite Abschnitt überhaupt nicht geeignet, einen Einblick in die tiefgreifenden Beränderungen zu gewähren,

welche im Prozesversahren und dadurch in den Rechtsanschauungen der Länder sich vollziehen mußten, die nur als Provinzen dem unadswendbaren Einflusse mächtiger Staaten unterworsen waren. Der dritte Abschnitt, die russische Zeit, dietet nur ein knappes Repertorium für einige der hauptsächlichsten, die Beränderung im Gerichtswesen betressenden Erlasse. Zur Beurtheilung und Ergänzung des Buches ist die sehr eingehende Besprechung von Osw. Schnidt in der Dorp. Zeitschr. f. Rechtswissensch. Jahrg. 5 (1877) zu vergleichen.

Die Revaler Rathelinie muß als ein tüchtiges Wert bezeichnet werben. Des Bf. Forschungen über die Geschichte ber Rathsperfaffung. wie fie nach feiner Gewohnheit im recht gedrangt aufammengefaßten Ergebnig fich barftellen - fo bag, beiläufig, die ein Sahr fpater erichienenen Erörterungen Crull's über bas verwandte Gebiet in Bismar burch ibre Ausführlichfeit ordentlich wolthuend wirfen werden im gangen als endgültiges Resultat angesehen werden konnen. Die Lifte im einzelnen ift mancher Berichtigung fabig. Debriache Beifpiele bafur, Die wesentlich aus ber lleberichatung bes im Nahre 1662 angelegten und bis 1550 gurudgreifenben "Babi: und Hemterbuchs" als autoritativer Quelle bervorgegangen, bat Fr. Bienemann in einer Recension in ber Balt. Monatsichr. 24, 67-77 nachgewiesen. - Die im Anbang vorzüglich auf Grundlage bes burch Bilbebrand ebirten Rigaer Schutbbuche vollzogene Revifion ber Rigifchen Rathstinie Bothführ's gab diefem Berantaffung, feine pur 20 Rabren als Manuffript gebrudte grundliche Arbeit, zu beren Berpollftandigung er ingwijden immer gesammelt, in neuer Geftalt bem Buchbandel zu übergeben. Damit ift bas treffliche Buch, bas nur in ca. 150 Exemplaren vorhanden geweien, Gemeingut geworben. Sehr bantenswerth mare es gemeien, hatte ber Bf. feine gleichfalls vollig pergriffene Schrift: "Der Rath ber Stadt Riga. Gin Beitrag gur Berigifungsgeschichte Rigas. 1855." porbruden laffen, wie es mit der Ginleitung jur erften Ausgabe ber "Rathstinie" verdientermaßen welcheben ift. Diefe euthalt neben ben Grundfaben ber Bufammen-Willung eine Ueberfiche und Beichreibung ber als hauptfachlichfte Smellen bienenden Studtbucher, für welche, mit Ausnahme bes Schulbbulled, man, von der Autrofie abgefeben, immer noch burchaus auf Bothillor gemieren ift. Der Bit tritt bem Breichlag n. Bunge's, eine makere Anathi in die Lifte enfrencomener Remen zu ftreichen, wie well moved, such Nodes outgegen, for beit mur 21 Namen, für die bom Branco muchitte Soft bis biebt bur 13, jest irrtfiellen. Den einzelnen Namen find biographische Notizen mit willtommener Reichhaltigfeit beigefügt.

Reugier, ber jur Beit anerfannt befte Siftorifer und Rritifer bes ruffifden bauerlichen Gemeindebefites, bat in früheren Jahren ben leiber nicht fortgesetten erften Berjuch gemacht, Die Entwidlung ber ftanbifchen Berfaffung Rigas, Die Ausbildung ber urfprunglich nur Genoffenichaften privaten Charafters bilbenden Gilben gu Rorporationen mit politischen Rechten, ihre Berangiehung zu allgemein ftanbifchen Angelegenheiten bargulegen. Das langfame Fortidreiten biefes Berbeganges, beffen Beginn por bem 15. Jahrhundert fich nicht entbeden läßt, zu Anfang bes 16. Jahrhunderts boch eine erhebliche Stufe errungen bat, weicht in ber Reformationszeit einem febr beichleunigten Tempo. 1542 erscheinen die Gilben als tommunalpolitische Rörperichaften fattifch auerkannt, als Theilnehmer an ber Bermaltung ber Steuern und verichiebener Gemeinbeinftitute. Die Beit ber Rigaichen Freiheit 1562-82 fteigert ihre Macht gegenüber bem Rath. Mis biefer nach ber Unterwerfung unter Stephan Batory am Ronia eine Stute fand, erlahmte ber gilbifche Ginflug. Die in Folge beffen erzeugte Ungufriedenheit, genährt durch die Nachgiebigfeit bes Magiftrats gegen bie polnifche Regierung, machte fich Luft in ben fog. Ralenberunruben, bie gur völligen Berrichaft ber in ben beiben Gilben vereinigten Bürgerschaft führten. Der bem Rath aufgezwungene Bertrag vom Januar 1585 manifestirt die errungene Stellung. Der Terrorismus währte über vier Jahre. Erft mit Gulfe polnischer Kriegsmacht wurde 1589 bie Ordnung hergestellt. In vollstem Dag mard bem Rath die obrigfeitliche Gewalt reftituirt: ber Geverinsvertrag vom 26. August entzog ben Gilben felbft früher jugeftandene Rechte. Der naturlicherweise großen Erbitterung ber Bürger wurde erft gesteuert, als ber Rath auf bas Drangen berfelben 1604 fich entichloß, beiben Gilben, refp. ihren Aelteftenbanten, volle Theilnahme an der gejammten ftabtiichen Finangberwaltung einguräumen. Der Bertrag von 1604 ift in allem Befentlichen Die Grundlage ber ftabtischen Berfaffung geblieben, in beren Rahmen Die gesammte ftabtische Ginwohnerschaft zu gieben bie Stanbe Rigas wie die Revals feit 1861 ernftlich bemüht gewesen find, bis die oftroirte ruffifche Stabteordnung por zwei Sahren mit allen autonomen Beftrebungen wie mit den das mahre Gedeiben biefer Stadte bedingenden Berfaffungegrundlagen tabula rasa gemacht bat.

Ein habiches Beifpiel praftifcher Berwerthung ber Siftorie ift

bic aus dem Schooß einer schiedsrichterlichen städtischen Kommission zur Entscheidung der Frage, ob der Stadt ober den Gilden die rigische Stadtweide gehöre, hervorgegangene Aufforderung an H. Hildebrand, den geschichtlichen Ursprung und die Natur des bestrittenen Verhältnisses zu ermitteln. In seinem Gutachten hat der mit den Archiven der städtischen Korporationen so wol vertraute Forscher ein klares abgerundetes Bild der Entwicklung dieses allerzdings sehr speziellen Verwaltungszweiges und damit einen kleinen schödharen Beitrag zur wenig behandelten Versassungsgeschichte gesliefert. —

Für die kurländische Rechtsgeschichte von Interesse ist die in Anlaß der Wiederentdeckung des verloren geglaubten Originals der eigentlichen Berfassurfunde und des Landrechts des Herzogthums Kurland veranstaltete Ausgabe dieser wichtigen Dokumente:

Th. Schiemann, die Regimentsformel und die turländischen Statuten von 1617. Nach dem Original herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. Mitau, E. Behre. 1876.

Die im Archiv der kurländischen Ritterschaft vorhandenen Protofolle der polnischen Kommission von 1616 und 1617, welche zur Schlichtung der zwischen den Söhnen Gotthard Rettler's, den Herzögen Friedrich und Wilhelm, und dem kurländischen Abel entstandenen argen Differenzen nach Mitau beordert waren, bieten das vollskändigste Material zur Entstehungsgeschichte dieser Staatsurkunden, von der eine klare, wenn auch kurze Uebersicht der Herausgeber dem Abdruck vorausgeschickt hat.

Den Neberblid über die nicht große Bahl dem weiteren gebildeten Publikum gewidmeter darstellender Schriften beginnen wir füglich mit dem, um es gleich zu sagen, sehr gelungenen Bersuche, "aus der reinen historischen Ueberlieferung die Zeugnisse zusammenzustellen, aus denen eine abschließende Lösung der Frage nach den Anfängen der deutschen Herrschaft an der Düna mit einem positiven Ergebnisse über das durch Wen und Wann gewonnen werden kann", wie er im zweiten, konstruktiven Theil des Ausschafts

K. Söhlbaum, die Gründung der deutschen Kolonie an der Duna. Hani. Geschichtsbl. Jahrg. 1872. Leipzig, Dunder u. Humblot.

gemacht worden ist. Zu höchster Wahrscheinlichsteit ist es gebracht, daß "die deutsche Stadtgemeinde auf Wisdh ihre Söhne zuerst nach Livland gesandt hat, Westsalen und Lübecker, die dort den Kern büldeten, bald in Gemeinschaft mit ihnen, bald selbständig die Verdinbung mit dem neuen Oftsechasen unterhielten und der Ansiedlung in seinem Bereich die meisten und besten Lebenskräfte zugeführt haben", und daß der Beginn dieser Thätigkeit etwa zwischen 1164—1170 zu sehen wäre. Uebrigens ist der Aussauf den Lesern der H. Z. jchon von Dehio (32, 182) vorgeführt worden, der selbst im zehnten und letzten Kapitel, S. 160—172 des 2. Bandes seines Wertes:

G. Dehio, Geschichte des Erzbisthums Damburg Bremen bis zum Ausgang ber Mission. 2 Bbe. Berlin, B. Derts. 1877.

Die erften Beidide ber jungen firchlichen Bflangung verfolgend, Die vielfachen Beftrebungen ichilbert, welche an beren gunftiges Gebeiben, einander freugend, fich fnüpften: ben Bian Bifchof Albert's, aus ben gefammtbaltifchen Lanben einen beutich-nationalen firchlichen Einheitsftaat ju ichaffen, in dem bie geiftliche und weltliche Bewalt auf's engite verbunden burch ben mit ber reichsfürftlichen Burbe gefchmudten Metropoliten reprajentirt wurde; ben Bedanten Innocens III., bier "bie romifche Alleinherrichaft in ihrer letten Ronfequeng zu entwideln, eine Mehrzahl firchlicher Berwaltungsbegirte zu errichten, Die fomol von einander als von jeder provingiellen Mittelgewalt unabhangig, bireft und ausschließlich von Rom aus regiert murben"; endlich ben wiederholten Berfuch bes Bremer Ergbisthums, feine firchliche Sobeit über Lipland gur Geltung gu bringen, wie ben bes Lunder, für bie nördlichen Landichaften mit Bremen zu tonfurriren. Dit ber Bebrangtheit, welche ber reiche Inhalt einer Geschichte ber Bremischen Rirche für Gine Seite ihrer bamals ohnehin ichon erfterbenden Thatigfeit nur julagt, ergahlt D. bas Scheitern ber Anfpruche ber norbbeutichen, ben theilmeifen Erfolg ber banifchen Metropole; er erflart bas Burudweichen der Rurie vom Spftem Innoceng' III., aber auch die durch jene papalen Tenbengen bereits unheilbar geworbene Storung ber Entwidlung Livlands im Ginne feines Grunbers. Bielleicht hatte ber Bf. S. 191 icharfer betonen burfen, wie febr bie Bugablung ber preußischen Rirche zum Sprengel bes Rigaschen Erzbischofs ben Grundfagen Albert's I. zuwiderlief, ber feine Starte in ber Befchrantung gefucht batte. - Beiden Ergablungen ift gemeinfam ber ausgedebnte Sintergrund ber nordofteuropaifchen Berhaltniffe, bas Aufbeden bes Bufammenhanges ber livlandischen Geschichte mit ben allgemeinen Beltbegebenheiten, und um fo willfommener find fie, als folch weitere Besichtspuntte nicht zu häufig in ber baltifchen Siftorit angetroffen worden finb.

Wie freitich auch der Bild in's eng umgrenzte Heim ein reigvolles Bild zu gewähren vermag und nur auf das Rünftlerauge es ankommt, ein foldes zu erfassen, und auf die geschickte Hand, es zu gestalten, zeigt

A. Brelenstein, Dobien. Ein futurbiftorfices Bild aus Semgallens Bergeit. Balt. Won. Bb. 22. 1878

Der berühmte Kenner bes Lettenvolls und feiner Sprache icaut. unterftust von feinem reichen Biffen, im Geift gurud in bie vor feinem Pfarrbof nich bebnende Sandichaft, wie vor einem Jahrtaufend, geraume Zeit vor der deutichen Einwanderung, fie recht viel Wildheit aufwies bei ben Menichen und in ber Ratur. Da ift tein Bug im Bilde, der nicht belegt werden könnte durch Ergebnisse der Forschung: ober icheinbar mübelos reibt fich Bug an Bug jum farbenreichen Gemälde, dessen Aufbau durch Anlehnung an die bekannten Konturen der Gegend, an den runden steilen hügel am Ufer der Behrfe, der einen der Hauptplaße der Semgallen trug, ein festes Gefüge gewinnt. Und auf demietben Boben erblickt ber Bf. um lange fpater bie Scenerie verandert mit wechselnder Staffage, wie die kundig gedeutete Reimdronit fie ihm vorführt. Die Deutschen find icon reichlich ein Jahrhundert im Lande, hinten im Rord an der Düna. Da erst, scit 1279, ziehen sie gegen Doblen, und nun immer wieber und wieber, bis die Semgallen nach 10 oder 11 Jahren am Biderstand verzagend, ihre Holzburg raumen, die der Orden dann nimmt und verbrennt, wie die wenigen anderen Orte, welche ihm bisher noch getrost. -Das ift o eine Schilderung, die auch dem nicht historisch gebildeten Lefer die alten Zeiten gegenständlich vor Augen zu führen vermag.

Von Hilbebrand's hanfischen Darftellungen abgesehen, gahnt in ber neuesten baltischen Historik nun eine Lucke bis zur Resormation ober doch fast bis in dieselbe, und auch sie wird nur gelegentlich berührt in

(8. v. Hansen, die Kirchen und ehemaligen Möster Revals. Reval, L'indjors' Erben. 1873.

An eine fleißige Beschreibung dieser Gebäude und der in ihnen enthaltenen Sehenswürdigkeiten schließen sich geschichtliche Mittheilungen, die hie und da auf Grund neu aufgefundener Archivalien zu einer genaneren Darstellung der Konflikte werden, in welche die Klöster im 15. Jahrhundert bereits geriethen, namentlich aber, als die Predigt des reinen Wortes Gottes in der Stadt Aufnahme gefunden. — Für ein richtigeres Verständniß der Stellung der Ritterschaft Eftlands zur Resonation hat auch, freisich nur in einem Zeitungsaussaussaus,

Fr Bienemann, gur baltischen Reformationsgeschichte. Dorp. Stadtbl. 1877 Rr. 62 ff. und banach in der Rig. Ztg. 1877 Rr. 162 ff.

einen Beitrag geliefert. Bon hier ab weilt die Erzählung mit Borliebe im 16. Jahrhundert und den ihm zunächst solgenden Decennien. Ueber diesen ganzen Beitraum erstreckt sich:

Joh. Loffius, brei Bilber ans bem livlänbischen Abelsleben bes 16. Jahrhunderts. I. Die Gebrüder, die Uerfüll zu Fidel. II. Jürgen und Johann Uerfüll im Getriebe der fipländischen Sosseute. Leipzig, Dunder u. Dumblot. 1875. 1878.

Sie empfehlen fich burch bie flare Auffaffung bes Bf., burch bie warme Beimattiebe, wie durch die politische Ginficht, von der fie geugen. Im Anichtuß an Die Lebensführungen bestimmter, im großen Gedränge eben nicht fehr hervortretender Berfonlichkeiten gewinnt die Betrachtung der Dinge, wie L. fie bietet, vielfach an Scharfe, ift fie andrerfeits geeignet, einem weiteren Rreife, bem die Theilnahme an ben allgemeinen Begebenheiten jo oft erft burch beren biographische Begiehungen vermittelt werden muß, das Ginleben in die Bergangenheit zu erleichtern. Und ben Bliebern bes Beichlechts, bas ben Inhalt diefer Stigen abgegeben, hat es nicht an Berührung mit ben Beitereigniffen gemangelt, bon benen als ihrem reich bewegten Sintergrunde die meiften der aufgeführten Geftatten fich voll und rund abbeben, einige mehr gurudtretend nur als Beifpiele fur bes Schichjats Wendungen Dienen, Die bas Land und feine Bewohner erlitten. Die Darftellung ruht auf ber ficheren Grundlage tüchtiger Forschung, Die viel neues Material herbeigezogen, das vorhandene fleißig verwerthet hat. Wird man über manches Urtheil bes Bf. mit ihm rechten, wird man dieje ober jene Einzelheit ber Erzählung berichtigen konnen, fo ift bagegen ale mejentlicher Gewinn für Die baltifche Beichichtserfenntniß zu betrachten ber Bericht über bes milben Ronrad Uerfüll Fehbe gegen Reval und den Konig von Danemart (1535 - 60); Die Untersuchung ber Grunde ber schmählichen Kriegführung gegen die Ruffen im Frühjahr 1558 und die gelungene Erflarung der Rathfel, welche an die geheimnisvolle Bahl Rettler's jum Roadjutor am 4. Inli b. 3. fich fnüpften; endlich die allfeitige Charafteriftif ber livlandifden abelichen "Softente", jener eigenthumtiden Ericheinung livlandifden Landstnechtsmefens in ben Jahren bes wirren Durcheinanders, "in dem es wol niemand gab, der darüber hatte entscheiden burfen, auf welcher Seite fur bes Baterlandes Beil geftritten murbe; wo nur über Einen Buntt alle einig waren, Die fich ein Berg für Die Beimat erhalten batten, daß wer mit bem Mostowiter gufammengebe, ber habe einen Bund geichloffen mit dem Unbeil jum Berberben bes Baterlandes". Bum erften Mal ift bier ihrer Organisation nachgegangen und ber Bergleich swiften ihnen und ben beutiden Fahnlein und Regimentern und beren Brauch gezogen. - Die Sprache biefer "Bilber" icheint bem Ref. ben Ergablerton febr gut fur ben Lefer getroffen zu haben, ber ernitlich guhören will. Doch mag allerdings bas tiefe Eingeben in die Sache, bas vielleicht unbewußte Beftreben bes Bf., mas er bei ben alten Schriften empfunden, auch bem Lejer empfindbar zu machen, manchen befrembend ober abstoßend berühren. Der Fehler bes novelliftifch gehaltenen Gingangs jum erften Bild ift bei ber Fortjegung vermieben. Dit Spannung barf bem britten Theil entgegengesehen werben, beffen Thema von weit umfaffenberem Intereffe, der Musbruch bes ichwebifch polnifden Erbfolgefriegs auf eftlandifdem Boden fein wird. - Bielfach verwandt und auch wieber burchaus anders gehalten ift bas vielgelejene Buch von

Th. Schiemann, Charaftertopfe und Sittenbilder aus ber baltifchen Gefchichte bes 16. Jahrhunderts. Mitau, E. Behre. 1877.

Es behandelt ziemlich biefelbe Reit wie bas porige, wenn es vollendet fein wird; viel felbfterhobenes Material wird auch bier jur Darftellung verwendet. Diefelbe treue und marme Befinnung athmet aus ihr, diefelbe Auffaffung fpricht fich in ihr aus. Aber Eintheilung und Stil, auch wol die Arbeitsweise find vericbieben. Ch. erfreut fich einer ungemein leichten Schreibart; in furgen Gaben gehalten, lieft feine Erzählung fich ohne jede Unftrengung. Sie zerfällt in fechs gang abgeichloffene Schilberungen. Unter ihnen ift ber hochfte Breis langft dem "Landleben in Rurland" um 1554 augesprochen; es murbe in ber That feinen ber geringften Blabe unter ben "Bilbern aus ber beutichen Bergangenheit" einnehmen. Mus bem Rongeptbuche bes Philipp v. b. Bruggen auf Stenden bornehmlich hat der Bf. ein hochst anziehendes Bild des friedlichen Lebens und Treibens auf dem Ebelhofe gujammengebracht, feines Berfehrs mit den benachbarten Landfaffen und Gebietigern, mit ben Sandelsfreunden in Riga, ber erhöhten Thatigfeit bei ber Buruftung ber Bochzeit der Tochter. Auch das Berhaltniß des Butsberrn zu ben Bauern, die friegerische Unruhe, die in fpateren Jahrzehnten in bas nunmehrige Bergogthum bricht, wird hineingezogen. Ein bescheibener wolthuender Begenfat zur Unruhe ber ftrebenden leibenschaftlichen Herfüll'ichen Bruber! Demnächft am werthvollften ift ber Streit bes einstigen Komturs von Doblen Thieß v. d. Rede mit Herzog Gotthard. Aber auch zu den übrigen Kapiteln, Joh. Tanbe und Eilhard Kruse, den Berräthern; zum livländischen Condottiere Jürgen Farensbach, zum König Wagnus, zur Katholistrung Livlands durch Polen konnte Sch. seine vorzüglich im herzoglich kurländischen Archiv in Mitau und im Danziger Stadtarchiv gemachten Studien verwerthen, so daß diese Abschnitte, wenn sie auch ihr Thema durchaus nicht erschöpfen und auf die volle Ausbente ihrer Quelle verzichten, doch immer noch Reues bieten und sehr unterhalten. — Unmittelbar an die hier gesichtverten Zeiten wie auch an seine eigene vor 10 Jahren gegebene Darstellung des Kampses anknüpsend, welchen Estland bei der ihm ausgedrungenen Entscheidung zwischen Karl von Södermanland und Sigismund III. in seinem Gewissen zu bestehen hatte, hat

Fr. Bienemann, ein hochverrathsprozeg in Eftland im Jahre 1605. St. Betersb. Big. 1878 Rr. 101 - 103

"ein Stud bisher unergählter Geschichte" aus den Atten jenes Prospesses aufgerollt und zwar ein Nachtstud bufterfter Art, aus deffen Dunkel zulest der Opfertod Heinrich Wrede's für Rarl IX. hervorsleuchtet.

Dem auch für die neuere Zeit ergiedigen Rathsarchiv zu Reval und den Situngen der estländischen literarischen Gesellschaft eben daselbst sind als Quelle und Beranlassung ihrer Existenz einige sorgsättig und geschickt bearbeitete Aktenrelationen zu danken, die eben so zur Keuntniß der inneren und äußeren politischen Lage Estlands wie zu seiner Kulturgeschichte in den ersten zwei Decennien des 17. Jahrsbunderts schätzbare Beiträge liefern.

B. Greiffenhagen, die Konfirmationsverhandlungen ber revaliden Deputirten zu Stochholm im Jahre 1607. Balt. Mon. Bb. 22. 1873.

Der Auffat beruht auf einem sehr lebendigen Delegationsbericht voll dramatischen Interesses, in dessen Bordergrund die Personen des Königs, seiner Gemahlin Christine und des Revaler Syndifus Joh. Derenthal stehen. Aus den Gerichtsprotokollen hat

D. Riefemann, aus ber Strafrechtspflege in Reval zu Beginn bes 17. Jahrhunderts. Balt. Mon. Bb. 23. 1874.

eine fehr betaillirte fesselnde Darstellung der Kriminaljustig selbst gewonnen und sie durch drei der instruktivsten Fälle lebensvoll erläutert, Ein zweiter, berselben Quelle entnommener Auffaß: C. Riefemann, Dezen und Zauberer in Reval 1615—1618. Beiträge gur Runde Gfts, Live und Kurlands II, 3. 1878.

weift die magvolle Stellung der ftabtifchen Gerichte zu der damals in allen germanischen Landern herrschenden psychischen Seuche nach.

Aus der Funktion des genannten Derenthal als kgl. Kommissars bei den weltgeschichtlichen Berhandlungen, welche der solgende Aussassmittheilt, erklärt sich die Ausbewahrung derselben im Revaler Rathsarchiv.

B. Greiffenhagen, das ichwedisch-polnische Baffenftillstandstolloquium zu Kardina (Estland) am 18. und 19. Mai 1621. Beiträge zur Kunde Eit., Liv. und Kurlands II. 3

Es ift der lette mißlungene Bersuch, den Erbfolgekrieg gütlich beizulegen. Er scheiterte, weil Sigismund trot seines Bunsches nach tängerer Wassenruhe sich nicht hatte entschließen können auf Schwedens Thron zu verzichten und deswegen seinen Gesandten bundige Bollsmachten mangelten, welche zu sordern die schwedischen Kommissarien beauftragt waren. Mit dem Ende der Zusammenkunft zu später Abendzeit hat Polen die Bahn des Niederganges betreten. — Ein weiterer Aussa über das 17. Jahrhundert führt uns auf's Beltmeer, zeigt uns die Söhne Kurlands mitbetheiligt am Jagen nach Gewinn, an der Suche nach herrenlosen Inseln, an der Spekulation iu Gewürz und Zuckerrohr. Während längeren Ausenthalts in London und im Haag hat

Th. Schiemann, Herzog Friedrich Wilhelm. B. M. Bb. 22. 1873. das anmuthige Bild seines Enkels, des letten Rettler, der früh verswaist im zehnten Lebensjahr die von den Schweden besetzte Heimat verließ, zwei Jahre in Berlin am Hof seines königlichen Ohms zu verbringen, dann in Erlangen den Studien obzuliegen. Ein liebens-

würdiger Jüngling voll Gaben des Geistes und Gemüths, wie sie aus seinem Brieswechsel mit den Schwestern am Bayreuther Hof, aus seinen Gedichten und aus seiner Jugendliebe zu Charlotte von Braunschweig sich ergeben. Nach der Schlacht von Poltawa vor die Wahl gestellt, durch Annahme der Hand Anna Iwanowna's die Rückehr in sein Land zu erlangen oder als Exherzog die Erwählte seines herzens heimzusühren, solgte er nach schwerem Kampf resignirt und freudelos der Regentenpflicht. Ein jäher Tod entris ihn dem des vorstehenden dornenvollen Leben, nachdem er soeben den theuren Preis in seiner Vermählung gezahlt hatte.

Mit biefer Arbeit und der vorzüglich nach den Protofollen und Miffiven bes Revaler Raths verfaßten gründlichen Darftellung von

B. Greiffenhagen, die Belagerung und Kapitulation Revals im Jahre 1710. Beiträge zur Kunde Cft-, Liv- und Kurlands II, 1. 1874. wird der Uebergang zur russischen Periode der Geschichte der Ostsceprovinzen gemacht. Und hier begegnet vor allen der wolbekannte Rame J. Edardt's, des Einzigen, welcher im letzten Decennium der haltischen Geschichtschreibung ein größeres Werk gewidmet hat.

3. Edarbt, Livland im 18. Jahrhundert. I. Bis 1766. Leipzig, Brodhaus. 1876.

Bon ben Tagen feiner unvergeffenen Redaftion ber Rig. Rtg. an hat der Bf. allmählich als einer ber grundlichsten Renner bes Rutturiebens jener Beriode fich ausgewiesen, ber es verfteht, in geichmadvoller Beije bas Berftanbuig vergangener Beiten zu erichtiefen. indem er fie in ihrem eigenthumlichen Berlauf ichildert und den Menichen uns gerecht werben lagt, auch wo fie geirrt und gefehlt haben. Edarbt ift es gu banten, bag die heutigen Balten den Blid wieder auf Rampfe und Borurtheile gerichtet haben, Die noch auf ihren Bilbungsftand, ihre Anschauungen Ginfluß genbt, auf Danner wieber, die theils ber Erinnerung fich entzogen, theils unrichtig aufgefaßt, zuweilen überichatt worben find. Der aus ber fünftlerischen Darftellung fo häufig von felbft durchicheinende Barallelismus ber alten Beit und des Beute und die gutreffende Charafteriftit ber Beiftesftrömungen und ber aus ihnen bervorgebenden Thatfachen berjenigen Epochen, welche bem Bf. recht vertraut geworben, durften als Die Blangpuntte feines Buches zu betrachten fein. Denn bei bem erften Berfuch einer Beschichte bes 18. Sahrhunderts, beffen fammtliche Baufteine faft E. felbit erft brechen mußte, ift eine gleichmäßige Drientirung im Stoff und eine gleichmäßige Bearbeitung besfelben, jumal bei ber Entfernung bes Autors von den handschriftlichen Quellen, mehr als man billig sordern kann. Der Schwerpunft der Bedeutung des Buches liegt darin, daß dem großen Publikum die erfte llebersicht über das livländische 18. Jahrhundert geboten wird, eine llebersicht, die an vielen Stellen freilich zu einer aussährlichen Erzählung und eingehenden Beurtheilung erwächst. Und mag man mit dem Bi in mancher Auffassung aus einander gehen, manche Lüde auszusüblen verwiehen immer wird der warme Bunsch rege und berrechtigt wir der zweiten Theil dem erschienenen solgen zu sehen. Dum

3 edetet, Jungruffifch und Altfivlandifch. Leipzig, Dunder u.

Quantities, 1822. weiten fleineren Rubrit Illuftrationen durch biographiiche gegeben, die mit all bem Reig ausgestattet find, welchen mann Schilderungen, in benen Umfreis und Mittelpunft um ben abeit des ihnen abgewonnenen Intereffes ftreiten, gu ver-3n Joh Friedr. Hartfnoch, bem erften baltifchen Buchift ein gutes Stud ber Bilbungsgeschichte Livlands und ein ber Literaturgeschichte unserer Rlaffiferzeit enthalten. In Sid und bem Abmiral Givers find Typen ber beutichen Jeriffer des vorigen Jahrhunderts gezeichnet, Die "Menfchen mit Beruf gur Berrichaft über andere Menichen, nicht immer wich gemen Charafters, erft in ber Frembe fich ihrer Nationalität wat bewußt murben und ihren Stoly barin festen, Deutiche gu Souben". Tagebudger und Briefe aus der Familie bes Grafen dennuich geben anschaulichen Bericht über bas livtanbifche Landleben emer bochangesehenen Familie um Die Mitte bes vorigen Jahrhunderts. ber leste Abichnitt, Die Bublifation eines Memoirenwerfs fiber bas Inde bes Bergogthums Rurland, bietet Die erfte Renntnig von Einzelbeiten über biefe Begebenheit, über die wir, von ben nadten offigiellen berichten abgefeben, in ber That nur mundliche Traditionen befagen. woch mehren fich bie Beichen, daß bie und ba im Familienbefit manch weiniche Quelle für bie Durfbillung birfes Endes vorhanden ift, bie mach und nach wei auch zugelnglich zu werden verfpricht. - Aus ben lealen Briten bes bieferichatterten fleinen Stnates ift eine gu ben nandichen Schnwien in Wechelbeziehung fiebende Bewegung aftenmattin, neithirteet in

N. R. We Ministe Militerauffland von 1792, S. M. Bb. 21. 1872, Schalten wir hier ein, dest in gegebener Berandaffung noch ein-

mal die außere politische Stellung ber baltischen Lande und ihre Berührung durch europäische Kriegsfälle in Betrachtung gezogen ift durch

Fr. Bienemann, die Oftseeprovingen, vornehmlich Eftland, während bes schwebisch-ruffischen Krieges 1788-1790. St. Petersburg, H. Schmisborff. 1874

nnd in dieser Schrift wol alles zusammengetragen sein dürfte, was für die politische und militärische Seite dieses Krieges von den Prosvinzen aus geboten werden kann: — so beziehen sich alle weiteren Publikationen über den Ausgang des 18. und den Beginn des lausenden Jahrhunderts ausschließlich auf die innere Entwickung der baltischen Lande. Neben der in die hier zu betrachtende literarische Periode noch hineinreichenden Fortschung der Mittheilungen (J. Eckardt's)

zur libländischen Landiagsgeschichte, B. M. Bd. 18 u. 19, die wesentlich die Agrarresorm zum Gegenstand haben, hat die geistige Strömung, die zu derselben anregte, in einer von ungewöhnlichem politischen Berständniß zeugenden Studie sesselnd geschildert

D. Diederichs, G. Merfel als Befampfer der Leibeigenschaft und feine Borganger. B. D. Bb. 19 1870.

ein Auffat, ber immer wieder das Bedauern wedt, daß bisher er die einzige baltifch-historiographische Produktion des Bf. geblieben ift.

In dem Leben eines Mannes, der mehr als irgend einer für seine Heine heimat gearbeitet, der geradezu als der Resormator ihrer wirthsichaftlichen und politischen Bustände bezeichnet werden darf und dabei durch einen seltenen Wechsel des Geschickes ausgezeichnet worden, in dem Leben des wiederholt an die Spitze seiner Ritterschaft berusenen Jakob Georg v. Berg (1760—1844) hat

Fr. Bienemann, ein estländischer Staatsmann. B. M. Bd. 24. 1875, einen Abschnitt der neueren Geschichte Estlands zu stizziren begonnen, der discher nach der Darstellung der Entwicklungszeit seines Helden dessen dessen der Entwicklungszeit seines Helden dessen und der Agrarresorm in Estland in den Jahren 1800—1803 zur Anschauung brachte.

Aus neuester Beit endlich, aus der Gegenwart heraus sind zwei Lebensbilder in der vibrirenden Stimmung wehmüthig-stolzer Erinnerung geschrieben, die die verwandte Saite im Herzen jedes Livländers trifft, der es zu sein werth ist. I. Edardt hat uns beschenkt mit seinem "Albert Hollander", dem Pädagogen, und seinem "Ferdinand Walter"! Wann wird ein "Otto Mueller" diesen solgen? 3. Edardt, ruffliche und baltifche Charatterbilder. Leibzig, Dunder m. Dumblot. 1876.

An den Schluß dieser Uebersicht halt Ref. ein Buch zu stellen sich berechtigt, welches, obwol eine Streitschrift politischen Charafters, durch die vositive Gediegenheit des Gehalts so sehr den polemischen Aniaß überwiegt, daß es mit Ruben und Genuß noch gelesen werden dürste, wenn die Manissiationen, gegen die es ausgetreten, längst vergessen und die Bezugnahmen auf dieselben kaum mehr werden zu verstehen sein.

herm Baron Bruiningt, fivlandifche Rudfidun. Bur Abwebe gegen 2004. Rufblide". Dorpat, Schnatenburg. 1879.

bat in ber Burudweifung bes im Titel genannten, gegen bie baltifchen Dentichen aller fieben Jahrhunderte, vornehmlich gegen bie Ritterichaften gerichteten anonymen Pamphlets fich ber lange ibrer Lofinna barrenden Aufgabe unterzogen, die bauerlichen Berhaltmiffe ber Ditfeeproplingen gur Beit ihrer ftaatlichen Selbitanbiafeit auf ihre rechtliche Bafis wie auf ihren fattifchen Beftand ju untersuchen. Geit einigen Sahren bem einschlägigen Urfundenftudium hingegeben und mit dem Ruftzeug des gefculten Rechtsbiftorifers verfeben, gelangt ber Bf. ju febr bemertenswerthen Refultaten, Die gemäß bem 3med bes Buches, in welchem fie boch eigentlich nur gelegentlich ju Tage treten und welches auf ben weiteften Leferfreis berechnet ift, noch obne fammtliche gur wiffenichaftlich ftrengen Rachpriffung erforberlichen Belege veröffentlicht find. Nichtsbestoweniger ermedt bie nuchterne Interpretation ber mitgetheilten Beugniffe und Die aus benfelben mafboll und umfichtig gezogene Schluffolgerung bas Bertrauen gur Methode bes Foriders und jur Afribie, mit welcher Diefelbe Unwendung gefunden hat. Die Abweichung von der gewohnten Unichauung, beraufolge die Leibeigenschaft im 13. Jahrhundert feft begrundet, im 15. ihre volle Ausbildung gewonnen, ift freilich feine geringe. Br. weift nach, daß noch vor Anfang des 15. Jahrhunderts ber freie liplandifche Bauernftand in drei Rlaffen fich gegliebert babe : 1) bie freien bauerlichen Lehnstrager, Die noch jum Schluft ber "angestammten" Beriode (1561) vortummen, beren Dag an agrarifden Berechtigungen bas ber beutichen Lehnstrager fast erreichte, mit benen fie, nach Ruffow, auch gefellichaftlich vertehrten; 2) bie mit Binfen, Bebnten und Frohnden beiafteten grundbefipenden freien Bauern mit vollem Erbrecht un affen Mobilien und Immobilien; 3) bie "tofen" Wute, Die im Berhaltnift ber Dienfinniethe ftanben ober größtentheils

als Unterfaffen ber Gefindebauern von biefen auf fleineren Lanbftuden angefiedelt maren. Die Drellen, Die einzigen Unfreien, gehörten überhaupt nicht gur bauerlichen Bevolferung; fie geriethen in Unfreiheit burch Rriegsgefangenschaft und folglich wol auch durch Geburt, ober burch Umanberung bes über fie wegen verübter Berbrechen ausgefprochenen Tobesurtheils. Ref. vermuthet, bag bie Drellichaft auf bie aus Standinavien reip. Danemart berübergebrachte Stlaberei gurudguführen fei, wofür auch fpricht, daß ber Liber census in Harrien und Wirland neun servi und einen libertus aufgablt. Erft um die Mitte bes 15. Jahrhunderts, lehrt ber Bf., wurde in Livland bie Sprigfeit effettiv und gesetlich begrundet, wobei jedoch die Rechte ber Borigen am Grund und Boben und bas Gigenthumsrecht an ihrer fahrenden Sabe, wie die Berfaffung ber bauerlichen Landgemeinden und die Theilnahme ber Dorfaltesten als Rechtsfinder an ber bauerlichen Suftig, imgleichen bas Erb- und bas bäuerliche Familienrecht unberührt gelaffen wurde. Somit "traf die Rataftrophe von 1561 bas Land auf agrarifchem Gebiete im wefentlichen in benjenigen Ruftanben, burch beren Bieberherftellung ju Anfang Diefes Jahrhunberts unfere nächsten Borfahren in ber beginnenden Agrarreform ben Dant ber nachwelt erwarben". Die Brobe, Die ber Bf. auf feine Ergebniffe burch ben Bergleich berfelben mit bem Befammteinbrud ber wirthichaftlichen Lage bes Landes in jener Beit anftellt, erweift die Korreftheit feiner Forschung. Sat diefe die Wiffenschaft vorzüglich rudfichtlich bes bezeichneten Themas geforbert, jo bat fie boch auch weiter ber Gefundung des politischen Berftanduiffes den Beg gebahnt, indem fie in überaus flarer und nachdrudlicher Weife ben Bfeudoliberglismus eines Stephan Batory und Rarl XI. aufbedte und mit einer großen Rahl landläufig gewordener irriger Borftellungen und Begriffe aufraumte; es fei bier nur des hervorgehobenen Unterichiedes ber promiscue gebrauchten Bezeichnungen bes "Berr fein über Tob und Leben" und "bes Rechts in Sals und Sand" gedacht. Auf vieles andere und namentlich auf den politischen Gehalt bes trefflichen Buches einzugehen verzichtet Ref. an biefer Stelle, nicht ohne zugleich Bengniß bafur abzulegen, daß bem Bf. burch feine prachtige Leiftung es gelungen ift, zahlreichen Lefern gegenüber die Forderung Treitschle's gu erfüllen: in ihnen "zu erweden, was viele unferer Landsteute über ben Bant und Berbruß bes Augenblicks verloren haben, bie Freude am Baterlande". M-s-r.

3. Millorich, ider die Sanderungen der Kumumen in den befinntimisten Alpen und der Kumpaten. Wer, Gember Sohn, 1879. (Sanderaldruck und dem 30. Bd. der Tentfahrfren der shill-hill. Kaffe der Biemer Afnbemie.)

Schon in der Angeige von Sidermann "die Annanen" habe ich auf eine demnächst erscheinende Schrift über einen ähnlichen Gegenstand aufmerkam gemacht. Dieselbe aus der Jeder des berühmten Sprachforichers Franz Mittolich stammend ist aum under dem obengenannten Titel erschienen und dürste einiges Aussehen machen. Ginen aroßen Theil des wissenschaftlichen Apparates namentlich sür den Abschnitt: Meber die Wanderung der Kumunen in den Karpaten dankt M. dem Sifer des Professors E. Kuluzaiags in Chernonis.

M spricht guerst über die Wunderungen der Ammunen in den beimatinsichen Alven. Bis auf diesen Tag sinder sich im Osten der Habinsel Jörien westlich von Lovenne in einigen Törsenn ein Bold, welches seiner Sprache nach den Ammunen zugerechnet werden mußtente auf ungestihr VIII Seelen zusummenzeichmolzen, hat dasselbe einspens aller Wahrscheinlichkeit nach die Strecken von Finne dis nach Triest dewochnt. Tiese Ammunen stammen aus der Urheimat dersiehen, die nach dem Bi. — derselbe spricht hier zum ersten Mal über diese wückinge Frage sein Urtheil aus — im Süden von der Donau zu suchen sit; sie sind die Reste von Einwanderern, die einstens als Bunderhirten in keineren Gruppen in serbsisches und von du in knowiches Gebiet eingebrungen und die in die Gegend von Triest gelangt sind.

Bus die Bunderungen der Rumumen in den Karpaten andelungt, so doungen dieselben einstens in keinrussisches, von diesem in volusische und selbst in mihrisches Gebiet vor. Roch heute sindet fich im nerdistlichen Theile Währens (S. 6 heifet es irrig süddstlichen Währens) ein Bult, weiches den Rumen Bulachen sührt (in der Gegend um Bul Weserisch, Rozman a.). Die rumuntsche Abkunft dieses Bulkes, das längit flamisiert ift, wurde schon 1865 von den Brübern fr. und J. Jürergef erkannt.

Die wiffenschaftlichen Beweife, welche der Bi. beibringt, finden bid in den Beilagen: Rumuniches im Serbischen; Rumuniches im Beinruflichen und Polnschen; Rumuniches in der Sprache der mitrischen Walachen und Stedaten. In Galizien allein finden fich, wie Kalappier in nachweift, nicht weniger als 190 Ortschaften, die

burch Anfiedlung ber Rumunen wahrscheinlich ichon feit bem 13. Sahrbunbert (nochgewiesen find fie freilich erft feit 1378) entftanben find. Die Brunde, welche Ralugniagfi vorbringt, find recht ansprechend, fie filhren ihn zu folgenden Resultaten: Die Rumunen breiteten fich in einzelnen Saufen im 12. und 13. Jahrhundert bis in die Gegend bon Starofonftantinow und Oftrog aus; fie haben fich feit dem 13. Sahrhundert, namentlich aber im 14., 15. und 16. in Galigien als Sirten, Bauern, Rrieger und Raufleute festgesett und bie fogenannten "walachischen" Anfiedlungen in's Leben gerufen; fie haben, weil ihre Anfiedlungen nicht auf einem zusammenhangenben Gebiete lagen, bald die Sprache ber benachbarten Ruthenen angenommen und "ichmolgen mit ben letteren auch fonft in einer Beife aufammen, baf an ben einftigen Aufenthalt ber Balachen in Baligien gegenwärtig nur noch bie Ramen mehrerer Dorfer, Berge, Balber, Fluffe", bann einzelne Ausbrude in ber Sprache, endlich auch bie Tracht und einige Sitten ber galigifchen Bebirgsbewohner erinnern.

J. L.

Quellen und Untersuchungen gur Geschichte der bohmischen Brüder. Gerausgegeben von Jaroslav Golf. I. Prag, Otto 1878.

Der Bf. hat sich die Aufgabe gestellt, die Quellennachrichten über ben Berkehr der Brüder mit den Waldensern zu sammeln und zu sichten, dann besonders die schwierige Frage nach der Wahl und Weihe der ersten Priester der Universität kritisch zu beleuchten. Er deutet wiederholt an, daß ein völlig sicheres Resultat nicht zu erreichen sein, aber seine Darstellung jener ältesten Borgänge (S. 30 ff.) weiß doch den Widersprüchen und Unstarheiten der Quellen eine sehr einsache und einseuchtende Lösung zu geden. Uedrigens entspricht das Schwanken der Berichterstatter einigermaßen einer Unsicherheit, die in den Handslungen der alten Brüder selbst zu suchen ist. Die eigenthümliche Doppelweihe, veranlaßt durch nachträgliche Zweisel an der Gültigkeit der ersten Konsirmation, trägt wesentlich die Schuld an den Dunkelzheiten der Quellen und an den verschiedenartigen Kombinationen der späteren Geschichtschreiber.

Auch auf die Geschichte der deutschen Reger im 15. Jahrhundert fallen hier und da interessante Streislichter. So wird jener 1458 zu Straßburg verbrannte "Husit" Friedrich Meiser von den Brübern ganz ausdrücklich als Bischof der deutschen Waldenser bezeichnet (S. 27 A. 1. 100. 106). Sehr willsommen sind serner die Mits beingen der der stjerrechtigen Schwierliches Sendern und amerika über die nichtigen Schwier und der Serialgung im Jahre 1400 (S. 16. 190-5)

## Епідерпиць.

- (it. Seems a Deffe for in feiner Secretion to 1. Suntain meiner designer Science (b. S. C.). 101 E.) with Stille bound sermoned, before considering to provide the provider of Secretion of Secretion.
- 1. Noti ber Manley's von Obstanti, Markett, Myseril and Marketer Schlamet fed he Seigneri be Sender his non Mescaphe and Rooms granter Satel Said der Sais in ber Stept ber dem Elle. Date he hirly see her Sujern benatur marks got beit entent time it all. Bolleman, les fein ter Bojer, fit bie ner Bull 18.000 ausgebrechten Erférence, les die erjest form mer eine Africans der politic, der Sandelnone Beie alse den den Boltsamen Bei edytein is, eben in nedeligend mit extentions, wie fie von Bruft berth idlagende Belleide Untider Mafirtunger grider und lifter ton niemander beforden met. De ment beier Erflinnstrefut "jenterler", jesten, tog ist mit die biste besten infer, and learnet: "Balls — letter completitie Billionium aic clear mide france - gift febr and eines Star" field beijen; eines anbers alle bad South her Shiper. Midden, but as mide für aus befreiben und milyenbellen. Es if the, but eine is unbestimmte Einede bie unbegründer Denney eins Just nicht zu erfeichem vermug. Und wenn De freißige: "Ju ben verdictenties Manhaten wedigte at und of, ju bride best eine für bie Anfat. bie or nemirit.
- 2 Teutis und Sillicines, weitei ich er menne, incidere, dende, glaufe Dr. durch medium, menie, als dentiche und konfortbiede heller einer unterlanglin gemeinieren Morf denten zu millen. In biesen Manden wird er vielleicht 
  idem ihmandend medien, wenn er auf Armold's Anjecklungen und Sendemagne (E. 1985) erführt, wie zeihreich die Drömmen Mes auch auf jestischen 
  Seiden finde, wo an ihrer rinnischen Uriprung mitt gebocht werden hann. Er 
  mit ihm aber miliente ansperien, menn er benätzet, des die Jodische Benätzen 
  Sillie. Teidenen, Lamburde) erit ipitzerer Jeit ungefahren. In den 
  Errere Erwichtungen ericheint der Rame und mitt differenzigt, fundern mar 
  die Sitz. Ster. Serg. is in der Jahren 1147, 1185, 1199, 1210 (Coden

<sup>3.0</sup> brange his Schopenheit, sim meters madagatragen, but Tituler Studies Studies S. 600 top mids in Date birled Stammed in Embeddel, Indian adolesis our States.

Wangianus p. 21, 57, 140, 201). Daß ein Ortsname "Sälfte" ohne differenzirendes Bestimmungswort ein Unding ist, brauche ich nicht zu bemerken. Ueberdies liegt neben Deutsch - und Walfchmet auch ein Kronmet. Eine beutsche, eine wälsche und eine "Kronhälfte", diese drei "Sälften" dürften kein haltbares Ganzes geben.

- 3. Die Frage meines Recensenten, ob nicht statt meiner Emendation "Intal vallis" sür den Gaunamen "Inter Valles" die Korrestur "Inter Vallenses" (Breonen) mehr für sich habe, ist zu verneinen. Ich verwarf "Inter Valles" nicht nur, weil es sinnlos ist, sondern anch weil eine derartige, durch Präposition gebildete Namenssorm unter den bairischen Gaunamen allein stehen würde, während mein Borschlag nach seiner positiven Seite dadurch gestügt wird, daß derselbe Gau urfundlich als pagus Intal besannt ist. De.'s Gegenvorschlag läßt von den Schwierigseiten, welche durch meine Emendation beseitigt wurden, die zweite bestehen und entbehrt der positiven Stübe, welche jene für sich hat.
- 4. Auf die Bemertung, daß in dem Ortsnamen Alahmuntinga das alte alah, Tempel, heiligthum, stede, wird mir entgegnet, daß Alahmuntinga "zweisellos von dem Personennamen Alahmunt gebildet sei". Dies habe auch ich nie bezweiselt; Alahmunt aber heißt der Schützer des heiligthums, alah, und hierdurch wird, was ich nachweisen wollte, nachgewiesen: daß alah auch bei den Batern Name für die heidnischen Kultusstätten war. In Alahmuntinga selbst eine solche zu suchen, war nicht meine Meinung. Daß Allach an der Wirm alt als Ahaloch erscheint, habe ich mittlerweise selbst gefunden. Als Beweis sür meine Behauptung läßt sich dieser Name hiernach nicht mehr verwerthen; aber zweiseln darf man, ob hier nicht eine Korruption des schon frühzeitig nicht mehr verstandenen, weil durch das Christenthum verpönten alah vorliegt, da das einzige Basser bei Allach von jeher nicht als eine "Ach" sondern als die Wirm bezeichnet ward, das Bestimmungswort eines Kompositums Ahaloch aber nicht etwa auf Basser im allgemeinen, sondern nur auf das nebenan fließende sich beziehen könnte.
- 5. Wynidouwa, was ich als eine von friegsgejangenen Wenden besiedelte An erklärte, soll nach meinem Recensenten "Beidsilz" bedeuten. Unsere Ahnen hielten jedoch in ihren Ortsnamen die verschiedenen topographischen Begrisse genau aus einander und verstanden unter einer Au fein Filz oder Moor, sondern Wiese, Gelände am Wasser. Auf die palus magna Wynidouwa, das Beuerberger Moor, fann der Name nur von einer an der Grenze des Moors auf einer Au gegründeten Niederlassung übertragen sein, eben so wie z. B. von der "Dachau" auf das Dachauer Moos. Da aber zum Grundworte in zusammengesehten Ortsnamen nicht leicht ein gewissermaßen tautologisches Bestimmungswort tritt, wäre auch eine "Beide-Au" eben so unwahrscheinlich wie ein "Baumwald". Nach seiner Wurzel direste freilich auch der Boltsname Wind, wie ziemlich allgemein angenommen wird, auf win, Welde, zurückgehen. Das aber in den bairischen, fränklischen und schwäbischen Kompositis

mit Binden im allgemeinen die von De. bestrittene Bezichung auf die Benden sestzuhalten, wird niemand bezweiseln, der ihr Zahlenverhältniß in den einzelnen Landstrichen genau übersieht. Im Bambergischen und Bürzburgischen, wo wendische Kolonisten notorisch in großen Scharen sich niederließen, sind auch die Ortsnamen "Binden" häufig und dichtgedrängt (s. u. a. Bavaria 3, 1109), während sie in Obers und Riederbaiern und Schwaben, wo Benden nur vereinzelt als Leibeigene angesiedelt wurden, eben so vereinzelt erscheinen. Unter diesen Orten sindet sich Bindloch, sicher nicht Beidewald, und Bindreuthe, sicher nicht Rodung der Beide oder der Beidenden. Förstemann in seinem großen altdeutschen Namenbuch 1, 1544 si. bemerkt: Die mit Binid zusammengespten Ortsnamen deuten "mit Sicherheit" auf wendische Ansiedlungen. Arnold (S. 488 si.) erklärt sich, abgesehen von einzelnen Ausnahmsfällen (s. 537), ohne Bedenken sür dieselbe Deutung, und Dr. Bud in Ehingen, dieser ausgezeichnete Kenner der oberdeutschen Ortsnamen, schrieb mir, daß auch er daran sesstalten müsse.

- 6. Meine vorsichtige Bermuthung, daß "mit dem Boltsnamen der Narister wol der anderweitig nicht zu erklärende Name Nuorindere zusammenhängen könnte", bleibt als solche so lange berechtigt, bis ein Personename Nuoro nachgewiesen oder eine dritte Deutung annehmbar gemacht wird Auch bat man
- 7. in der Nachricht, daß die Baraster aus dem Often vom Flusse Regnum der nach Burgund eingewandert, teinen Grund, die von Zeuß (S. 585) verztheidigte Lesart Regnum anzusechten, da die Narister augenscheinlich dasselbe Bolt sind (denn N und W wechseln leicht), deren Bohnsitze aber nach Ptolemaus (vgl. Zeuß S. 117) um Fichtelgebirge, fränkische Höhen und Böhmerwald, also auch um den Fluß Regen zu suchen sind.
- 8. Es ift feststehend, daß in den Urtunden ber Reichstanglei die Lage eines Gutes durch die Angabe bes politischen Berwaltungebegirtes bestimmt wird. Daß ein in jolder Beije genannter "pagus" nicht in dem verfassungsgeschichtlichen Sinne bes Wortes zu verfteben fei, tonnte als Ausnahme von einer hundertfach bewährten Regel nur durch einen geradezu zwingenden Grund bewiesen werden. Benn nun De., auf meinen Rachweisen über die verschiebenen Bedeutungen bes Bortes pagus weiter bauend, auch den pagus Rodmaresperch, der in einer föniglichen Urfunde von 1080 ericheint und entweder nach dem Dorfe oder nach dem Landstriche Ruppmannsberg benannt ist, nur als diesen Landstrich betrachten will, so bringt er in meine nach reiflicher Erwägung getroffene Ausscheidung der Gaue wieder Berwirrung und wird burch die Urfunde selbst (M. B. 31, a, 363) widerlegt. Denn diese spricht von cinem Bilbbanne in pago Rodmaresperch et in pago Solzgowe, in comitatu Heinrici comitis de Wizenburch et in comitatu Heinrici comitis de Sinzingen. Es ist gar nicht zu bestreiten, daß die beiden comitatus ben beiden pagi entsprechen und daß der Gau Ruppmannsberg nicht minder ein politischer Bezirk ist ale ber Solzgau. Auch andere Gaugrafschaften, an beren

Bestand nicht gezweiselt werden darf, sind gleich dieser durch ein einziges Beugniß erhärtet. Und daß gerade diese später abgegliederten fleineren Gane, zu denen der pagus R. gehörte, überwiegend nach Ortschaften oder Landsstrichen benannt wurden, habe ich in meinem Buche (S. 848) bereits betont.

9. De, verlangt, ich hatte von Grafen von Rulbach nicht mehr iprechen follen. 3ch weiß nicht, ob er die von mir angerufene Stelle (M. B. 4, 74) mo in einer Formbacher Urtunde Gebhardus comes de Julbach eridieint, nicht beachtet ober ob er biefelbe burch seine Theorie von Titulargrafen, gegen bie ich mich ichon in meinem Buche (S. 868) erffarte, entfraften ju tonnen geglaubt hat. Einen im 12. Jahrhundert urfundlich beglaubigten comes hat man, fo lange nicht bie Unmöglichteit feines Grafenamtes bewiefen wird, für einen Grafen zu halten. Rur ble eine Ausnahme ift zu berüchfichtigen: daß Göhne ober Brider von Grafen ichon damals auch ohne Grafenamt ungenau juweilen als "Grafen" betitelt werben. Gebhard von Julbach tann um bie Mitte bes 12. Jahrhunderts febr wol, wie ich behauptete, eine Graffchaft erlangt haben, Die freilich taum ausgebehnt war. Diefe Möglichkeit leugnen beißt unfere Kenntniß ber bairifchen Graffchaften um diefe Beit für weit geschloffener halten, als fie es ift. Wenn Gebhard in anderen Urfunden nicht Graf genannt wird, lagt fich bies einfach baburch erflaren, daß er die Grafichaft erft fpater erlanate.

10. Untersuchungen über schwierigere Fragen, durch welche die Darftellung meines Buches begründet werden follte, habe ich, ba biefes felbft teinen Raum bagu bot, öfters in den Forichungen gur beutschen Weichichte und anderwarts niedergelegt. Go handelte ich, bon zwei berichiebenen Buntten ausgehend, in ben Forichungen zweimal (16, 401 ff. und 18, 537 ff.) fiber die Berfaffung bes Rordgaues. Auf S. 746 meines Buches babe ich nur bie zweite biefer Untersuchungen citirt, weil ich auf die erste schon früher verwiesen hatte. Diefe Enthaltfamfeit bat nun zu meinem Bedauern meinen Recenfenten irre geführt. Indem er die erste meiner Untersuchungen nicht beachtete, ift ihm auch bas enticheibenbfte urfundliche Beugnig entgangen, In ber Urtunde Ronig Beinrich's II. in Mon. Boic. 28, a, 504, welche als Grafen in pago Nortgowe im Jahre 1021 einen Beinvich tennen lehrt, liegt ber ichlagende Beweis, bag ber am 18. September 1017 (f. Thietmar 7, 46) verftorbene Beinrich von Schweinfurt bie Markgraffchaft bes Norbganes, welche er mabricheinlich burch feine Emporung verloren, nicht auf feinen Gohn Otto vererbt hat. Und die berichiebenen Grafen, die fortan gleichzeitig, boch in offiziellen Dofumenten nie mit bem marfgraflichen Titel in Theilen des früheren Nordgaues ericheinen, zeigen, daß biefer nun mehrere Jahrzehnte hindurch nicht als Martgraffchaft gufammengefaßt war. Bas De. bagegen einwendet, tann Diefe Ergebniffe, die er als "theils problematifche, theils geradezu irrige Anfichten" bezeichnet, nicht entfraften. Dag Otto ale Gobn Des gefeierten Schweinfurter Markgrafen, auch wenn er felbft nur mehr Graf in einem Theile bes Nordgaues war, in einer Brivataufzeichnung wie in der Ebersberger Tradition bei

esciele Samptores 2. 22 als Mantpras negentines merber komnte (die königliche lieftunde ise Riadungs, ungan Gein. S. 161, ermäthin Dine's nicht), ist eben is erlächeit wie die sveidennernde Regentinung und einzelner Theile des Anridgenes als marra. — Einem unis ist instination an dies Grafichasten, derer Keinant De man annehmen will.

- 11 an einen insemitiken Genvinneit um Kelbeum, für welche neben ber impgeräften ergenänungsinen numen noch Kanna bleibt und welche und berechtigt aus den Genvin Tur im Kelägun noch 1014 mit meit größerer Sarvickenhaufen zum inkenrichen nas zum Sanseiniumer hande zu fiellen; und
- In an gweien, weine I, inter in iernen Gefündur des Haufels Andelds num derhäftlichige, an der Regenstrungen Größineit nur Kuftein, welche von der Größineit Karaur's nur UST durm die Sermige von 1265 und 1213 Lucken unt Erbrichungen (3.10) verniwerkeine zu der darrichten erscheinenden, unders num vo. zu begründenden Größingwahl der darrichten Hergage; endlich un der neuflichen Größineit im darrichten Angügan, durch deren Annabme die Zeugunfie von IST des zu der nur 1485 undellungenden "Größineit Beiting" Lott Leiten und 1485 undellungenden "Größineit Beiting"

Im allgemeinen begeichner Sie, dem Grundsharafter meines Buches als 
ein einer Kompilanien, weine die gleich als diede ein Meikermerf sei. Man
wert is begreiften finden daß ich an dem Ansberach: Kompilation Anstoch
versemmen dasse. Soll damm nur gesagt dem daß ich die zahlreichen Arbeiten
meibereicher Ferferung über daß demitike Munclaiten, die wir den legten Jahrzeitmen verdanfen und die disber is weing für die Geschichte Baierns verneutier weiten für meine Arbeit erfährlicht demnst dabe I, so wird anerfannt,
eiß ich eine weiner wichtigten Anfanden richtig erfannt und gelöst dabe. Iht
eiler die Konning des Recensemen — und der gewählte Ausdruck legt solche
Konligung nabe —, daß ich odne eingehende Brütung, ohne selbständiges
L. In kubium ledielich die Refulture irender Fersiber zusammengesiellt und
von einer habe, so mehrlegt ihm, wie ich zlaube, sau zed Seite meines Buches
Sigmund Riexler.

Bur fo bat bie Red, ben fraglichen Ausbrud verftanden. Andernfalle

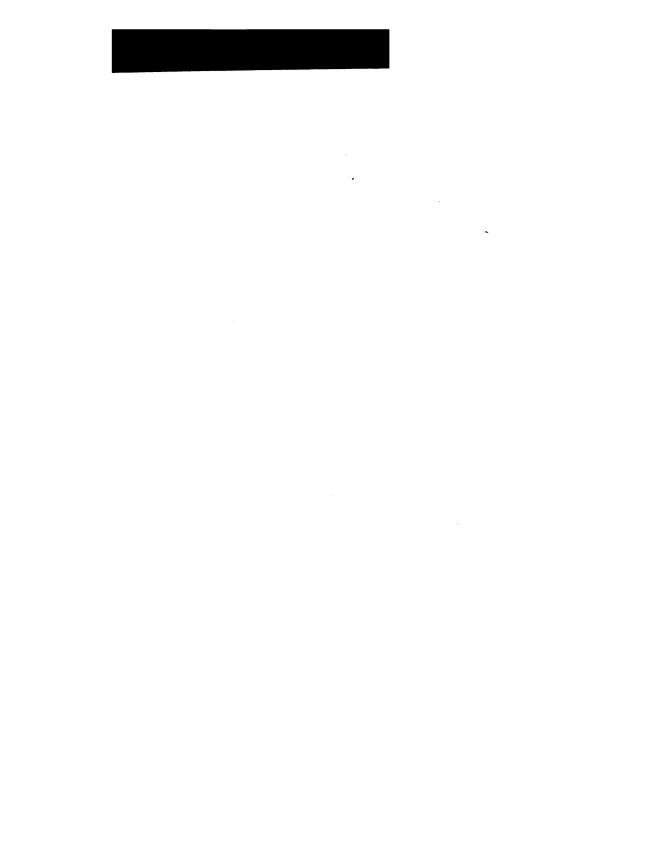

## CATALON ON

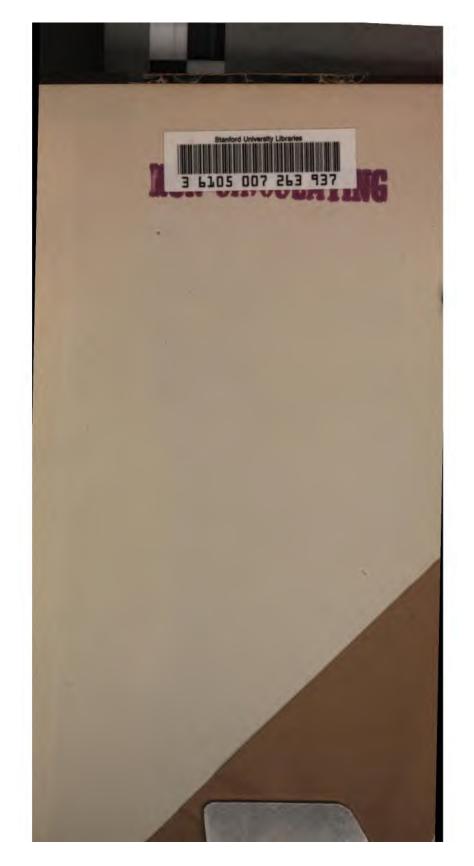

